

### Die Kaempfe der deutschen Truppen in Südwestafrika

Prussia (Germany). Grosser Generalstab. Kriegsgeschichtliche Abtheilung





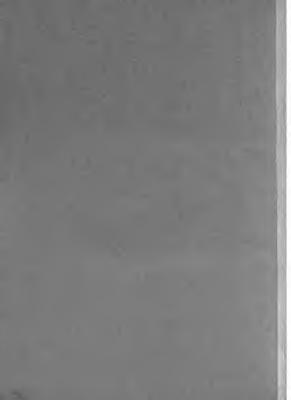

Der Hottentottenkrieg

26

.ENL

## Die Kämpfe

Burna Br I was too burning the

ber

# deutschen Truppen in Südwestafrika



Muf Grund amtlichen Materials

bearbeitet pon ber

Arlegsgeschichtlichen Abteilung I des Großen Generalftabes

Smeiter Bank

Der Hottentottenkrieg

EM.

NEW YORK PUBLIC LERARY

Mit 47 Ubbildungen und 28 Skiggen

Der Ertrag ift für den Invalidenfonds der Afrikahrieger beftimmt

Berlin 1907

Ernst Siegfried Wiffler und Sohn Königliche Kofbuchandlung

Rochftraße 66-7[

### Sonderabbrud aus ben "Bierteljahrsheften für Truppenführung und heerestunde".

Alle Rechte aus bem Gefete vom 19. Juni 1901 sowie das Abersehungsrecht find vorbehalten.



### Inhalt.

|            | Det sjottemettemetegs                               | erus |
|------------|-----------------------------------------------------|------|
| Biertes De | eft: Ausbruch bes Aufstandes; bie Kampfe am Auob    |      |
|            | und in den Karrasbergen                             | 1    |
| Fünftes De | eft: Die Rampfe gegen Cornelius und Morenga bis     |      |
|            | jum Ceptember 1905; bas Ende Benbrit Bitbois        |      |
|            | und seines Stammes                                  | 07   |
| Sedftes St | eft: Die Unterwerfung bes Cornelius und ber Bonbel- |      |
|            | amortă 9                                            | no   |

Der Bottentottenkrien





### Die Rämpfe

der

# deutschen Truppen in Südwestafrika

Ruf Grund amtlichen Materials

bearbeitet won der

Kriegsgeschichtlichen Abteilung I des Großen Generalstabes

Diertes Beft: #

Der Hottentottenkrieg: der Ausbruch des Aufflandes; die Kämpfe am Ausb und in den Karrasbergen



Mit 8 Skizzen und 13 Abbiidungen

Der Ertrag ift für den Invalidenfonds der Afrikahrleger befimmt

Berlin 1907

Ernst Siegfried Mittler und Sobn, Konigliche holbuchbandlung Kochstralse 68-71

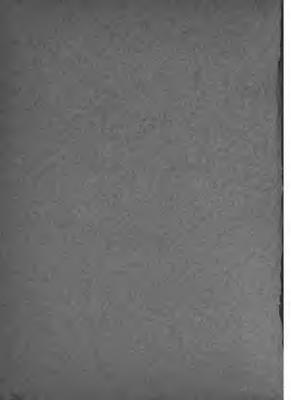

### Die Kämpfe

ber

# deutschen Truppen in Südwestafrika



Muf Grund amtliden Materials

bearbeitet pon der

Briegsgeschichtlichen Abteilung I bes Großen Generalftabes

Diertes Beft:

Der Hottentottenkrieg: Ausbruch bes Aufftanbes:

Husbruch des Aufftandes; die Kämpfe am Auob und in den Karrasbergen

HH.

Mit 8 Stigen und 13 Abbildungen Der Ertrag ift für den Invalidenfonds der Afrikakrieger beftimmt.

Berlin 1907

Ernft Siegfried Willer und Sohn Königliche fiofbuchandlung Rochtrafte 69-71



Sonderabdruct aus den "Bierteljahrsheften für Truppenführung und heerestunde".

Alle Rechte aus dem Gefete vom 19. Juni 1901 fowie das Aberfetungsrecht find vorbehalten.



### Dorwort.

it dem vorliegenden heft beginnt der Generalsiad die Darstellung des hottentottenselsjuges. Durch die Amssagen der inzwischen von dem Generalsladsossissische des Etappensommandes, Wagor Waserder, vernommenen Hottensotten-Großiente ist es möglich geworden, das Lith der Greignisse auf seiten der Aussichtung au verwillstänisgen und zu beleben.

Die geitweilig auf sech anwachfende Zoft ber Kriegsschauptläge, auf benen gleichgeitig gefämptt werben mußte, zwang frestenweit; zu tnapper Darftellung, um bem Leter die Überficht über die Gefamtschaubtung nicht allzusieft; zu erichweren, so sech auch bedauert werben mußte, daß bierburd wiese wastere Zaten und mannde bingebende Erstung ber Zupup nicht die Suktrabjung sinnen sonnten, die be verbienten.

Aus einem ähnlichen Grunde war in den ersten, den hererofeldzug behandelnden Heften ber Anteil des Jandungstorps S. W. S. "Sabiche", bessen Jacen in dem I. Beibest zur Marine-Mundschau 1905\*) eine sehr eingebende Darzstellung gestunden hatten, mur insoweit erwähnt worden, als es für des Erckfähnbis notwendig war.

\*) E. S. Mittler & Cobn, Ronigliche Sofbuchbandlung, Berlin SW.





### Inhalt.

| Det Hottentottenkrieg                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Der Guben bes Coupgebiets mabrend bes hererofrieges                |    |
| 2. Die erften Rampfe mit Morenga Die Erhebung ber Bitbois             | -  |
| 3. Die Bertreibung Sendrif Bitbois Die Rampfe bis gum Enbe bes        |    |
| 3ahres 1904                                                           | 15 |
| 4. Die Rampfe am Auob und bie Ereigniffe im Januar und Februar 1905   | 38 |
| 5. Die Unternehmung bes Oberften Deimling gegen bie großen Rarras.    |    |
| berge im Mary 1905                                                    | 68 |
| Anlage 1. Rriegiglieberung ber im Dezember im Ramalanbe ftebenben     |    |
| Teile ber Schuttruppe                                                 | 91 |
| Anlage 2. Namentliche Lifte ber in ben Rampfen gegen bie Sottentotten |    |
| bis Enbe Mary 1905 gefallenen, verwundelen und an Rrant-              |    |
| beiten geftorbenen Offigiere, Unteroffigiere und Mannichaften ber     |    |
| GAUSTINIA .                                                           | Or |

### Bergeidinis der Kartenfkigen.

- 1. Deutich Cibmeftafri
- 2. Überfichtiffige jum Sottentottenfelbgug.





#### B. Der hottentottenfrieg.

- I. Der Ausbruch des Aufflandes. Die Kämpfe am Ausb und in den Karrasbergen.
  - 1. Der Suden des Schutigebiets\*) mahrend des fererofrieges.

afternb im Norden des Schutzgebiets die deutschen Ableilungen troß Reantschi und Videdinctung Gnteberung das schwere Werf der Berfolgung und Viedernerjung des Herende des von des Vertres von der Angewieter: im Ottober 1904 brach ein allgemeiner Auffland der Hottenschaft der den aus. Am sich tommen, den die dienen. Auf sich tommen, den die allgemeinem Gründe, die des Erschutzg der Kertendschaft demunch, den die allgemeinem Gründe, die die der Erschutzg der Ferende wirfigm gewesen untstet über Erschutzg der Kertendschaft, die die der Erschutzg der Kertendschaft, die die die Ferende wirfigm gewesen untsten über Artibielssiche, die friegerische Art und der Hottendschaft mit den bentschaft allgemeinem Gründe, die die Angelie der Gründe der die und findig Erdenutung, die gerade die Hottendschaftenungen sühren. Daran sonnte die undssichtige debauddung, die gerade die Hottendschaftenungen sühren. Daran sonnte die undssichtige Verbenungen sichen.

Schwerer zu verstehen ift es, warum ber Auffand gerade in diesem Angenblide und nicht schon im Sommer 1904 ausbrach, wo die dentliche Eruppenmacht im Herreis lande vollauf in Anipruch genommen war. Ein Middblid auf die Borgange im Ramalande nadbrend bes hererotrieges wird bies vielleicht verständlich machen. Es ist dabei gwischen dem siedlichen Zeile des Ramalandes, dem Bezirt Retmannsbeop, und dem dem fichtlichen, dem Bezirt Gibeon, zu untertscheben.

am Subbegirte hatte ber Ausbruch bes hereroausstandes im Januar 1904 bie Der Ausbruch gründliche Bestralung der ausställigen Bonkelgungen berfünkert. Der Arieke von ausstanden Altsonkein wie von necht der Ausstanden der Geschliche erfahrent bei Bestralung der Geschliche und der Ausständer bestehen der der der Geschliche und der Ausbruch der Geschliche der Ausbruch d

<sup>\*)</sup> Stige 1 und 2. \*\*) Erftes Seft, Geite 21.

entgegen bem icon in ben ersten Schutvertragen ansgesprochenen Grundsabe gu Richtern zwischen Beifen nut Gingeborenen geworben.

. Soon im Frühigher 1904, nach den venig erfolgreichen Operationen an den Simmung der Onjati-Vergen, derichtete der flessertretende Gouverneur, Regierungsard Tecstenburg, Eingeborenn, über die Michwirtung der Greignisse im Vorden auf die Stimmung im Amaslande:

"Infolge des langlamen Verlaufs des Herrortieges mögen mandem Eingeborenen im Süden Zweifel fommen, od die Wach der Deutschen wirtlich so groß, wie er die geglaubt. Seine Kriegsfult ist seit Begind er Flurusden rege, und gem ist er mit in den Herrortieg gezogen, vorläufig noch auf seiten der Deutschen. Er würde aber unsbedatlich sich gegen bese neuen, wenn ihm der Erfolg auf der Kegensties sicherer erfehen. Bei der Irriteilschieftigtet des Durchfamittseingsberenen, seiner Unwissender, welche Wachtmittel das Reich sedergeit nachgusenden imflande ist, lann das übertriebene Gerückt von einem Wisserfolge der deutschen Wissen unter den gegenwörklaus Erchläufissen mie üben den Micksich einstellich Auflich aus einer

Richmet man dagn, daß fich in dem Köpfen der Eingeborenen die durch unvorsichtige Außerungen Beisiger bestärte Übergerungung seisigete, daß nach der Niederwertung der Herers auch im Sieden gur allgemeinen Entmossimmy der Eingeborenen zur Kiegeung der Kopitale und zur Beislagundinne der Eingeborenensindereien geschritten werden würde, so ist eserstärtlich, daß and im Namalande in den auf den Frieden von Saltsoutein solgenden Wonaten die erhössist Vollenzigung nicht eintzel. Im Gegenteil, die eingeln wohnenden Farmer wurden damen der Eingeborenen, das Serunweiten von Benoffmeten und die Weisberstensigteit ihres eingeborenen Personals in Unruse erdalten. Insbesondere waren es nechen den Benokelpaurts die Feldfuhrträger und die Gedoasseute, deren Jalung Bedeuten erzeite, der und die Verwohner der Norweschen und ein Zeil der Verlangeite waren

unsicher; mur die durch die verschändige haltung ihres Sapitäns Christian Gesitali in Jaunus gehaltenen Beriedear und die unter ber unmittelbaren Ciniwirtung der Besatung steinden Bewohner von Kentmannshopo fonnten als zwerfalfig gelten. Jedenslaße waren sowohl der Weistlickmatmann von Kentmannshopo, Joslivirtore Schnikd, wie ber Führer der im Sübbezirft schenden 3. Kompagnie, Hauptmann v. Koppn, siberzeugt, dos se bei dem geringsten Anfalfe zu Jeindessigkeiten tommen konnte und diese allem das gehabeligkeiten kommen konnte und diese allem diese der Bedriedenlichkeit nach eine aligemeine Erschung zur Folge haben wörten. Diese mußte mit allem Mitteln verbinkert werden, som wer gebo geden werten. Sowo Mann starte,") auf eine Haupt- und est Kedenstationen verteilte Kompagnie Koppp, der ausgerbem noch antässisch des Fretronuffkandes ein Teil ihrer Pferde eutgogen worden vorz, zu arseiteren Unternehmungen zu sämwoch worz.

Seitens ber Zivistehörden wurde nach Kräften durch perfonliche Rünfiprache berubigend auf die Kapitane eingewirft, auch der Bertveitung der in solchen Zagen der Spannung besonders debeutlichen "Stories", \*\*\*) gelegeutlich sogar Gert Strassender, die sich auf ihren Bedustigen nicht mehr sicher glaubeten, anheimaggeben, sich zu Gruppen an verteitigungsfähigen Orten zusammenzugiehen. Die Truppe bevochstete notgebrungenerweise in bieser Zeit eine burchaus dewortende Soltung.

Dimoss Sverst Leutwein danernd die Koge sür ungefährbet bielt, ich er sich Denit Leudoch durch die aus bem Silben eingesenden Nachrichten veranlaßt, am 29. April "aus Merkaltungen
politischen Brindenn 150 Derittene und eine Setterie zu dier Geschügen. O. 6 aus sie ben Dosen
der Primat zu erbitten. Aus Beranlassung des Chejs des Generalstades der Armee Kryfi 1806.
wurde die Jahl der Verittenen auf 2000 erthößt. Dies sollten mit der Kompagnie
Koppun zusammen des III. Packalism R. Arferbrachments bilben (7. 8. 9. 9. kompanie).

Oer gefamte Transport ging unter Jührung des Majors v. Lengerte am 7. Juni von Hamburg ab, mußte jedoch am 1. Juli in Swalopmund auf Anordmung des Generalleutnauts v. Trotha die 7. Sompagnie ausschiffen \*\*\*\* und traf mit den fierigen Teilen am 2. Juli an feinem Beftimmunasort Kühertisbudet ein.

Dort hatte inzwissen ber Generassischen bet Geopenstommandes, Wajer Lequis, unterstütz von Hauptmann v. Koppp und Bezirtsamtnann v. Burgsberis, eine reze Taisseit eutslitet, um die Aussissississe der Truppe und der am 4. Just aus der Kaptslonie eintressend Piere und Maultiere und berem Alemariss durch 126 km breiten Wissenstelle vorzubereiten

Major Lequis hatte bei feiner Antunft in Luberigbucht am 16. Juni an Lanbungseinrichtungen lediglich eine verfallene Brude, einen gerlegbaren Kran und ein

<sup>\*)</sup> Ginfdlieglich ber gablreichen gur Polizei abkommanbierten und ber im Begirt Gibeon bei findlichen Mannicaften.

<sup>\*\*)</sup> Umlaufenbe Gerüchte.

<sup>\*\*\*)</sup> Drittes Beft, Geite 135.

volltommen ungenugendes Leichtermaterial vorgefunden. Es gelang ihm aber mit Siffe von C. Dl. C. "Bolf", bas er auf eigene Berantwortung in Luberigbucht feftbielt, alle Borbereitungen rechtzeitig ju erlebigen, burch ben ibm beigegebenen Sauptmann a. D. Fromm, einen bemabrten alten ganbestundigen, Leichter, Rarren und Beidirre aus Rapftabt berangugieben und ben Mannidaftetransport in funf, ben Bferbetrausport in vier Tagen, biefen obne eine einzige Befcabigung, ju lofchen, nach bem Urteil bes Bertreters ber Luberisbucht Wefellicaft eine "ftannenswerte"

Abbildung 1.



Cüderitzbucht.

Leiftung. Auch an Land war alles aufs befte vorbereitet, Baffer und Autter bereitgeftellt, Belte gur Unterbringung ber Dannicaften aufgefclagen. In Rubub ftanben bie nötigen Befpanne gur Forticaffung bes Bepads bereit.

Die Gilb. in Reetmannsboop ein.

Schon am 6. Juli fonnte unter Gubrung bes hauptmanns Beble bie erfte abteilung trifft Ctaffel ber Abteilung ben Darich nach Reetmannshoop antreten. 36r folgten bie übrigen Teile bes Transports in mehreren Staffeln, teils über Ufama, teils über Juli 1904 Tichanfaib-Rubub nach Reetmannsboop, wo fie vom 22, Juli ab eintrafen.

> Bis jur vollen Berwendungsbereiticaft ber Gubabteilung mußten inbeffen namentlich wegen bes ichlechten Buftanbes ber Bferbe noch Bochen verftreichen, bie eifrig bagu verwendet wurben, bie Manufchaften an bie Auforberungen bes afrifanifden Kriegsbienftes gu gewohnen. Der biergu erforberliche Aufschub bes Beginns ber Operationen war um fo unerwünfchter, als bas Gintreffen ber Berftarfungen an fich eine wefentliche Befferung ber Lage im Gubbegirt nicht berbeigeführt batte. Im

Begenteil faben bie Eingeborenen in ber Bermehrung ber Truppen nur eine Beftatigung bes Berüchtes über bie gegen fie geplanten Dagnahmen.

Co war im außerften Guben bas Gelb fur eine Erhebung ber Eingeborenen vorbereitet, und es bedurfte nur noch eines entsprechenden Subrers, um bie Bewegung in Gang ju bringen. Diefer fant fich in ber Berfon Morengas,

Ratob Morenga, ein herero Baftarb von bem fleinen im Gainabrevier Morenga. (öftlich ber großen Rarras-Berge) mitten unter ben hottentotten figenben Stamme.





Keetmannshoop.

hatte fruber in ben englischen Minen in Gubafrita gearbeitet, fich einiges Gelb und eine für einen Reger nicht geringe Bifonng erworben. Er fpricht englisch und hollandifd, verfteht beutich und hat fich überhaupt im Berlaufe bes Krieges als eine gang ungewöhnliche Ericheinung unter ben Regern erwiefen fowohl burch bie Umficht und Tatfraft, mit ber er feine Unternehmungen geführt bat, ale inebefondere baburch, baß er ben in feine Sanbe gefallenen Beifen gegenüber fich ber bei feinen nörblichen Stammesgenoffen fibliden beftiglifden Graufamteiten enthielt, ja ba und bort fogar eine gewiffe Großmut bewies. In ben mannigfachen Unterhandlungen, Die mit ihm gepflogen wurden, zeigte er fich verbaltnismagig zuverläffig. Gur feine ungewöhnliche Bebeutung ipricht allein icon ber Umftand, baft er ale Comarger eine führenbe Rolle unter Sottentotten fpielen tonnte.

Obwohl mitten unter ben Bonbelgmarts anfaffig, batte Morenga an beren Aufftand einen fichtbaren Anteil nicht genommen, war aber tropbem von bem Ralffonteiner Sauptlingsgericht wegen Totung eines im Bonbelgwartfriege verwundeten Bitbois als Morber geachtet worben\*) und nach ber Rapfolonie gefloben. Ende Dai ober Aufang Juni ericbien er mit einer Banbe pon etwa 30 Ropfen in Biffeport, einer bicht an ber Ditgrenge bes Schutgebiets gelegenen englischen Farm. Demnachft tebrte er in die Wegend amifden ber Oftgrenge und ben großen Rarrasbergen gurud, idlug am Chambodberge ein befeftigtes Lager auf und begann bort feine Tatiafeit als Rauber. Er erichien anfangs mit wenigen Genoffen auf ben pereinzelten Sarinen jener Gegent, verlangte ben Befitern bie Baffen ab und nahm ihnen ibr Bieb gang ober teilweife meg. Da bie Farmer auch ba, wo fie in großerer Babl gufammen= fagen, feinen Biberftand magten, batte er ungewöhnlichen Erfolg. Geine Banbe muche fonell auf einige 60 Gewebre; von allen Geiten, auch aus ber Raptolonie, ftromten ibm Biebbiebe und fonftiges Gefindel ju; Die Aprile, ein Zweig ber Bonbelgwarte, traten mit ihm in Verbindung, und bie übrigen benachbarten Stamme wurden noch unruhiger.

Major

Da Major v. Lengerte, obne bie Organifation feiner Truppe gu ftoren, ftartere v. Lengerte Rrafte nicht verfügbar machen gu tonnen glaubte, entfaubte er am 1. Auguft nur ben entfendet ben Leutnant Baron v. Stempel mit 32 Mann ber 9. Kompagnie\*\*) nach ber Oftgrenge, n. Stempel mo biefer fich rein abwartend verhalten und por allem ein Ubertreten bes Morenga nach ber Oft auf englisches Gebiet verbindern follte. Dajor v. Lengerte wollte Ente bes Monats grenge. 1. Muguft 1904 mit ben übrigen Truppen folgen. Die getroffenen Magnahmen follten fich jedoch balb ale ungureichend erweifen, bie in der Entwidlung begriffene Aufftandebewegung au unterbrücken.

Die Lage im Senbrit Bitboi.

Im nördlichen Teile bes Namalandes, bem Begirt Gibeon, mar bie Lage nicht Begirt Gibeon gunftiger, ja bie Berhaltniffe waren bort fur Die beutiche Regierung infofern fdwieriger, ale fie außer wenigen gang ichwachen Truppen- und Boligeipoften über feinerlei Dachtmittel verfügte und bie Ereigniffe im hererolande und bie von bort herüberdringenden Berüchte unmittelbarer auf Die Gingeborenenbevolferung wirtten. Die einzige Gemabr fur bie Aufrechterhaltung ber Ordnung in biefem Begirt bilbete ber Ginfluß ber beutiden Beamten und bie Saltung Benbrit Bitbois.

> Diefer mertwürdige Mann, ber bamale etwa 80 3abre alt fein mochte, batte fich feit feiner Unterwerfung nach ben Rampfen in ber Rautluft in ben mancherlei Rampfen, Die Die Deutschen burchzusechten batten, ale ein ftete guverläffiger Berbunbeter erwiesen. Es ichien, als ob er nach all ben Rampfen mit ben Bereros, mit ben auberen Sottentottenftammen und ichlieflich mit ber beutiden Schuttruppe, Die fast fein ganges Leben ausgefüllt batten, nun fein Alter in Rube und Frieden be-

<sup>\*)</sup> Erftes Seft, Geite 21/22. \*\*) Bisherige 3. ber alten Schuptruppe.

ichliefen wollte, und nach feinem gangen Auftreten ift es wohl erflärlich, bag gerabe biejenigen beutiden Beamten, Die am meiften mit ibm in Berührung gefommen maren, ber Bouverneur Leutwein und ber Begirtsamtmann v. Burgeborff, felfenfeft oon feiner Treue übergeugt maren, batte er bod in mehr als einer fritifden Stunbe tren gur beutiden Sahne gehalten.

Es follte fich indeffen balb zeigen, bag er eben alle ichlechten Gigenicaften feiner Raffe, ibre Doppelaungigteit, ibren Duntel, ibre religiofe Beuchelei, Die fie bas außerlich angenommene Chriftentum geschicft gur Entschuldigung ihrer Untaten benuten ließ, und vor allem ihre unbezwingliche Raubfucht auch im Alter noch befaß. Daneben war er von jeber ber typifche Bertreter ber fubafritanifden Rriegführung gewefen, beren Mertmale eine unbeftrittene Meifterichaft im Unlegen von Überfällen, bochfte Beweglichteit und Babigteit in ter Fortfetung eines an fich ausfichtelofen Biberftandes find. Oft gefchlagen, mar er nie völlig niebergeworfen worben. And jest noch blieb feine Saltung fur bie Debrgahl ber Sottentotteuftamme maggebeub.

3m Wegenfat gu ber vertrauensvollen haltung ber genannten beiben Beamten bestand unter ber weißen Bevolferung wahrend ber Bererotampfe eine burch bie Rad. Stimmungber richten vom Kriegefcauplage allein nicht zu ertlarenbe llurube. Die Furcht vor einem Übergreifen bes hereroaufftanbes auf bas namaland bielt eben alle Gemuter in Spannung. Belegentliche Bergeben ber hotteutotten, Bewalttätigfeiten gegen einzelne Poligiften, Biberfeslichteiten bes eingeborenen Dienftperfonals, Streitigfeiten ber Sottentotten mit ihren Rapitanen, unvorfichtige Außerungen übermutiger Gingeborener, unbeftimmte Barnungen einzelner Gutgefinnter, Die Glucht eines Teils ber Bitboi-Silfstruppe im Bererolande und bas Rufammenftromen ber Bottentotten um Riet-

Die

in einem Dage, bag fich ihnen ichlieflich auch bie Regierung nicht gang entgieben tonnte. In biefem Ginne war icon bei bem erften Rufammentreffen bes Benerals leutnauts v. Trotha mit Oberft Leutwein verabrebet worden, baß fich ber Gouverneur felbft nach bem namalande begeben und bort burch feinen verfonlichen Ginfluß und burch bie ibm beigngebenbe Truppe weiteres Unbeil verbinbern follte. Bebauerlicherweife mußte biefe Reife inbeffen mebriach vericoben werben,

mont, ben Git Benbrits, bas alles nabrte bie machjenben Beforgniffe ber Bevolterung

Co bing tatfaclich alles von bem Boblverhalten Benbrit Bitbois und feinem Giufing auf feine Stammesgenoffen ab. Reben feiner haltung tam nur biejenige ber Baftarbs von Rehoboth, bes einzigen nicht von Benbrit abhängigen Stammes bes nörblichen namalandes, in Betracht, und biefe waren burch ibre Intereffen und Reigungen fo volltommen auf Geite ber Deutschen, bag ein Abfall biefer wertvollen Bunbesgenoffen taum gu befürchten mar.

Bas nun henbrit Bitboi folieflich in ber Treue gegen feine beutfchen Bohl. Das bat ben tater mantend gemacht hat, wird fcwer je mit voller Sicherheit fich feftftellen brit Bitboi laffen. Die Ausfagen feiner gefangenen Stammesangeborigen tonnen als zuverläffig neranfatt?

taum angeseben werben, ba fie fich begreiflicherweise felbst von jeber Schuld reingumafchen fuchen. Zweifellos wirtten bie erwähnten Beruchte von einer bevorftebenben Entwaffnung aller Gingeborenen, und bie Rachricht von bem Wechfel im Truppentommanbo und ber bemnachftigen Abreife bes Begirteamtmanns v. Burgeborff, fowie beffen Erfat burch eine "ftartere Sand"\*) beunruhigenb auf Bendrit Bitboi ein. Außerbem foll nach ber Unficht eines mit gand und Leuten wohlvertrauten Beamten henbrit Bitboi bas Gefecht am Baterberg, wo bie Bereros burchbrachen, als Gieg biefer und bie Unmöglichfeit ihrer Gefangennahme als Somache ber Deutiden angefeben baben. Da nun auch ber gebilbetfte Bottentott fich von ber Grofic bes beutiden Beeres ichlechterbinge feine Borftellung zu machen vermag, tonnte bie Auficht auftommen, bag nach Entjendung eines Generals und fo vieler Golbaten weitere Rachicoube nicht gu erwarten, Die Belegenheit jum Losichlagen alfo noch nicht verpaßt fei. Schließlich balt Beneral Leutwein, ber Denbrit Bitboi wohl am genaueften von allen Deutschen tannte, es für burchaus möglich, baß bei beffen Entichluß eine Art religiofer Babnfinn eine Rolle gespielt bat, wie er icon in fruberen Beiten an ibm beobachtet worben war. Für biefe Annahme fprechen bie Form ber Annbgebungen bei feiner Erhebung und feine Begiehungen zu einem Wanberapoftel ber fogenannten athiopifden Rirde, einem Betichuana-hottentotten namens Sturmann Stipper, ber im Laufe bes Jahres 1904 aus ber Kaptolonie nach bem namalanbe getommen war. Samuel Ifaat ergafit bon ibm, bag er icon bei feiner erften Amvefenheit im Ramalanbe, furg nach Aus: bruch bes hererofrieges bem Rapitan erflart babe, er fei von Gott gefaubt, um alle Beifen aus Afrita gu vertreiben. Der Grundfat: "Afrita fur bie Farbigen!" war von ihm jum werbenben Blaubensfat erhoben. Er ichlog fich fpater bauernd an hendrit an und gewann eine folde Macht über ben Kapitan, bag jeber, ber gegen ibn auftrat, ericoffen worben mare. Go berichtet Camuel Maat: "Weil ich nicht an ibn glaubte, war er mein Zeinb. Sturmann batte fo viel Bebauten im Ropfe, bag er ben Ginbrud eines gelehrten Mannes machte. Auch gauberte er mit Schwefel und Tuba." Biele anbere Bitbois, fo Benbrits Gobn Maat, glaubten inbes fest an Sturmanus gottliche Sendung. Rfaaf Bitboi will einmal mit Sturmann "auf einem einsamen Berge gewesen fein, wo er viel mit ibm gebetet habe". Jebenfalls magten bie weniger friegeluftigen Elemente nicht, ihren Ginfluß geltend zu machen; ben jungeren war aber wohl ber Gebaufe an einen Orlog nur verlodenb. Denn zweifellos hat auf bie Entidliefigngen vieler Eingeborenen, namentlich ber jungeren Elemente, bie immer mehr gunebmenbe tiefeingewurzelte Abneigung gegen bie fortichreitenbe beutiche Kultur mit eingewirft, Die fie in ber Bugellofigfeit ihrer Lebensführung bebrobte und von ihnen Gefittung und Arbeit forberte. Beibes mar ihnen im

<sup>\*)</sup> In einem Schreiben Benbrit Bitbois an feinen Untertapitan Samuel Ifaaf ermabnt.

Grunde ihres Bergens gleich verhaft. Ihnen fagte ein ungebundenes Kriegsund Rauberleben weit mehr ju ale friedlich geregelte Arbeit, fur beren Segnungen ihnen jegliches Berftanbnis fehlte. hieraus erflart fich auch jum Teil bie lange Dauer und bie große Rabigfeit ibres Biberftanbes. Durch ben Brieben, mochte er noch fo gunftig ausfallen, tonnten fie nach ibrer Auffaffung nur perfieren.

Im übrigen erflarte 3. B. Samuel Zjaaf, einer ber verftanbigften Bertreter bes Bitboiftammes wortlich: "3d habe feinen Grund gum Aufftand gehabt. Der Rapitan befahl ibn, alfo murbe er gemacht. Geine Grunde bafur hat uns Benbrif nicht gefagt."

Wie bem allen auch fein mag, jebenfalls haben bie fpateren Ereigniffe bewiefen, baf auch im Begirt Gibeon mabrent bes hererotrieges Bunbftoff genug angesammelt mar, ber jebergeit ben Ausbruch bes offenen Aufftanbes befürchten laffen mußte.

#### 2. Die erften Kampfe mit Morenga.\*) - Die Erhebung der Witbois.

Lentnant v. Stempel \*\*) war mit feiner 32 Dann ftarfen Abteilung Anfang August an ber Oftgrenge bes Schutgebiets eingetroffen und batte in Samabaling Auffrellung genommen, um Morenga gu beobachten und ihm ben Berfehr mit bem englifden Gebiet unmöglich ju machen. Morenga, ber bamals auf 50 bis 60 Bewebre gefcatt murbe, batte fich am Schambodberge verfchangt. Er entwaffnete am 14. Muguft bie auf Solpan und Witpan finenben Buren und batte burd mehrere erfolgreiche Raubzuge feine Banbe mit Lebensmitteln. Baffen und Bferben aufs befte perfeben. Bon allen Seiten, auch aus bem englischen Gebiet, erhielt er weiteren Bulauf. Die beutiche Abteilung bagegen befand fich, 200 km von ber nachften Unterftubung entfernt, von Anfang an in einer gefahrvollen Lage, weil es Morenga jebergeit freiftand, fie mit Überlegenheit anzugreifen ober wenigftens bie Batrouillen abaufangen, die fie gu ihrer eigenen Giderheit und gur Erfullung ihrer Aufgabe abididen mußte.

Diefes Schidfal ereilte am 29. August eine nach Rouchanas entfanbte Batrouille. Die fich bicht bei ber Farm bes Buren Freger ploglich von ben Leuten bes Morenga um: v. Stempel ftellt fab. Auf die Melbung einiger entfommener Reiter ging am folgenden Tage 30. Muguft Leutnant v. Stempel felbft mit 24 Reitern auf Roudanas por, um Die feblenben Leute zu befreien. \*\*\*) Er ftieft baselbit auf Die Bante Morenags. In bem fich entspinnenben Rampfe fiel ale erftes Opfer bes Sottentottenfrieges, mitten burch bas

Leutnant 1904.

<sup>&</sup>quot;) Stigte 2. \*\*) Cette 6.

<sup>\*\*\*)</sup> Tatfachlich mar ber Rriegsfreiwillige Devenifch gefallen; ber angeblich gefangene Reiter Dume hat fich fpater wieber bei ber Truppe eingefunden.

Berg getroffen, ber tapfere Subrer ber fleinen beutiden Abteilung, Leutnaut v. Stempel, und mit ibm ber Gergeant Stolle und ber Befreite Arnbt.\*) Bei ber großen Überlegenheit bes Beinbes mar eine Fortfebung bes Rampfes aussichtslos; bie Abteilung wich unter Subrung bes Unteroffiziers Ebernidel nach Barabis aus, wo fie fich verichangte. Dort murbe fie am 3. September von einer febr überlegenen Banbe angegriffen, tonnte fich aber in bem von 900 morgens bis gur Dunfelbeit mabrenben Rampfe bant ber Umficht ibres Subrers und ber Tapferfeit ber Leute balten, bis ibr Bilfe nabte.

Die Gub im Often ein. Enbe Muguft 1904.

Oberft Leutwein hatte nämlich ben Rommanbeur ber Gubabteilung, Dajor abteilung trifft v. Lengerte, noch in ber erften Salfte bes Auguft angewiesen, mit bem ichlagfertigen Teile feiner Truppe Morenga unichablich ju machen. Daraufbin batte biefer ben Sauptmann v. Roppy mit ben beiben ibm verbliebenen Bugen und zwei Befchuten über Roes im Belbiduhtragerlande auf Sajuur und ben Sauptmann a. D. Fromm mit je einem Buge ber 8. Rompagnie und ber 8. Batterie fublich an ben Großen Rarrasbergen vorbei auf Dawignab entfandt. Er felbft folgte über Barmbab, wo er ben Berpflegungenachicub regelte, ber Abteilung Fromm. Die übrigen Teile ber 8. Romvaanie und 8. Batterie blieben unter Sauptmann Beble in Reetmannsboop.

Die Abteilung Roppy erreichte in ben letten Augusttagen Safuur und maricierte auf bie Delbung von bem Gefechte bei Rouchanas unverzüglich über Salvan auf Garabis weiter. Gin in Gilmarichen porausgefandter Bug unter Leutnant Gomibt erreichte noch am Abend bes 3. September bas Gefechtefelb bei Garabis und zwang bierburch bie hottentotten, von ber tleinen Coar bes Unteroffiziers Chernidel abzulaffen.

Das Ericheinen neuer beutider Streitfrafte - aud Sauptmann Gromm naberte fich Anfang September Dawignab - veranlafte Morenga nunmehr, in Die Großen Starrasberge anszuweichen, an beren Oftranbe er bei Rarubas eine feftungsartige, außerft ichwer zugangliche Stellung bezog. Geine Dacht war namentlich burch gu ihm übergebende Bonbelgwarts noch mehr angewachfen und wurde jest auf 150 Bewehre gefcaut. Beiterer Bugug ftand bevor, insbefonbere follte Morenga mit ber etwa 100 Ropfe ftarten, auf englifdem Gebiet fitenben Bererofamilie ber Januarus in Berbinbung fteben.

Major v. Lengerte fürchtete, burch ein Borgeben in bie Großen Rarrasberge ben Abfall ber bann unbeobachteten übrigen Sottentotten zu beichleunigen und baburch bie ichwach befesten Stationen Barmbab und Ramansbrift und bie noch im Diftrift Warmbab verbliebenen Farmer aufs außerfte zu gefährben. Er glaubte fich barauf befdranten zu jotten, Morenga am Beraustreten aus bem Webirge zu verbinbern, und nabut ju biefem Zwed mit ber Abteilung Roppy bei Ggrabis, mit ber Abteilung Fromm, bei

<sup>\*)</sup> Namentliche Berluftlifte fiehe Anlage 2.

ber er felbit verblieben mar, bei Devenischput Aufftellung und wies ben Sauptmann Beble an, mit bem Reft feiner Rompagnie ben weftlichen Sauptzugang zu ben Großen Karrasbergen, Bafferfall, ju befegen. Batrouillen, Die jur Barnung ber noch nördlich ber Großen Rarrasberge verbliebenen Sarmer Anfang Geptember von Reetmannsbood entfanbt worben maren, batten nirgends etwas vom Reinbe bemerft.

Der entideibende Anariff auf Morenga follte bis jum Gintreffen weiterer Ber- Rajor ftarlungen verichoben werben, weil von ben in ben Karrasbergen allein verwendbaren v. Lengerte Bebirgsgeschüten nur ein einziges Stud vorhanden mar. Major v. Lengerte bie garras. beantragte baber die Entiendung von zwei bis drei weiteren Kompagnien und fünf berge. Gefecht Bebiraggeiconen nach bem Guben. Da iebod bie Berbaltniffe burd bas Anfcwellen bei Bais. ber Dacht Morengas immer unhaltbarer wurden, rechnete Dajor v. Lengerte boch 21. September mit ber Doglichfeit, ben Angriff allein unternehmen zu muffen. Er entfanbte baber am 19. September ben Sauptmann Fromm mit einem Offigier und 39 Mann über Onchas-Us auf Daffiesfontein und ben Oberleutnant Ritter v. Rojenthal mit 50 Mann und einem Gefcut auf Narubis, um bie Bugange ju ben Großen Rarrasbergen gu erfunden. Babrend bie Patrouille Rofenthal ihren Auftrag ohne Berührung mit bem Beinde aussubrte, batte Sauptmann Fromm am 21. Geptember bei Bais, ein beftiges Gefecht mit Morenga. Der Beind, ber auf 80 bis 90 Bewehre geichatt wurde, fucte die Batrouille nach Sottentottenart einzufreifen und burch tongentrifches Rener zu vernichten. Sauptmann Fromm tonnte indeffen bas Gefecht rechtzeitig abbrechen und nach 61/2ftundigem Rampfe mit einem Berluft von funf Bermunbeten\*)

Das Befecht bei Bais batte erneut gezeigt, welchen Befahren einem fo bewege Die Gubliden, aut unterrichteten und tatfraftigen Zeinde gegenüber alle fleinen Abteilungen abteilung wirb ausgefest waren. Der Guhrer ber Gubabteilung jog baher bie bisher öftlich ber bei Raltfontein Großen Karrasberge ftebenben Abteilungen Fromm und Roppy, Die gufammen Gefecht bei 130 Gemebre und vier Geidige gablten, bis jum 9. Oftober bei Ralffontein gu- Bafferfall. fammen. 3m Often blieben nur bie fcmachen Stationsbejagungen von Roes, Sajuur, Ottober 1904. Damignab \*\*) und Mamas jur Beobachtung ber englischen Grenze jurud.

Der unermubliche Morenga nunte inzwifden bie Borteile feiner gentralen Stellung an ben Karrasbergen zu einem neuen Schlage aus. Er ericien am 5. DI: tober bei Tagesanbruch überrafchend vor bem Lager ber 8. Rompagnie (Beble) bei Bafferfall und griff fie mit etwa 150 Mann von allen Geiten auf bas beftigfte an. Der Angriff murbe von ber ichnell gefechtsbereiten Rompagnie gwar unter Berluft von zwei Toten und fieben Bermunbeten\*) abgeichlagen, fie verlor aber ben größten

auf Raltfontein (etwa 50 km nordöftlich Barmbab) abgieben,

<sup>\*\*</sup> Burbe Mitte Oftober nach Utamas herangezogen.

Teil ihrer Pferbe und Gfel, bie mabrent bes Rampfes entliefen und vom Beinbe, ber elf Tote auf bem Blage gelaffen batte, in bie Berge getrieben murben. Die Rompagnie, die gur Berfolgung bes Geindes in die Berge binein gu ichmach und nach bem Berlinft ibrer Bierbe faft bewegungsunfabig mar, murbe nach Geetmannsboop zurüdgenommen.

Ingwijden war Anfang Oftober bie Rachricht von ber Erhebung im norblicben Namalande eingegangen. Gleichzeitig murbe aus Barmbad gemelbet, baf bie Bonbels eifrigft am Beichlagen ibrer Bferbe arbeiteten, ein ficheres Anzeichen, baf auch fie an ben Orlog bachten. Major v. Lengerte fam ihnen indeffen guvor, indem er ben Samptmann v. Roppp nachtlicherweile von Raltfontein nach Barmbad ruden und bie anwefenden Bonbels - 70 Mann unter ibrem Rapitan Johannes Chriftian - und einige Bitbois feftnehmen lief. Dierburd war in wirffamfter Beife einer weiteren Bermebrung ber Feinde vorgebengt.

Im übrigen mußte fich Major v. Lengerfe barauf beidranten, mit ber wiebers pereinigten Abteilung Beble Rectmannsboop, mit ber Abteilung Gromm Barmbab, mit ber Rompagnie Roppy Sanbfontein und mit einem fleinen Boften Ramansbrift befest ju halten. Bur nieberwerfung Morengas, ben er nunmehr auf 200 bis 300 Gemebre icabte, bielt er jest minbeftens feche weitere Rompagnien und gwölf Gebirgegefcune für notwendig. Dem Eingreifen ber Berftarfungen arbeitete er burd Anfammlung bedeutender Lebensmittelvorrate\*) und burch die Offenhaltung ber Berbindung mit ber Rapfolonie por, auf ber bei bem ichwierigen Berfehr mit Lüberisbucht bie Berpflegung bes Gubens bauptfachlich berubte.

Die Bitbois fallen ab. Anfana

Die Ereigniffe im Guben traten inbeffen Anfang Ottober in ben Sintergrund gegenüber ben Borgangen im nordlichen Ramalande. Baren auch von bort icon angang Ditober 1904 mabrent bes Commers einzelne beunruhigenbe, bamals vielleicht noch übertreibenbe Radrichten in die Beimat gebrungen, fo hatte boch bie fefte Buberficht ber berantwortlichen Renner ber bortigen Berhaltniffe, bes Gouverneurs Leutwein und bes Begirtsamtmanns v. Burgeborff, bei ber Regierung, bem Truppentommando und in ber öffentlichen Meinung bie auffteigenden Beforgniffe immer wieber gerftreut. Ein in ben beutiden Beitungen veröffentlichter Brief Benbrit Bitbois, in bem er feinen gegen bie Bereros im Gelbe ftebenben Unterfapitan unter Bezugnahme auf bas Berfdwinden eines Teils feiner Leute\*\*) fceinbar gang ernfthaft gur Treue gegen bie Deutschen ermabnte, trug weiter bagu bei, bie Lage im Begirf Gibeon gunftig ericeinen ju laffen. Um fo überrafchenber mirfte bas turge Telegramm, bas am 7. Oftober in Berlin eintraf und befagte, baf bie Bitbois Gibeon anfcheinenb in

<sup>\*)</sup> In Reetmannshoop murben Borrate angefammelt, Die gur Berpflegung pon 1000 Mann bis jum Mary 1905 ausreichten. Rur an Safer mar Mangel.

<sup>\*\*)</sup> Geite 7. Tatjachlich find bie entwichenen Bitbois mit ihren Baffen in Die Beimat gurud. gefehrt und bort von ihrem Rapitan unbebelligt geblieben.

feindlicher Abficht verlaffen hatten und bag bie Station Ruis am Fifchfluffe burch Bitboileute angegriffen worben fei. Die folgenben Rachrichten ließen balb feinen Rweifel mehr baruber, bag ber laugft brobenbe allgemeine Aufftand ber norblichen Ramaftamme nunmehr ausgebrochen fei.

Am Rachmittage bes 3. Ottober waren bie Bitbois Samuel Maaf und Betrus Begirtsamt-Job bei bem Begirtsamtmann v. Burgeborff ericbienen und hatten ihm einen Brief ihres Rapitans gezeigt, nach bem biejer "jest aufhören wolle, ber beutschen Regierung wird ermorbet. au folgen". Die beiben hottentotten ergablten babei, baß henbrit in ichlechten Banben 4. Oftober fei und nur ber Begirtsamtmann ibn umftimmen tonne. Burgeborff befchloft, obne Saumen einen letten Berfuch ju machen und ritt, begleitet oon ben beiben Sottentotten, unbewaffnet nach Rietmont ab. Als er indeffen am folgenden Tage in Mariental antam, murbe er von ben verfammelten Gingeborenen gefragt, ob er ben Brief bes Rapitans befommen habe, und nachbem er bies bejaht hatte, von einem Baftarbhottentotten, namens Salomon Sabl, hinterrude niebergefchoffen. Er fiel als Opfer feines Bertrauens ju einem Stamme, bem er in gebnjähriger Arbeit nur Butes getan batte, in treuer Pflichterfüllung gegen fein Baterland und gegen bie Rolonie, Die er unter Ginfat feines Lebens por einem neuen fcweren Schlage bewahren wollte.

1904.

Allein es war ju fpat! Unmittelbar nach bem Tobe Burgeborffs begann auf Befehl Benbrite bas Morben, bem alles jum Opfer fiel, was an weißen Mannern, gleichoiel ob Deutscher ober Bur, im Withoilande faß. Als einer ber erften wurde ber Miffionar Bolgapfel, ber jabrelang in bingebenber Arbeit unter ben Bitbois gewirft und noch zwei Tage vorber in Rietmont Gottesbienft abgehalten batte, por ben Mugen feiner Frau und feiner Rinber niebergefcoffen. Much bie fleine Station in Mariental fiel in die Bande ber Bitbois, die babei ben Unteroffigier Maurer und ben Reiter Belb niebermachten. Die Frauen und Rinber murben im allgemeinen gefcont und an bie Grenge bes Bitboilandes gebracht, con wo fie menigftens bas nadte Leben nach Gibeon retten fonnten.

Benbrit Bitboi belobte ben Morber feines fruberen Freundes, bes Begirtsamtmanns v. Burgeborff, ausbrudlich. "Als ich nach Rietmont gu Benbrit tam," fo berichtet Samuel Rfaat, "faß Salomon Sabl bei ibm. Bu ibm fagte Benbrit: "3ch bante bir, bag bu ben Sauptmann\*) ericoffen baft. 3ch batte es nicht tun fonnen und batte auch nicht ben Befehl bagu geben fonnen. Und mas batte ich fagen follen, wenn ber Samptmann bierber gefommen mare und mich gefragt batte, weshalb ich ben Orlog wolle?" - Als ich bann ben Rapitan fragte: "Weshalb haft bu benn ben Dolgapfel getotet?" fagte Benbrit: "Das bat Sturmann getan". Benbrit fagte bann: "Best ift alles jum Orlog flar, nun geht und holt Gure Leute".

Da bie Bitbois vor Ansbruch bes Anfftanbes in aller Stille von ihrem Rapitan nad Rietmont gufammenberufen worben waren, bilbeten fie bort eine folagfertige

<sup>\*)</sup> Burgeborff mar Sauptmann ber Referve.

Die Rampfe ber bentichen Truppen in Gubmeftafeita. It

Massic von 800 bis 900 Ariegern. Abgeschen von den im Privatbesige besindlichen Basten sie von verschiedenem Bassichungsaben ber eine größere Angadi Gewerder Sil in Judnen,") weiter Wossich abstricken Schiebears berichaften sie singleine Sauhricken Schiebears berichaften sie singleine Sauhricken Schöebears berichaften sie von entlaufenden eingebere Sauhricksparen und Vollgeinungsberige oder enstielten sie von entlausenden eingeberenn Polizisse und des dennugster aus dem englissen Armer und bie leinen Stationen (Peliographemposten) in der Nachadeurschoft eingelen Jarmer und bie leinen Stationen (Peliographemposten) in der Nachadeurschoft des Witteilandes verloren und dein seinen siehen selbs gestehen auf ein schnelles Berdringen der Ausständigken über Josefanns der Kebeboth auf Bündelut und in des Eugeprassielt ein möstlichen Errechalnte verlerenden Turppe keinenses ausgeschöslichen.

Gibeon wirb von ben Deutschen behauptet.

Unter diesen Imfalden word es ein großes Glick, daß der Feltwebel Bech, den nach eine Averleiten bes Begittsamtmanns v. Burgsberfij in Gliten das Kommande übernahm, aber den Enrik der geg nicht abnte, von mehreren Seiten — u. a. von dem Glivenerr Missonerr Missonerr Missonerr Missonerr Missonerr Missoner Mis

Der gifdrer ber Mithosis, Samuel Jacat, \*\*) ließ bem Jeldwebel mit einem Angriff broben und ibn unter Juficherung freien Geleits gum Atzug nach Lüberisbund auffordern. Augesichts der seinen Spaltung ber Gibeoner Befadung bielt er es aber für getaten, von der Aussischung des Angriffs abzusteben. Seine Späher burchtreiften die ganze nähere und weitere Ungebung von Gibeon, um auch hier liberalf des Morden und Zeifforungswert zu vollenden.

Bon Gibeon aus geschab zur Unterstützung der bedrängten Beißen auch sernerhin alles, was möglich war. Welterholt zogen Patrouillen aus, nur Franen und Kinder zu bergen, die von den Hotentotten nach der Ermordung ihrer Männer und Käter aus dem Gilicken Namalande auf Wagen weggeschäft und dann in der Umagegeich und der Benachten und der Begen weggeschäft und dann in der Umagegeich und der Benachten und der Begen weggeschaft und dann in der Umagegeich und der Benachten und

<sup>9)</sup> Nach austlichen Jeftschlungen woren dem Bibbiol jum Chapte gegen die Herrend Left, jur Kerlegung der Zeichturen was dem gerentriege mußt, juri Gemerkre Bu abnildien Jonefern ben Einnen Kopper Leuten übergeben worden; 16 Genechte 88 befanden fich im Bestige von Zeichteuten. Ihm Andburch des Auffildungseit der der von der einer 19 Gewecker in die Schale, so daß sie erfelig an Genechte medigen Gerendung des einstellt zu einzuglich gestellt der der auf zeich aber der werten der Zeich ab derendung der eine auf der Zeich der werten werunter ER Wohold 88. Beitere 110 bis 130 Sinterlader befanden sich von früher her im Bestige ber Kithols.

<sup>\*\*</sup> Senbrit Bitboi blieb bauernb in Rietmont.

von Gibeon mitten im Relb ihrem Schidfal überlaffen wurden. Da bie Stationen Danaus und Fallenhorft - lettere, nachbem fich bie nur brei Mann ftarte Befatung gegen bie wieberholten Angriffe ber Sottentotten zwölf Tage lang gehalten batte, - batten geräumt werben muffen, mar bie Berbindung fowohl mit Reetmannsboop als mit Binbbut unterbrochen.

Schon por feinem Abfall batte Benbrit Bithoi famtliche Rapitane bes Nama: Abmartenbe lanbes jur Teilnahme an ber Erhebung aufforbern laffen. Aber weber ber Erfolg biefer Mufforberungen, noch ber Ginbrud, ben fein Beifpiel machte, entfprach bem Ginfluf. ben man allgemein bem alten Rapitan aufdrieb. Unbebingt ichloffen fic namlich Die anberen feinem Borgeben nur die etwa 120 tampffabige Manner gablenben Frangmannhotten. Stamme totten von Gochas unter ihrem Rapitan Simon Ropper an. Bei ber geringen jogen nur Rabl ber bort lebenben Beigen tonnte von einem Biberftand in jener Begend Beifpiel. feine Rebe fein: am 8. Oftober wurben faft famtliche Manner ermorbet und bie Frauen nach ber Weftgreuge bes Witboilandes abgefcoben.

Denbrit Bit-

Rach einigem Bogern folgte auch bie rote Ration unter ihrem Ravitan Manaffe Rorofeb. Ihr Sauptplat, Soachanas, blieb inbeffen im Befit ber bort verfammelten Beifen. Endlich folog fic Enbe Ottober auch ber Gelbicubtragertapitan, Dans Benbrit, an, ber unmittelbar nach ber Erhebung ber Bitbois bem Begirfsamtmann von Reetmannshoop noch feine Treue verfichert hatte. Gein Bogern ermöglichte wenigstens ben um Roes wohnenben Beigen, fich nach Reetmannshoop ober auf englifches Bebiet in Giderheit gu bringen.

Satte Benbrit Bitboi nach einiger Zeit wenigstens bie öftlichen Raman auf feine Seite gezogen, fo batte er im Rorben einen vollen und im Beften einen teilweifen Difierfolg zu verzeichnen. Der Rapitan ber Baftarbs von Rehoboth, Dermanus van Wot, übergab die Aufforderung Bitbois jum Abfall bem Gouverneur. Die altbewährten Bunbesgenoffen blieben ber beutichen Jahne treu und follten, wie ichon im erften Bitboitriege, ben beutiden Truppen als Auftlarer, Bagenführer und im offenen Rampfe wertvolle Dienfte leiften.

Den noch weiter nörblich im Bererolande wohnenben hottentottenftammen, ben Topnaars und Zwartbois, \*) wurde die vorhandene Reigung jum Abfall burch ichnelles Bufaffen ber Befagung von Outjo unter Leutnant b. g. Schmidt und Affiftengargt Schröbter genommen. Die Befatungen von Beffontein und Frangfontein wurden Anfang Ottober verftartt, ber Rapitan llichamab burch Affiftengargt Schröbter verhaftet und beibe Stamme entwaffnet.

Die Rapitane bes westlichen Namalanbes, Baul Frebericks von Bethanien und Chriftian Goliath von Berfeba, verficerten bem Begirtsamtmann von Reetmanushoop ibre Treue. Auch bie Sottentotten in ber unmittelbaren Ilmgebung von Reetmanns-

<sup>\*</sup> Stine 1.

boop blieben im allgemeinen treu. Rur bie icon lange unficeren Bewohner ber weftlichen Großen Rarrasberge unter Sturmann\*) und Claas Matros gingen jest offen ju Morenga über. 3m Weften gelang es bem außergewöhnlich verftanbigen Chriftian Goliath, feine Leute, beren Dienfte als Bagenlenter uim, von Bebeutung waren, bauernd vom Aufftand abguhalten, obwohl ihnen von beuticher Geite feinerlei Sous gewährt werben fonnte. Reben ber Tatigleit bes Begirfeamtmanne Comibt ift por allem feinem Ginfing bas Treubleiben bes einen und bas gogernbe Berhalten bes anderen Teile ber hottentotten ju verbanten. Der Diftriftschef Bafferfall in Bethanien tonnte bant ber Unterftugung burd Paul Frederide wenigftene bie in Betbanien unmittelbar an ber Etappenftraße Guberigbucht-Reetmanneboop figenben hotteutotten vom Anfftand gurudbalten.

Die Rorbbetbanier afferbings, bie Ramabams und bie Corneliusleute, auf Die Baul Frederids feinen ober nur geringen Ginfluß bejag, ichloffen fic ben in ihrem Gebiet herumichweisenben Bitbois an. Ihre Suhrung übernahmen junadft Untertapitane Benbrit Bitbois, wie Glias, Gebulon und Gorub, fpater auch ber Schwiegerfohn henbrif Bitbois, Cornelius, ber es verftanben batte, burch wieberholte Rrantmelbung bei Oberft Deimling, beffen Stab er mabrent bes hererofrieges zugeteilt mar, feine Entlassung aus bem beutiden Dienft burdsufeten.

Go begann benn balb nach bem Musbruch bes Bitboiaufftanbes auch im Rord: bethanierlande bas Morben ber vereinzelten Beißen und bas Blundern ber Farmen. Rur die größeren Blage, Bethanien felbft, Maltabobe, Raucas, Labnftein, tonnten fich balten. Dagegen fiel bas wichtige Romtfas ben Aufftanbifden in bie Sanbe, ebe Die von Reboboth und Labuftein gur Dilfeleiftung entjandten Batronillen eintreffen fonnten. Dabei wurden funf Deutiche ermorbet, worunter ber alteste Anfiebler bes Ramalanbes. Bermann, und eine Frau, Auch eine von Betbanien gur Erfundung ber Berbaltniffe im Rordbethanierlande entfanbte Batrouille unter bem Unteroffigier ber Landwehr Raabe wurde am 24. Oftober bei Ronjas (etwa 70 km nordweftlich Bethanien) bis auf einen Reiter abgefcoffen. Durch biefe Borgange und burch bas Erideinen von Bitboiabteilungen am Cauerberge (nordlich Bethanien) wurde tros ber Behauptung von Bethanien ber Berfehr auf bem Wege Luberigbucht-Reetmanns: boop in Mitleibenfcaft gezogen und tam geitweife vollig gum Stoden.

Die Lage nach bes Aufftanbes.

Bei allem Unbeil, bas bie Erbebung ber hottentotten hervorrief, mar fie inbem Ausbruch beffen fur bas land und feine Bewohner boch nicht zu einer Rataftrophe von ber Brofe bes Berero-Aufftanbes geworben. Um fo fdwieriger, geitranbenber und verluftreicher follte freilich bie Rieberwerfung biefes Aufftanbes werben. Denn bier galt es, einen leicht beweglichen, bedürfnistofen, bas Kriegs- und Rauberleben über alles liebeuben, vortrefflich ichiegenben Reind unter bewährten gubrern zu befämpfen, bier erleichterte teine ins Berg bes Uriegefchamplages führende Bahn bie Entwidlung und

<sup>\*</sup> Nicht zu permechieln mit bem bei Genbrit befindlichen Bropbeten Sturmann,

Erhaltung einer dem Gehner ebenbirtigen Truppenmacht. War auch die Jahl der Azeinde gering, so sachen einem Areinde gering, so sachen einer Wasser ihre Begelossgeitet, seinem Weichum am Schuppiwinteln und ungugänglichen Vereitbigungsfellungen einen Bundesgenoffen, der specken wie der erhölfe ausglich. Sein Sambleb seint im Wannalande den Keind dem Gehner der Gernge ab, und jenfeits dom dieser konnten ihm bei der Unmöglichteit einer strengen Bervachung der weiten, menschen mehren Gernggebiete alle Kriegsbedürfnisse in viereichnen Weingebiete alle Kriegsbedürfnisse in viereichnen Weingebiete alle Kriegsbedürfnisse in viereichnen Weingebiete alle Kriegsbedürfnisse eine Pickenspiller.

Sehr lehhaft empland die im Süden fichende Truppe die ertöckte Schwierigkeit ihrer Egge, jumal sie sich vorliebten wo der Vertübnung mit dem Vorden absgeschwitzen jah. Ein Vertugk, dem bedrüngtem Göben von Retemannsborp aus Hille zu bringen, mußte aufgegeben werden: Sauptmann Kirchner, der am 5. Oktober mit der B. Alterte von Retemannsborp aufgefrechen war, madie auf die McKlung von dem Gesch die Wolffung von dem Gesch die Wolffung von dem Gesch die Wolffung von dem Gesch der Wolffung von dem Gesch der Wolffung von der Gesch der Vertügen und keinen der Vertügen der Vertügen und keinen der Vertügen der Vertüge

Er glaubte inbessen, mit einer so schwachen Macht lediglich eine Klärung der Sage berbeisiäbren zu können, und erbat beim General v. Trotsa die Entstendung weiterer Truppen nach dem Süden. Am 13. Ottober trass ern Mechoot ein und verwendete die Kompagnie in erster Linie zum Schuse des trugeklichenen Bestarblandes. Zu beiem Amere wurden klebtlungen unter den Keutnants der Meierze Steffen und Gedspern nach Vomitigs und Hoodswas entstandt, möhrende So Groed der Kompagnie unter Hauptmann v. Rrüger in Rub aufgestellt wurde, wo eine 40 Buren sich mit ihm vereinigten. Auf Berandssting des Gewenrenurs wurde nach Hoodswassen, das mit seinen zohlteichen Beichbered gesährete gleichtet erstellen. In Aufgaren der Geschlichten Stellenstellen der Geschlichten Stellenstellen der Geschlichten d

<sup>\*)</sup> Geite 11.

unmittelbar in Darich gejest. Die nach Romtfas entfaubte Abteilung fam, wie erwähnt,\*) ju fpat, um bie Ermordung ber bortigen Aufiedler ju bindern. Da ein Bormarich nach Guben porlaufig nicht begbfichtigt mar, fonnte bie

Leutnant Grbr. v. Malgabn nimmt bie auf.

ber

Berbindung mit Gibeon nur burd Batrouillen aufgenommen werben. Dies gelang Berbindung am 15./16. Ottober bem Leutnant Grhrn. v. Malgahn, ohne daß er vom Reinbe mit Gibeon belaftigt worben mare. Am 31. Oftober erreichte bann auch ber neuernannte Begirfsamtmann von Gibeon, Oberleutnant ber Referve v. Braubt, mit einer Batrouille 15./16. Otto: von 16 Mann feinen nenen Amtofit, allerdings unter Berluft breier Bente, \*\*) bie bei Geg.Rameelbaum aus bem Sinterhalt abgefcoffen worben maren. Er übernahm vorläufig auch bas militarifche Rommando in Gibeon.

> Im übrigen trat Enbe Oftober eine ber fur bie Rriegführung in Gubmeftafrita bezeichnenben Baufen ein, bie von benticher Seite gu ben Borbereitungen auf bie unter fo pollig veranderten Berbaltniffen neu einzuleitenden Operationen benutt wurde. Sendrif Bitboi bagegen verblieb untatig in ber Gegend von Mariental-Rietmont und gog alle erreichbaren Rrafte bort gufammen. Aud aus ber Wegend von Gibeon verichwanden Mitte Ottober bie bieber bort berumichweifenben Banden. Dagegen blieb Geitfabis am Leber-Rivier von ben Bitbois ftart befett.

> 3m Badriem-Rivier fublich Rub tam es am 27. Ottober ju einem Rampfe von Teilen ber 2. Erfattompagnie und ber 1. Felbtelegraphen: Abteilung unter hauptmann v. Rruger gegen eine überlegene Coar Aufftanbijder. Der Geind verichwand nach beftigem Rampfe in fublider Richtung unter Burudlaffung von brei Toten.\*\*)

General fenbet Berstärfungen nach bem Süben.

Unterbeffen batte auch General v. Trotha auf bie ibn in ber Begend von v. Erotha ents Sturmfeld erreichende Rachricht von ber Erbebung ber Bitbois unverzuglich feine Dagnahmen getroffen. Der nabeliegenben Gefahr, bag bie Aufftanbifden burch ihre auf benticher Geite im Gelbe ftebenben Stammesgenoffen verftartt murben, beugte er baburd vor, daß er bie noch 80 Mann ftarte Bitboi-Abteilung in Otiofonbu entwaffnen und fiber Swafopmund nach Togo ichaffen ließ. Die Baftarbabteilung, beren Dienfte in bem ihr vertrauten namalande besonders wertvoll fein mußten. murbe unter Oberleutnant Bottlin in die Beimat gefandt und bemnachft gur Sanberung ber Begend von Nomtige verwendet. Bur Befampfung bes Aufftanbes im Guben bestimmte ber Oberbefehlebaber alle im Rorben irgent entbebrlichen Brafte: aufer ber unmittelbar nach Soachangs abrudenben 7. Rompagnie bes 2. Jelbregiments wurden noch bie 2. Compagnie bes 1. Felbregiments, bas II. Bataillon bes 2. Felbregiments und bie 1/2 1. und 5. Felbbatterie unter Oberft Deimling nach bem Giben in Marich gefett. Gobald bie Lage im Often, namentlich bei

<sup>\*)</sup> Zeite 16.

<sup>\*\*)</sup> Deutider Berluft fiebe Unique 2.

Dijimanangombe, geffart mar, wollte er felbft bie Leitung im Guben übernehmen. Er traf icon am 24. Ottober in Binbont ein.

Aus ber Beimat wurden als Berftartung am 17. Oftober Die fcon fruber ans Maknahmen geforberte neue Gebirgebatterie\*) und am 26. Oftober bie ebenfalls bereits in ber in ber heimat. Aufstellung begriffene 4. Erfattompagnie und 2. Erfatbatterie entfaubt. Die weiteren Berftarfungen wurden auf Antrag bes Generals v. Trotha, ber bei ber Bermenbung ftarterer Maffen im Ramalande unüberwindliche Berpflegungeichwierigfeiten befürchtete, auf ein Bataillon gu brei berittenen Rompagnien - bas IV. bes 2. Felbregiments -, eine weitere Relbtelegraphen-Abteilung und brei Funtenftationen befdrantt und angerbem ber Radidub gablreicher Ergangungemannichaften, Die Bermehrung ber Ctappeneinrichtungen, Lagarettanftalten und Trains fowie die Aufftellung von Gtappentompagnien augeordnet. Diefe neuen Berftartungen, insgefamt 198 Offigiere, Argte und Beamte, 4094 Mann und 2814 Bferbe, gingen in feche Staffeln in ber Beit vom 12. Rovember 1904 bis 18. Januar 1905 von Samburg nach bem Schutgebiete ab. Ebe fie indeffen Gudweftafrita erreichen tonnten, hatten bereits ernftere Bufammenftofe mit bem Begner ftattgefunben.

#### 3. Die Vertreibung Bendrit Witbois. Die Hampfe bis jum Ende des 3abres 1904.

Da General v. Trotha feine Aufmertfamteit beiben Rriegsichauplaben guzuwenben batte, blieb bas Sauptquartier vorläufig in Binbbut, von wo bie Berbinbung mit ben weitgetrennten Abteilungen und ber Berfebr mit ben beimifden Beborben am ficherften aufrecht erhalten werben tonnte.

Der als Truppeuführer fur ben Guben bestimmte Dberft Deimling war, feinen Dberft Deim. Truppen vorauseilend, am 31. Ottober unter Bebedung eines Buges ber 2. Felb: ling übertompagnie in Rehoboth eingetroffen, wofelbft er burch ben bort weilenben Bouverneur über bie Lage unterrichtet wurde. Diefer tebrte bemnachft nach Binbbut gurud und im Guben. trat wenige Bochen fpater mit Rudficht auf feinen Gefundheitszuftand bie Seimreife nach Deutschland an; mit feiner Bertretung murbe General v. Trotha beauftragt.

Rommondo

Ingwifden war die 2. Kompagnie 1. Feld-Regiments - Die alte Kompagnie Frante\*\*) - unter Oberleutnant Ritter und die balbe 2. (Gebirge-) Batterie bereite in Rehoboth angelangt und am 5. November nach Rub gur Berfiartung ber bort ftebenben 40 Mann ber 2. Erjanfompagnie weitermariciert. Auch bie 7. Rompagnie 2. Relb-Regiments unter Oberleutnant Gruner batte ibr Maridgiel, Soachanas, erreicht, Dagegen verzögerte fich bas Eintreffen ber übrigen Truppen fo, bag bie 4. Kompagnie erft am 16., bie 5. Batterie erft am 17. Rovember in Reboboth anlangten. Die

<sup>\*)</sup> Seite 11.

<sup>\*\*)</sup> Sauptmann Frante batte frantheitshalber Seimatburlaub nehmen muffen.

5. Rontpagnie mußte bis jum 23. November in Windhut bleiben, weil fich ber Pferbe erfat bergögerte.

Dberft Deimling ließ fich inbeffen baburd nicht langer aufhalten und marfchierte am 18. November mit ber 4. Rompagnie nach Rub, mabrend bie inzwischen eingetroffene zweite Salfte ber Bebirgebatterie mit ber Baftarbabteilung gunachft gur Cauberung ber Gegend von Auros entfantt murbe.

Das Befecht bei Rub. 22. Rovember 1904.

Oberft Deimling mar gerabe im richtigen Augenblid aufgebrochen. Die abwartenbe Saltung, ju ber bie beutiden Abteilungen burd ibre Comade gegwungen waren, hatte in ben hottentotten Angriffsgebanten entfieben laffen. Bie es fcheint war ber Bropbet auch bier bas treibenbe Glement. Er begab fich, begleitet von feiner



Abbildung 3.

Pferde auf der Weide.

Leibmade, ben fogenannten 30 Gottesftreitern, nad Ralffontein und veranlagte bie in ber bortigen Begend fich berumtreibenben Sottentotten, mit ibm gufammen bie Biehmache ber 7. Rompagnie anzufallen, wurde aber von ber herbeieilenden Rompagnie mit einem Berluft von vier Toten verjagt. Balb barauf veranlaßte er Benbrit Bitboi aus feiner Untätigfeit herauszutreten und einen Bug gegen Rub gu unternehmen, wo die Magaginvorrate und bas Bieb ber geflüchteten Buren reiche Beute versprachen. Er ericien in ber Racht jum 22. November mit 200 bis 300 Gewehren por Rub, wo unter Sauptmann v. Rrnger bie ingwifden eingetroffene 2. Rompagnie 1. Feld-Regiments, Die halbe 2. Erfaufompagnie und bie halbe 2. (Gebirgs.) Batterie vereinigt maren, und trieb im Morgengrauen bie Bferbe und Gfel ber Bebirgsbatterie von ihrer 5 km von Rub entfernten Beibe ab. Gine jur Berfolgung ber Biebrauber entjandte Batrouille unter Oberleutnant Saad erbiele nach einstündigem Mitt überraschend Tener. Oberleutnant Haad fiel, Leutnant b. M. v. Mofd wurde verwundet, Die Patronille mußte gurudgeben.

Im Voger von And hotte inquission Haupmann v. Aringer alarmiert. Raum waren die Truppen geschisbereit, do stein auch sich von den höben össtick gegen das Lager, und gleich darust gingen die Bittois von Olten, Sübolien und Veredesten zum Angriss vor. Die 2. Rompagnie worf sich sieme entagen, jab sich ab eine der Sieder und bei "In diese Ausgenblie ertsiene Derst Teimling mit der 4. Rompagnie auf bem Geschisslede. Das Borgeben der 4. Rompagnie dan des ins geschwollen Ogen Berachten der Alemogasie berfreit der 2. dah onn bierer geschworflen vog Andbeitigem Franzesiecht, in das auch die Gebirgsgeschütze eingrissen, gelang es, die heitendern zu versigen. Der Kannys satte der Verlichen an Toten und Beremweken zu wei Ofssiere und sein Mann geschlet." Der Bertist der Detentioten, die, ebens wir die Kanns der Mit der Verlich der Hauft der hotentieten, die, dereis wie die Gereros ihre Toten und Berwunderten mit weglichepten, war nicht seinwicht geschied.

Nach dem Gescht bei Aub ließen die Wiltolis von der dort nunmehr vereinigten Jampateilung, zu ber am 23. November noch die 5. Batterie stieß, ab. Dagsgen griffen sie am 28. November die noch Elhontein ssiblik dochannas vorzsiedsene 7. Kompagnie mit 250 Mann hestig, aber ohne Ersolg an. Der Zeind ließ acht Tote auf dem Kampsplache, möhrend auf deutscher Seite der Leutunant Geschlann stellen und find und ficht und sind Namu verwander wurden.

Die ferneren Abfichten bes Dberften Deimling gingen babin, ben mit feiner Dberft Deim-Daffe bei Rietmont, mit vorgefcobenen Abteilungen bei Rarib und Raltfontein ling entichlieft (fublich Libfontein) ftebenben Feind fofort nach Gintreffen ber im Anmarich befindlichen five gegen bie Abteilungen mit ben hauptfraften von Rub ber, mit einer fcmacheren Abteilung Diboie. unter Sauptmann v. Aruger von Libfontein über Raltfontein und mit Teilen ber Befatung von Gibeon und anderen von Guben berangnziehenden Eruppen über Jatalsfontein anzugreifen.\*\*) Durch Diefes Borgeben von mehreren Geiten hoffte er ein Ausbrechen ber Bitbois binbern und fie zu einem enticheibenben Rampf zwingen gu tonnen. Die Salbbatterie Stuhlmann und ein Bug ber 5. Kompagnie unter hauptmann v. Rruger rudten Enbe Rovember von Rehoboth nach hoachanas-Libfontein gur Berftarfung ber bort ftebenben 7. Rompagnie. Rach Gingang ber Melbung über bas Gefecht von Libfoutein fürchtete Oberft Deimling inbeffen, baß ber Feind fich vielleicht boch bem brobenben Angriff entziehen murbe. Er beichloß besbalb, icon am 30. abends mit ben verfügbaren Truppen auf Rarib angutreten, obwohl bie 5. Rompagnie noch nicht beran und die Abteilung Kruger noch nicht gum Eingreifen bereit mar. Dberft Deimling erreichte am 1. Dezember, ohne auf ben Zeind geftoften zu fein, Rarib und marichierte am 2. nach Dabib weiter. Dort blieb er

<sup>\*)</sup> Anlage 2. \*\*) Rriegsglieberung fiebe Anlage 1.

zumächs halten, um abzumarten, ob es seinen Patrouillim gesingen würze, die Berbindung mit der Abeteilung Krüger und deren rechtzeitiges Eingereisen sicherzustellen. Dieser von 1. Tezenter noch einmal der Besch zugeschätt worden, sich umer züglich in den Besig von Kallfontein zu sehen. Auch die nachrückende 5. Kompagnie sollte erworder werden.

Die Angwifden batten bie beutiden Offigierpatrouillen bie Rublung mit bem Feinbe Auftlärungs. aufgejucht. In ihren Leiftungen im Auftlarungebienft zeigten fie benfelben frifden tätigfeit ber wuigten ber Beitergeift und Wagemut, wie ihre Rameraben am Baterberg. Besonders zeichnete fich bierbei bie Batrouille bes Leutnants v. b. Marwis aus, Die bie Berhaltniffe Irouillen. Leutnant um Rietmont aufzutfaren batte. Gie ritt am 29. November über Rarib-Dabib por. v. d. Marwis obne einen Jeind zu finden. Bei Raris, mo fie am 30. eintraf, wies fie ben Überfall fåüt. einer Bitboiabteilung fiegreich ab. Bum Teil gang frifde Spuren und große Staubwolfen, Die fich von Weft nach Dit bewegten, benteten barauf bin, baf bie Bitbois fich um ihren Stammfit Rietmont gufammengogen. Es galt, fie bort

banernb ju beobachten, bamit fie nicht ohne Rampf entwifden tonnten.

Leutnant v. b. Marwig, bem fich Leutnant v. Aner von ber Gignalabteilung angeschloffen hatte, blieb beshalb bicht am Feinbe. 3m Morgengrauen bes 2. Degember brang er bis auf ben Ralfrand vor, ber Rietmont im Nordweften beberricht, Um naberen Einblid ju gewinnen, ichlichen fich bie beiben Offigiere und zwei Freis willige ju Guf auf ben gegen Rietmont abfallenben Sang por, mabrend bie Batrouille in Dedung gurudblieb. Beim Borgeben murbe ein Bitboi entbedt, ber porfictig aus einer Dedung bie beutiden Reiter beobachtete. Gin Couf auf ibn mar bas Reichen für bie überall in ben Rlipven verstedten Sottentotten, Die vier beutschen Reiter mit Jener zu überichntten. Der magemutige Subrer, Lentugnt v. b. Darwis, fiel fofort, mitten burd ben Ropf getroffen, Leutnant v. Muer und ber Bur Moftert wurden vermundet. Die burd bas Schiefen iden gemachten Bierbe riffen fich los und jagten bavon. Bon ben Mannicaften ber Patrouille verfucte ein Zeil, bie entlaufenen Bierbe einzufangen, mabrent bie übrigen unter Bentnant v. Muer im beftigften Feuer in ber Richtung auf Dabib gurudgingen. Es gelang, wenigstens einen Teil ber Batroniffe bis borthin burdgubringen, obwohl bie Bitbois immer von neuem ben gurudgebenben Deutschen nachjagten und bas Beuer gegen fie aufnahmen. In Dabib wurden bie Uberlebenben von einer anderen Patrouille unter Leutnant Graf Barbenberg aufgenommen. Der Berluft ber Deutschen betrug fünf Tote, fünf Berwundete und zwei Bermifte.")

And die jur Verbindung mit der Kompagnie Grüner auf Liefennien abgefandten Patrouillen erlitten schwere Verluste. Veutnant Vossaach der die Liefennien von, wurde auf dem Nichweg am 4. Orgender dieht deue Zoger ber Abeteilung am zwei Wanne') abgeschöffen; die durch die Schüffe alarmierte Abeilung am ure Nettung au fold.

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

Eine andere, neun Dann ftarte Patrouille unter Oberleutnant Abrens, Die endlich Gewiftheit über bas Gingreifen ber 7. Compagnie bringen follte, wurde bei Swartmobber gur Umtehr gezwungen.

Alle biefe ichweren Berlufte lebrten, wie ichwierig gegenüber biefen Deiftern bes Rleinfrieges, Die jeben Schlupfwintel ihres Lanbes fannten und fich mit Leichtigfeit ben Bliden ber Deutschen zu entziehen vermochten, Die Auflfarung mar. Jeber Batrouillenritt war bier, noch mehr als im Bererolande, gewiffermagen ein Todesritt, und boch brangten fich alle Offigiere gu Batrouillenauftragen.

Die ichweren Opfer waren nicht umfonft gebracht. Oberft Deimling mußte jest, baf fein Begner fampfbereit bei Rietmont ftanb. Er enticlof fic jum Angriff, obwohl bie Mitwirlung ber Abteilung Rruger ungewiß mar und von Guben eine Unterftusung nicht mehr in Auslicht ftant, ba Major v. Lengerfe feine nach Rorben vorgefcobenen Truppen wegen ber brobenben Baltung Morengas\*) wieber an fich gezogen und von Gibeon Leutnant v. Dalbabn bie Delbung gebracht batte, bag bort angenblidlich feine Rrafte für eine Unternehmung im freien Belbe verfügbar feien.

Rachbem am 4. Dezember vormittage bie 5. Rompagnie, begleitet von bem Die Bitbois Stabe bes II. Bataillons, im Lager von Dabib eingetroffen war, nahm Oberft werben bei Deimling noch am felben Tage mittags ben Bormarich wieder auf. Etwa 300 nachmittags erhielt die Avantgarbentompagnie (2.) unter Oberleutnant Ritter furg vor 4. Dezember. Raris auf 150 m Feuer. Die Rompagnie entwidelte fich fofort, und es gelang ibr, gemeinfam mit ber gur Unterftupung beraneilenben 4. Rompagnie nach furgem Beuergefecht ben Reind gurudgumerfen. Doch biefer ging in eine zweite vorzuglich gemablte und burch Anlage von Steinschangen noch verbefferte Stellung unmittelbar weftlich ber Bafferftelle gurud. Bon bort aus fucte er vorübergebend auch ben linten Glügel ber Rompagnie Ritter ju umflammern, wurde aber burch bie aus ber Referve porgebenbe 5. Kompagnie mit leichter Mube bieran verbinbert.

Bur Borbereitung bes Angriffs auf die hauptstellung ber hottentotten wurde Die Gebirgsbatterie auf bie von ber 4. Rompagnie genommenen Boben vorgezogen und richtete gemeinfam mit biefer ihr Teuer gegen Die linte Flante bes Feindes. Bon ber 5. Batterie fuhr ein Bug binter bem rechten Flugel ber 2. Rompagnie auf und nahm eine fcwarze Belogruppe unter Beuer, von ber aus ber Blugel ber Rompagnie fcwer gefährbet mar. Zwifden biefem Buge und ber 4. Rompagnie entwidelte fic bann noch bie 5. Rompagnie.

Rachbem bas Gener bes Artillerieguges bie hottentotten von ber fcwargen Gelsgruppe vertrieben batte, fdritten bie Deutschen auf ber gangen ginie gegen 530 nach: mittage gum Sturm. Dbwohl ber Beind mehrere hunbert Gewehre ftart mar, jog er es boch vor, bem Rampf Mann gegen Mann auszuweichen. Er flob eiligft in

<sup>\*)</sup> Geite 28.

ber Richtung auf Rietmont, verfolgt burd bas Tener ber 5. Batterie. Senbrif Bitbois Berlufte waren fcwer. Gein eigener Gobn Maat batte eine Bermundung am Ropfe erlitten, infolge beren er zeitweife bas Gebor verlor. Gine Sanitatspatrouille fant beim Abfuchen bes Rampfplates noch über 50 hottentottenleichen, obwohl ber Begner wie gewöhnlich bie meiften weggeschleppt batte. Durch bas Wefecht war ben hottentotten bie Uberlegenheit ber Deutschen beutlich fublbar gemacht. Auf beutscher Geite maren brei Dann tot, ein Offigier und acht Mann vermundet. \*)

Dberft Deim: ling befest Hietmont. 5. Dezember 1904.

Die Abteilung Deimling brachte bie Racht gefechtsbereit in ber Rabe ber Bafferftelle Naris gu. Am 5. Dezember murbe ber Marich nach Rietmont in aller Frube fortgefest. Aber wenn man erwartet batte, Benbrit Bitboi murbe fich an feinem Stammfit jum Entideibungstampfe ftellen, fo fab man fich in biefer Soffnung getäuscht. Die 4. Rompagnie, Die 830 pormittags von bem Ralfplategu nordweftlich Rietmont aus gegen bie Berften porging, fant biefe verlaffen; nur bie 5. Batterie und ein Bug unter Leutnant v. Aleift tonnten noch einen bavoneilenden Reitertrupp fowie raid im Often verschwindende Ctaubwollen unter geuer nehmen. Bei bem Rudauge icheint indeffen unter ben Bitbois eine Banit ausgebrochen au fein: benn nicht nur etwa 15 000 Stud Bieb, fonbern auch Baffen und Schiefbebarf, Bagen, Sausgerate aller Art murben von ihnen gurudgelaffen. 3m Saufe Benbrits fant man feine Briefichaften, fein Spartaffenbuch, feine Uhr, wertvolle Gelle und Gilberfachen. Die Bontols und alles, was nicht zu verwerten war, wurden ben Alammen übergeben.

Die Spuren bes Zeindes führten auf Raltfontein. Ihnen folgte bie Abteilung noch am Abend bes 5. Dezember, in ber hoffnung, ben fliebenben Wegner boch noch vielleicht zwifden fich und bie Abteilung Rruger ju bringen. Aber Benbrit entgog fich auch biefer Befahr, indem er nach Often und Guboften auswich. Oberft Deim ling erreichte am 6. nachmittags Rallfontein, obne noch einmal auf ben Gegner geftoßen zu fein.

Die hotten: nach Guben aus.

Bon Rallfontein maricierte am 7. Dezember bie 2. Rompagnie bes 1. Selbtotten weichen Regiments und bie Bebirgsbatterie unter hauptmann v. Rleift wieber nach Rietmont jurud. Muf Roib, Godas und Stamprietfontein murbe aufgeflart. Gine Batrouiffe unter Oberleutnant Rirften ftellte endlich an biefem Tage bie Berbindung mit ber Abteilung Rruger ber. Deren Anmarich hatte fich burch bas verfpatete Gintreffen ber Salbbatterie Stuhlmann verzögert, und als Sauptmann v. Rruger enblid fich mit ber 7. Rompagnie vereinigt hatte und nunmehr am 7. Dezember bie Sotten totten in ihrer verfchangten Stellung bei Schurfpeng angreifen wollte, maren biefe ploglich verschwunden. Die Abteilung Rruger murbe nunmehr mit ben bei Raltfontein verbliebenen Truppen unter Dajor Meifter vereinigt. Diefer follte, fobalb

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

Die erwartete Mannicaftergangung und bie Bierbe fur bie 7. Rompagnie eingetroffen und bie Berpflegung fichergeftellt mar, bie meitere Berfolgung ber offenbar Auob abwarts geflobenen Bitbois aufnehmen. Bleichzeitig beabsichtigte Dberft Deimling, Die Bafferftellen Amabab, Berfip, Dabergs und Aufam burd Teile ber Abteilung Lengerte, Aminuis burch bie in Gobabis verbliebene 6. Rompagnie 2. Gelb-Regiments befegen gu laffen. Gin Borftog ber Abteilung Deifter auf Bitfrans, wo Benbrit Bitboi in febr ftarter Stellung fteben follte, verlief ergebnistos. Die Stellung war geraumt und henbrit mit Manaffe von hoadanas nach Ausfage von Befangenen auf Bochas gurudgegangen. Dajor Deifter führte baraufbin feine Abteilung nach Ralffontein gurud.

Dberft Deimling für feine Berfon trat am 10. Dezember mit ber Salbbatterie Dberft Deim-Stuhlnann ben Marich über Rietmout, Zafalssontein nach Gibeon an, von wo er ling begibt fich nach Gibeon. mit Silfe bes Beliographen bas fernere Bufammenwirfen feiner weitgetrennten 26: 10. December. teilungen am beften regeln tonute. Babrend bes unvermeiblichen Stillftanbes in ben Die Lage im Operationen gegen Bendrif Bitboi fonnte Die beutsche Bufrung ibre Aufmertsamteit Bethaniernunmehr bem Bethanierlande guwenben. Dort hatten fich Bitbois in größerer Bahl mit ben auffaffigen Bethaniern vereinigt. Gin größerer Trupp, ber in ben erften Tagen bes November bicht bei Bethanien Bieb ju rauben versuchte, wurde von Leutnant Effnert, ber mit einem Buge ber 3. Erfahlompagnie gerabe gur rechten Beit angefommen war, am 8. November bei Umub angegriffen und verjagt. Die hottentotten verließen infolge bes tätigen Berhaltens ber Befagung von Bethanien unter Leutnant Effuert und bem Diftrittodef, Leutnant ber Landwehr Bafferfall, Die Gegend von Bethanien. Damit war ber fur bas gange Rachichubwefen fo wichtige Baimeg porläufig gelichert. Die Maffe ber aufftanbifden Bethanier wandte fich nun bem nordlichen Teile ihres Beimatlandes ju und beunrubigte teils bie Gubarenge bes Baftarblandes, teils bas Subup-Revier und bie Umgegend von Maltahobe. Die fcmachen beutiden Befagungen maren ihnen gegenüber machtlos, fo bag fie Ditte Dezember gegen Daltabobe vorzugeben magten. Ein von ihnen unternommener Angriff murbe iedoch mit Silfe einer von Romtfas berangetommenen Patrouille nach fiebenftunbigem Befecht abaeichlagen.

Auf die Radricht biervon berief Oberft Deimling die 2. Kompagnie 1. Felde Oberleutnant Regiments von Rietmont nach Gibeon und erteilte ihrem Gubrer, bem Oberleutnaut Ritter mirb in Ritter, ben Auftrag, mit feiner Rompagnie und ber Balbbatterie Stuhlmann bie bei be Uibis am hibup gemelbeten hottentotten anzugreifen und bas Subuptal bis Dalta: 19. Dezember bobe gu faubern. Die Befatung von Romtfas wurde gur Unterftutung ber Abteilung Ritter aufgeforbert.

Am 19. Dezember brach die Abteilung Ritter von Freiftabt norblich Gibeon auf, erreichte am 20. Bargame am Tfub uud fette noch am felben Tage abende ben Darich auf Ilibis fort in ber Abficht, ben Reind in ber Grube bes nachften Tages zu überraiden. Der nachtmarid gestaltete fich außerordentlich beichwerlich. ba ber Bormarich ohne Beg und Steg über fteile Boben und tief eingeschnittene Taler führte.

Gefecht bei Hibis. 21. Dezember 1904.

Man erreichte baber erft gegen 700 morgens bas Subup-Repier. Noch mußte eine am Ufer gelegene, fteile Bobe erflommen werben, mit ben mit Ochjen befpannten Befduten ein ichwieriges Unternehmen. Die Diche mar aber nicht umfonft gewefen, benn von ber erflommenen Sobe aus fab man bie Berft bes Reinbes auf einem über ber Bafferftelle Uibis auffteigenben Ruden liegen. Es waren bie vereinigten Banden bon Cornelius und Glias. Gegen fie eröffnete bie Salbbatterie Stublmann um 950 pormittage überrafdent bas Teuer, bas lebhafte Bewegung und Befturgung beim Beinde bervorrief. Die Kompagnie entwidelte fich jum Angriff.

In bem entbrennenben Rampfe zeigte ber Wegner, ber fich ichnell von feinem erften Schreden erholte, balb erheblich überlegene Rrafte, benen gegenüber bie nur 63 Bewehre ftarte beutiche Compagnie einen außerft ichweren Stand batte. Aber ber tatfraftigen Bubrung bes Oberfeutnants Ritter fowie ber bingebenben Musbauer ber Truppe gelang es, in elfftunbigem beifen Ringen, bei bem es manden gefahrvollen Augenblid ju überwinden galt, Die Wiberftandefraft ber hottentotten ju brechen. Dem erft nad Ginbrud ber Duntelheit bei Monbidein unternommenen Sturmanlauf hielt ber Begner nicht ftant, fonbern wich in fnboftlicher Richtung. Er ließ gebn Tote auf bem Plate; 50 Bferbe, 2000 Stud Bieb, feche Bewehre und 20 vollbelabene Bagen fielen ben Deutschen in bie Banbe. Der Berluft ber Abteilgung Ritter betrug zwei Tote und fünf Bermunbete. \*)

Die Abteilung nach Gibeon jurud.

Da eine Berfolgung bes in alle Binbe auseinanbergeftobenen Zeinbes feinen Mitter febrt Erfolg veriprad, maricierte Oberleutnant Ritter in ben folgenden Tagen über Aub nach Maltabobe. Bon bort traf er, nachbem er noch eine Berft bei Tiub über-28, Dezember, fallen hatte, mit 1000 Stud erbeutetem Bieh am 28. Dezember wieber in Gibeon ein, wo neue Aufgaben feiner Abteilung barrten. Der rafche Streifzug ber Abteilung batte naturlich feine bauernbe Cauberung bes burdgogenen Bebiets bewirten fonnen, wohl aber eine Ginidudterung bes Gegners.

Spatere Unter-Norb. bethanier: lanbe. Januar-

Die Lage im Often und Guben gwang bemnachft bie beutiche Rriegsleitung, bem nehmungen im weftlichen Rriegsichauplat geringere Beachtung gu ichenten. Go blieb bie 400 Maun ftarte Banbe bes Cornelius lange Beit unbelaftigt am Reitfinb, mabrent Glias am Subup und eine britte Banbe unter Gorup fich am Tfub feftfeste.

3mar wurde icon Mitte Januar 1905 bie Kompagnie 3wehl (10/2) nach Mary 1905. Gibeon entfandt, etwas Ernfthaftes gegen die aufftanbifden Bethanier tonnte aber erft Mitte Gebruar wieber unternommen werben, als auch noch bie Mompagnie Ritter und die jest von Yeutnant v. Gilfa geführte 1/2 1. Batterie verfügbar murben.

<sup>\*</sup> Mulage 2.

biefen Truppen - rund 230 Mann und zwei Geidugen - ging Sauptmann v. 3mehl von Sangus aus am 21. Februar junachft gegen ben mittleren Subup por, manbte fic bann aber bem Reitfub au.

Bleichzeitig ftreiften Batrouillen ber 2. Erfattompagnie unter Oberleutnant v. Webel und Leutnant Lorens aus ber Gegend von Romtigs-Maltabobe, folde ber 2. Gifenbabnbautompagnie vom Baiwege ber burd bie Schluchten bes Betbanierlandes, um ben Begner gu beunruhigen und fein Musmeichen ju erschweren. Gerner operierte in ber Gegend öftlich Maltabobe eine Baftarbabteilung unter Leutnant b. R. v. Trotha, Die eine Angahl gefangener Baftarbs befreien follte, was ihr auch burch Berhandlungen gelang.

Sauptmann v. 3mehl gerfprengte am 1. Darg in ber Gegend von Uibis eine feinbliche Bagentolonne und nahm ibr eine grobere Angabl Bferbe und Bich ab. Um folgenben Tage griff er, von ber Berfolgung nach bem Dubup gurudtebrent, bei Bamagam eine angeblich von Glias befehligte Banbe erfolgreich an und überraschte am 7. Marg nach vericbiebenen Rreug- und Quergugen eine weitere Bottentottenabteilung bei Unidab. Ginem Berfud, aud mit Cornelius abgurechnen, ber bei Rofis fteben follte, entgog fich biefer burd eilige Alucht, worauf Sauptmann v. Zwehl feine burd bie Rreuge und Querguge in bem gerflufteten Bethanierlande ermubeten Truppen nach Gibeon gurudführte.

Bis fie neu ausgeruftet und mit neuem Proviant verfeben waren, mußte geraume Beit vergeben. Colange mußte jede großere Unternehmung unterbleiben; ber Begner mar amar gefdlagen und gefdabigt, tonnte fic aber in feinen Schlupfwinteln wieber erholen und ausruben. Weitere ichwierige Operationen follten noch notwendig werben. bis auch biefes Gebiet gefaubert war.

Muf bem fubliden Rriegeschauplage batte ber Monat Rovember giemlich rubig Die Lage im begonnen. Auf beuticher Geite mußte man bas Berantommen ber angefundigten Gubbegirte. Berfturfungen abwarten, fo bag Morenga von ben Großen Rarrasbergen aus ungeftort feine einträglichen "Requifitionszüge" gegen bie einsamen Farmer fortjeben tonnte. Der Ruf feiner Erfolge und bie Gurcht por feinen Baffen führte ibm immer neue Unbanger gu. Reben ber wohlorganifierten Morengabanbe beteiligten fich jest auch bie Relbidubtrager und Teile ber Godasleute an bem Rauberweien. Gine Abteilung ber Morengaleute awang am 2. November die nur einen Unteroffigier und fieben Mann ftarte Befagung von Safuur jum Ubertritt über Die englische Grenze bei Rietfontein (Gub).

Major v. Lengerte war am 14. November mit bem Detachement Fromm etwa 70 Mann und zwei Gefcuben - von Barmbad nach Reetmannshoop abgerudt, ba Morenga angeblich gegen biefes einen Uberfall planen follte. In Barmbab und am Bege Barmbab -- Ramausbrift blieb nur bie 9. Rompagnie (Roppo) mit etwa 80 Mann und zwei Geichuben. Major v. Lengerte icob in ber zweiten Salfte bes

Monember 1904.

Rovember eine fleine Abteilung unter Oberleutnant Barad nach Berfeba vor, mußte aber von bem beabfichtigten Bormarid nad Rorben gur Unterftugung ber Abteilung Deimling\*) beim Angriff auf Benbrit Bitboi Abftand nehmen, weil Reetmannsboop bauernd bebrobt mar und außerbem ungunftige nadrichten aus Warmbab einliefen.

Morenga gebl bab por. Enbe

Dort wollte Morenga bie Comade ber Dentiden ausnuten und fic burch gegen Barm einen Gewaltstreich Barmbabs bemachtigen. Er hatte richtig erfannt, welche Bebeutung biefer Ort mit feinen großen Borraten und ale Gie ber gablreichen bort Rovember, eingesperrten Gefangenen \*\*) fowie als Stutpuntt für ben Berfebr mit bem Raplanbe hatte. Bie immer fette er feinen Plan mit bemertenswerter Gonelligfeit, Tatfraft und Beimlichteit ine Bert.

> Roch am 20. Rovember tonnte eine ichwache Batrouille unter bem Rriegsfreiwilligen Moftert einer hottentottenbante, bie bei Murisfontein Bieb geftoblen batte, nicht nur biejes abnehmen, fonbern ibr auch bei Umeis ohne eigene Einbufe einen Berluft von funf Toten und zwei Bermundeten beibringen. Die Begend war alfo um biefe Beit von ftarteren Rraften ber Anfitanbifden noch frei. Ale aber am 23. Rovember ber Sauptmann v. Roppy fic mit bem Leutnant Schmidt und vier Mann nach Ramansbrift begeben batte und eine Batrouille unter Leutnant p. Bepbebred in Die Gegent von Somebrift am Pranie vorgegangen mar, murbe am 25. ernent Bieb aus ber Rabe von Barmbab abgetrieben. Offenbar rechneten bie Biebbiebe barauf, baf bie idmade Befatung von Barmbab, bie burd bie Bemachung ber gefangenen Bonbels in ihrer Bewegungsfreiheit gehindert mar, nichts gegen fie unternehmen tonne. Bielleicht wollten fie auch noch weitere Rrafte aus ber Station berausloden, um biefe bann befto ficherer wegnehmen gn tonnen. Oberleutnant Graf Ragened, ber in Abmefenbeit bes hauptmanns v. Roppy in Barmbab befehligte, fanbte ihnen in ber Tat am 25. nachmittags zwei Batrouillen mit gufammen 23 Mann in ber Richtung auf Alnrisfontein nach.

Gine beutiche Batrouille wird bei Mluriefontein anacfallen. abenbi.

Babrent um bie eine Patrouille noch am felben Abend gurudtebrte, ohne auf ben Beind gestoßen au fein, erhielt bie aubere, von bem Unteroffigier Ridel geführte bei Murisfontein beftiges Gener und verichangte fich unter Gubrung bes Unteroffigiers Bannemader, ber an Stelle bes ichwerverwundeten Ridel ben Befehl übernommen 25. Rovember hatte, auf einer Ruppe bicht norblich Alnrissoutein. Der Reiter Schulg brachte bie Radricht von bem Gefecht mitten burch bie hottentotten nach Barmbab.

> Darauf rnidte Graf Ragened noch am Abend bes 25. mit 35 Mann und einem Beidut nad Alurisfontein ab. Er war gludlich bis bidt an bie Change bes Unteroffiziere Bannemader gelangt, als ploglich von allen Geiten in ber Duntelbeit ein gewaltiges Ednellfener losbrad. Dan war mitten in einen weit nberlegenen Wegner

<sup>\*)</sup> Seite 23. \*\*) Seite 12.

bineingeraten, ber, mobl gebedt, alle umgebenben Rlippen befett bielt. Die hottentotten batten, wie fich fpater berausstellte, faft 300 Bewehre vereinigt. Die Abteilung ftand alfo einer vielfachen überlegenheit gegenüber, ihre Lage war von Aufang an aufs bodfte gefahrbet. Gie mußte fich um ihr mitten im Dom Rlufbette ftebenbes Beichut gufammengieben und fab fich bort, nur burd wenige Bufde gefdutt, balb in noch ichlimmerer Lage als bie gehn Dann ber Patrouille, Die ihre fleine Steinschange behauptete. Die Berbindung amifden ben beiben Abteilungen fonnte nur porübergebend bergeftellt merben.

Damit nicht genug, follte ben hottentotten auch noch fublid Alurisfontein ein weiterer Streich gelingen. Die Lentnants Schmibt und v. Benbebred hatten am 25. morgens mit vierzehn Dann von Ramansbrift gemeinfam ben Rudweg angetreten. Die beiben Offigiere weit voraus, ritt bie Patrouille in ber Abenba bammerung auf Murissontein gu, ale ihnen ploplich mehrere Schuffe entgegenschlugen. Leutnant Schmibt fiel fofort, Leutnant v. Sevbebred jagte mit ber Patrouille auf eine Ruppe und verschangte fich bort fo gut es ging. Drei Reitern, Die abgebrangt wurben, gelang es, fich nach Ramansbrift burchaufchlagen.

Co maren bie icon an fich ichwachen Deutschen in brei getrennten Gruppen Die Lage am ohne gegenseitige Berftandigung von bem überlegenen Zeinde volltommen eingeschloffen. 26. Rovember. Uberall begann mit Tagesgrauen bas Feuer mit neuer Beftigfeit. Die Berlufte mehrten fich raid. Um ichlimmften war bie Lage bei ber Batrouille Beubebred, wo Die Sottentotten gegen ihre Bewohnbeit angriffsmeise porgingen. Dort fielen bintereinander ber tapfere Gubrer, Leutnant v. Bepbebred, von funf Schuffen burchbobrt, bann ber Unteroffigier Gerber, ber Gefreite Subner, Die Reiter Martwardt und Badbaus. Gegen Mittag fuchten bie brei Uberlebenben fich burdauschlagen, aber nur einer, ber vermundet liegen blieb, tonnte fpater nach Barmbab entfommen.

Auch bei ber Abteilung Ragened ftieg bie Befahr aufs bochfte. Dort mar es por allem die Ermattung ber Lente, bie, ftunbenlang ohne Baffer auf bem glubenben Sanbe liegend, allmablich faft wiberftanbsunfabig murben. Befonbere traurig mar bie lage ber Bermundeten, fo fehr fich auch Stabsargt Dr. Otto, bes feinblichen Feuers nicht achtent, um fie bemubte. Samtliche Bferbe ber Abteilung waren abgefcoffen. Bum Glud ichritten bie hottentotten bier nicht jum Angriff. Morenga hat fpater bem Sauptmann v. Roppy ergablt, er habe es für unmöglich gehalten, baß bie letten noch in Barmbab befindlichen Reiter bie Station verlaffen murben und bie Abteilung Ragened befreit werben fonnte. Da biefe infolge Berburftens boch balb erledigt gewesen mare, babe er nicht angegriffen, um unnötige Berlufte gu vermeiben,

Der ichmer bebrangten beutiden Abteilung follte inbes balb unerwartete Silfe Sauptmann naben. In ben Morgenftunden bes 26. war auch hauptmann v. Coppy auf bem v. Roppy et Ratwege von Ramansbrift, nur von bem Unteroffizier Schilbe begleitet, in bie gampfech. Rabe pon Murissontein gelangt. Er borte ploplic einige Schuffe, fab eine

Gruppe von Menichen und Pferben, Die er fur Die Batrouille Schmidt bielt, und wollte auf fie los galoppieren, ba rief ibm fein Begleiter ju: "Es find Sottentotten, wir werben gleich Zeuer befommen." In Diefem Augenblid ichlug ihnen auch icon lebbaftes Bewehrfeuer entgegen, Die beiben Reiter fonnten nur noch ibre Pferbe berumreigen und bavonjagen. Das Glud mar ibnen gunftig: fie erreichten, öftlich ausholend, 90 vormittags Warmbad, wo ber bort verbliebene Oberlentnant v. Rofentbal feinen Rompagniechef über bie Borgange am 25. aufflarte. Sauptmann v. Roppy ließ fofort alle Gingeborenen auf ber alten Station gufammenbringen und bie Bebaube, in benen fie eingeschloffen murben, mit Donamit unterminieren. Bei ihnen blieben aufer ben weißen Ginwohnern nur feche Reiter gurud, mit bem Auftrag, im Rotfall bie Bebanbe mitfamt ben Gefangenen in bie Luft zu fprengen. Mit allen übrigen Mannichaften - im gangen 28 - und einem Beidut rudte Sauptmann v. Roppy gegen Mittag nad Algrisfontein. Er erfubr unterwegs, baf bie Lage ber Abteilung bes Grafen Ragened perzweifelt und beifen Leute bem Berichmachten nabe feien. Sochfte Gile mar alfo geboten.

Die Befagung areift ein.

Sauptmann v. Roppy trabte mit feinen Reitern poraus und traf 4 km nörblich von Barmbab Alurisfontein ben Zeind in Stellung. Er entwidelte feine Abteilung jum Gefecht, allein balb nachbem bas Befdut bas Feuer aufgenommen batte, gogen bie Bottentotten bier ab: fie batten anicheinent ben Auftrag gehabt, fich ber gum Entigt berbeieilenden bentiden Abteilung entgegenzuwerfen. Bon bem vom Beinde geräumten Sobenguge aus überfab Sauptmann v. Roppy bas Gefechtsfeld und erfannte bie gange gefahrvolle Lage ber unweit von ibm liegenben Abteilungen Ragened und Bannemacher; gleichzeitig bemertte er, wie ein feindlicher Trupp von etwa 40 Reitern bem jest faft gang von Truppen entblößten Barmbad queilte. Das Gefcut fanbte unverzüglich einige wohlgezielte Schuffe in jene Richtung, und ber Trupp ftob auseinander. Mebrere lebige Bferbe zeigten, bag bie Wirtung gut gewesen mar. Die Abteilung Roppy griff nun fofort in bas Wefecht ber Abteilungen Ragened und Wannemader ein und befette einen öftlich gelegenen Bobenrand. Es gelang, bas bei ber Abteilung Ragened befindliche Weidut, fur bas Sanptmann v. Roppy neue Munition mitgebracht batte, ebenfalls auf biefe Sobe zu bringen. Beibe Gefcupe nahmen bie Stellungen bes bie Abteilung Bannemacher umichliegenben Reindes unter lebhaftes Reuer, mabrent bie Couten bie gwifden ber Bobe und bem Som-Revier eingenifteten hottentotten befchoffen.

Die Sottenben Rampf auf.

Es entwidelte fich ein beftiges Feuergefecht. Der Feind feste allmäblich immer mehr totten geben Beioebre gegen bie Abteilung Roppy ein, woburd bie fdwer bebrangten Sameraben envas Luft erhielten. Erft gegen Abend gewannen indeffen bie Deutschen, bauptfächlich infolge ber gunftigen Artilleriewirfung, Die Oberband, und mit Ginbruch ber Duntelbeit verichwanden bie Sottentotten erft einzeln, bann in Trupps in ber Richtung auf Rinbergit. Rett tonnten bie halbverfdmachteten Leute bes Grafen Ragened und bes

Unteroffigiers Bannemacher fich an bie Abteilung Roppy berangieben und bie Berwundeten geborgen werben. Um 120 mitternachts wurde ber Abmaric nach Barms bab angetreten. Die völlig maricunfabigen Leute bes Grafen Ragened muften auf ben von Sauptmann v. Roppy mitgebrachten Bferben, Die Bermunbeten auf Bagen fortgeschafft werben. Rach 2º morgens erreichte bie Kompagnie vom Feinde unbebelligt Barmbab.

Das Gefecht bei Alurisfontein batte bie Standbaftigfeit und Ansbauer ber beutiden Reiter auf eine barte Brobe geftellt. Dur ber Besonnenbeit und bem tatfraftigen Gingreifen bes Sauptmanns v. Roppy war es ju verbanten, bag bas Schlimmfte abgewendet wurde und bie Deutschen unbefiegt ben Rampfplat verlaffen fonnten. Schwere Opfer hatte ber ichwachen Rompagnie allerbings biefer Rampf gefoftet: gebn Tote, gebn Bermunbete und zwei Bermifte\*) fehlten in ihren Reiben, amei Runftel ber Offigiere und 23 v. D. ber Mannichaften waren außer Gefecht gefett.

In Barmbad, beffen Befatung nunmehr einschließlich eines Burentommanbos nicht Morenga jucht mehr als etwa 100 Mann und zwei Gefdute betrug, ging Sauptmann v. Roppb in Barmbab gu Erwartung eines neuen Angriffs fofort an bie Berftartung ber Berteibigungseinrich: 27./28, 30: tungen. Er follte fich in feinem Begner nicht getäuscht baben; icon am Abend bes 27. November murbe Barmbab von allen Seiten allerbings ohne großen Erfolg beichoffen. Der Feind brang bis auf 200 m an bie Bebaute beran, murbe aber mit ichweren Berluften gurudgeschlagen. Um 28. erfolgte ein zweiter Angriff; bann verfucte Morenga, ber Warmbab von ber Außenwelt vollfommen abgesperrt batte. Berbandlungen angufnimfen, naturlich obne Erfola. Schliefifich trieb er am 2. Degember noch einiges Angvieh ber Rompagnie ab und verschwand wenige Tage frater über Draiboef nach Rorben. Damit war Warmbad gerettet, wenn auch noch einige Banben, insbesondere bie ber beiben Baftarbs Morris. \*\*) bauernd bie Gegend füblich Warmbab und ben Bertebr mit Ramansbrift beunrubigten.

Mit ber Behauptung Warmbabs wurde nicht nur wertvolles bentiches Gut und Blut ber Raub. und Morbluft ber hottentotten entriffen, fonbern auch bie fur bie Berpflegung ber beutiden Truppen unentbehrliche Berbindung mit ber Rapfolonie erhalten und bas beutiche Ansehen in Afrita vor einem ichweren Schlage bewahrt, Die bereits verbreitete Radricht vom Salle Barmbabs war bant ber entichloffenen Saltung ber Rompagnie Roppy Lugen geftraft.

Ingwifden hatte auch die Landung ber fur ben Guben beftimmten Berftarfungen in Gtappen und Luderigbucht begonnen. Buerft war, wie bereits erwähnt, ber Pionierzug ber 3. Erfat- Gifenbahntruppen fegen

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

bie Lanbungs. einrichtungen

<sup>\*\*)</sup> Abraham Morris, 35 Jahre alt, mar Treiber ber Poftfarre in Barmbab gemefen, fein in Luberin-Bruber Couard, 30 Jahre alt, ebenbajelbft eingeborener Boligift. Der Bater, ein Englander, bejag bucht und ben bie Farm Liffenfontein in ber Raptolonie, bie Mutter mar eine hottentottin. Beibe Bruber maren Raimen in: wie Morenga anläglich bes Bonbelgwartsaufftanbes als Morber geachtet worben. 24

tompognie unter Leutnant Effinert eingetroffen und sofort nach dem bedrockter Betkanien vorgeschoben worden. Dennicht langten am 8. November die 2. Eiter dachwaltompagnie unter Hautnamn Trott und ber Nieft zu Schlaftompagnie unter Oberfeutnant b. Livonius in Liberischuf an.

Der Gifenbahrdanfompagnie harrte eine gewaltige Arbeit. Denn jest galt einicht lofg wie im Juli einen einigen, verhältnismäßig Heinen Truppentramport ans Pand gu bringen, sondern es war vorunsgnieben, daß Giberigbucht für ben Sieben eine Sbilde Bedeutung gewönnen wirde wie Swadopmund für ben Rocke.

Abbildung 4.



wuste bei ukama am baiwege

Trupens und Materialtransporte waren in ununterfrodener Solge au erworten. Sie fir femußen mich unre Canhungskeirichungs gefchaffen, londern and der Kletransport durch die 125 km breite Namiswüste und weiter auf dem wassers unerbearenen Bege Kudul-Meetmannshoop erst erwigelde Tennsportmittel, er Chesmogan, vorhanden und verrendbar war, so be deutge Tennsportmittel, er Chesmogan, vorhanden und vermendbar war, so be deutge die Sie ein ungekeuer schwierige Kusjade. Die Cliendbastaufwagange gins nach Amweigung des Generalfubosfessfere de Catapentenmannes, Major erwin unwerzsäglich ans Bert. Sie erbaute zwei Vandungsbrüden, mittels deren der von der Natur begünstigte Kiderischseln voll ausgenützt werden fonnte, stellte eines Kondenstoru zur Serfeldung om Teinfongler auf, so find lusterfunfskräume und

Stavelplate, ftellte eine Telephonleitung nach Rubub ber und begann unter Ditwirtung bes Geologen Dr. Lot bie Baffererichliefung am Baiwege entlang. Teile ber Rompagnie mußten mangels verfügbarer Etappentruppen vorübergebend gur Befebung von Rubub und Bethanien verwendet werben.

Die 3. Erfattompagnie murbe fofort nach ihrer ganbung an ber Etappenftrage nach Reetmannshoop vorgeschoben. 3hr Fubrer, Oberleutnant v. Livonius, entwaffnete bie noch nicht abgefallenen Bethanier und jog in Erwartung einer Berwendung in nordlicher Richtung bis jum 6. Dezember feine Romvaanie in Berfeba aufammen.





Baiweg durch die Damib.

Es zeigte fich indeffen, bag auch bei bingebenbfter Arbeit aller Beteiligten ber Entwidlung bes Baimeges enge Grengen gezogen maren. Er hat eine Lange von 350 km. Auf biefer Strede bietet fich bem Bertehr eine Reihe von Demmniffen, wie man fie felten vereinigt findet. Befonders ichwierig gestaltet fich die Frage ber Romenbiafeit Bafferverforgung. Luberisbucht befitt tein Gugmaffer. Die erfte Bafferftelle lands bes Bahneinwarts befindet fich in Raufaufib, etwa 75 km von ber Rufte, feitwarts bes Bais weges. Eine andere ift in Anicab, in ber Rabe ber Rufte, etwa 50 km norblich Luberitbucht. Das Baffer mußte baber, foweit bas burch ben Ronbenfator bergeftellte nicht ausreichte, von Kapftabt auf gemieteten Dampfern berangeschafft werben, wobei ber Rubitmeter 30 bis 40 Mart toftete.

Much auf ber Strede Rubub-Reetmannsboop liegen nur wenige Bafferftellen. Bleich öftlich von Rubub ift eine mafferlofe Strede von 67 km bis Ruibis ju burch-

Geringe Leiftungs. fähigfeit bes baus.

queren. Gine ber Sauptichwierigfeiten auf ber Strede Luberigbucht-Rubub liegt in bem Uberwinden ber Banberbunen, Die fich in einiger Entfernung von ber Rufte in einem Gurtel von etwa 5 km Breite bingieben und infolge bes tiefen Sanbes febe Bewegung erheblich erichweren. Dagu fommt bie ichlechte Beichaffenheit bes Baiweges felbit, ber nur aus Bagenfpuren beftebt; ben Untergrund bilbet, foweit ber Weg von Releftuden freigemacht werben tonnte, vielfach tiefer Canb, in bem bie Tiere bis an Die Anochel einfinten, und nur mit außerster Anftrengung vermogen fie ibre Laft pormarts ju ichleppen. Bisweilen führt bie Bab aud über Geroll und Mippen burch tief eingeschnittene Reviere und über Steinblode, fo bag an bie Saltbarfeit ber Bagen Aniprude geftellt werben, benen auf bie Dauer auch bas beite Material nicht miberftebt. Die Transportfolonnen tommen unter folden Uniftanden nicht nur febr langiam pormarts, fie brauchen etwa 25 Tage\*) von Lüberitbucht bis Reetmansboot, fonbern bie Tiere leiben auch gang aufterorbentlich, und bie Berlufte ber auf bem Baimege fortgefest bin- und berfahrenben Rolonnen fteigern fich bauernb. Bei jebem Ochfenwagen befinden fich minbeftene brei Mann ale Treiberverfongl und gwei Dann als Bebedung. Dieje funf Mann leben mithin gebn Tage lang von bem auf bem Bagen mitgeführten Proviant. Gine gleiche Berpflegungsmenge ift fur ben Rudweg abgurechnen. Die Saferrationen fur bie bei jebem Transport befindlichen Reittiere find gleichfalls abgugieben, ebenfo bie Abgaben an Etappenftationen, Batrouillen, Telegraphen: und Beliographenpoften langs bes Weges. Daburd wird bie ichlieflich bis nach Reetmannshoop gebrachte und für die Relbtruppe verwendbare Anglaft erbeblich verringert. Die Trausporte verbrauchen fich jum Teil felbft und fint baber febr toftfpielig. Die an fich icon geringe Leiftungefabigteit bes Baiweges wird noch mehr berabgebrudt, wenn bie Bitterungsverhaltniffe ungunftig find. Das Sauptquartier batte gwar gleich gu Unfang mit großen Gelbopfern 100 Debienwagen im Raplanbe angefauft und Buren als Treiber und Bachter angeworben, andere Sabrgenge murben an Ort und Stelle ermietet, aber bei ben ungunftigen Waffer- und Beideverhaltuiffen lonnten taalid nicht mebr als funf Odfenwagen abgefandt merben. mabrend ber Bebarf bamals icon auf gebn berechnet murbe. Bei Truppenburchmarichen mußte biefe Rabl weiter finten.

<sup>&</sup>quot;) Die Dauer bes Mariches vergroßert fich noch um ein erhebliches, wenn ber Fifchfluß angefcwollen ift, ba bas Revier bann unpassierbar ift.

aber nicht nur febr foftspielig, \*) fonbern bie bauernbe Ananspruchnahme ber Raptolonie bedeutete auch einen Berluft an Rationalvermogen, ber balb uber 100 Millio: nen Dart betragen follte. Auferbem trat bei ber geringften Storung ber Berbinbung mit bem englischen Bebiet burd ben Reind ober burd englische Reutralitäts: mafinahmen bei ben Truppen Mangel ein.

Es ift ein Berbienft bes Generale v. Trotha, trot ber ablebnenben Saltung in ber Beimat in allen Berichten unabläffig immer wieber auf bie Notwenbigfeit bes Babnbaus bingewiesen und biefen von Anfang an ale bie einzige Möglichfeit an einer bem Anfeben bes Deutschen Reiches entsprechenben, ichnellen Beenbigung bes Rrieges bezeichnet zu baben. Bare ber Rat bes por bem Reinbe ftebenben verantwortliden Gubrers, ber allein an Ort und Stelle bie Dinge richtig ju überfeben vermochte, gleich befolgt morben, fo maren bem beutiden Bolte unenbliche Opfer an But und Blut eripart geblieben.

Huch von ben Etappenbeborben murbe icon im Sperbit 1904 als einziger und qualeich billigfter Ausweg aus biefen Schwierigfeiten ber Bau einer Gifenbabn von Luberitbucht nach Reetmaunshoop ertannt und bie Gifenbahnbautompagnie mit ben Borarbeiten, ber Aussuchung ber Trace \*\*) und vorbereitenden Spreugungen, betraut. Aus innerpolitifden Rudfichten fonnte indeffen ber Bahnbau felbft, ber auf einem europäischen Eriegsichauplage lediglich ale eine felbstverftanbliche, operative Dagnahme angeseben worben mare, junadit noch nicht jur Aussuhrung gelangen. Co blieb ber Etappen- und Berpflegungebieuft bauernb ber munbefte und toftipieligfte Buntt ber beutiden Rriegführung im Guben,

In Lüberigbucht murben bemnachft ausgeschifft:

Die Ber: am 13. November bie 9. (Gebirgse) Batterie mit feche Offigieren und ftartungen für ben Guben Canitateoffizieren, einem Beamten, 213 Mann, 213 Pferben und feche Gefcuten treffen ein. - biefe marichierte nach beendigter Mobilmachung nach Reetmannshoop por, November am 2. Dezember bie 4. Erfattompagnie mit fieben Offigieren und Canitats-1904 - 3a nuar 1905.

offigieren, einem Beamten, 173 Mann, 250 Pferben, \*\*\*) biefe erfette vorläufig bie 3. Erfattompagnie an ber Etappenftrafe Luberigbucht-Reetmannshoop,

vom 16. Dezember ab bas IV. Bataillon 2. Felb-Regiments mit 23 Offizieren und Canitatsoffigieren, brei Beamten, 529 Manu und 602 Bferben und bas

<sup>\*)</sup> Auf Antrag bes Generals v. Trotha mußte in biefen Tagen gur Aufftellung einer vollftanbigen weiteren Rolonnenabteilung gefdritten merben.

<sup>\*\*)</sup> Dieje erfolgte burd Sauptmann Edulge und ergab bie Möglichfeit bes Bahnbaues entlang bes Baimeges Lüberitbucht-Raufaufib.

<sup>\*\*\*)</sup> Der Dampfer "Gertrub Boermann", ber biefe Rompagnie und bie fur ben Rorben beftimmte 2. Erfahbatterie an Bord hatte, icheiterte 15 km norblich Swafopmunb; famtliche Menichen und Bferbe tonnten inbeffen unter Mitwirfung von G. DR. G. "Bineta" gerettet werben.

neugebildete Ctappentommando Gub mit vier Offizieren und Sanitätsoffizieren, vierzehn Beamten, 34 Mann und 30 Pferben,

und am 1. Januar 1905 die jur Bewachung der Etappenstraffe nach Reetmannsspoop bestimmte 1. Etappensompagnie mit 7 Offigieren, einem Beamten, 170 Mann und 196 Beerden sowie eine bedeutende Berstärfung des Sanitätspersonals,\*)

außerdem eine gange Reihe von Pferbes, Biebs und Materialtransporten aus bem Raplanbe.

In Rectmannsshops hatte Major v. Lengerte, nachem hendrit Mitied bei Naris geschlagen war, Beschl erhalten, Worenga, der inzwischen in die Aarrasberge gurtücgegangen war, energisch zu besite zu geben. Che er delem Besch macham, glaudte er jedoch mit den Zelbschufterägern, die eine immer drobendere Haltung aunahmen, abrechnen zu micht.

Jur Borbereitung für die Unternehmung gegen diese wurde am 7. Tegember eine Abeliung unter Houpinum Richger in der Sätzle von 5.0 Kenehren wir einem Geschüt, auch Gores, Spiştopp und Daweb entigndt, um die dertigen Wasserschältulife zu erfunden und zu verteisern. Die Riechiung datte am 8. Degember verfälls Spiştopp ein Geschät mit inner Hotelnetlenfahme und versolgte diese diese diese Spiştopp finden. Nach Zerförung der Ventels von Spiştopp sünsen. Nach Zerförung der Ventels von Spiştopp sünsen. Nach Zerförung der Ventels von Spiştopp sühre fie die Reiniaum der Wassfreitleften and

hauptmann Bebles Subrung weiter ritten.

Gegen 890 vormittags wurde bie Abteilung bes Leutnants v. Rheinbaben burch

"Außerbem wurden in den festen Tagen des Tezember die beantragten Ergänzungsmannischeiten und Bierbe (Seite 19) im Swalopmund gelandet. Michang Januar folgten nach nach Eudertisbuch die L. JuntentelegrandpernAbteitung und die L. Zeichtelegraphen Steietung. eine Angaft bei ben Geichüben entbehrlicher Artilleriften unter ben Oberleutnants Barad und Schönberg verflärft. Diese Kräfte gingen, von Major w. Lengerte begleitet, gegen ben Ort vor. Rach etwa halbstündigem Wiberstande räumte ber zeinb ben Ort und wurde unwerziglich in nörblicher Richtung verfolgt.

Schwieriger gestaltete sich der Kampt bei der Geruppe des Gestam Solch. Der sein beispete gein der in seinen vorzüglichen Deckungen um so krätigieren Widerliand, als er tein Artistieriseure zu stärchen hatte. Trodenn entschlöss sich aum 10<sup>50</sup> morgens der tapsfre und umfichige Fidder, dem Kampte durch einen energischen Anlauf ein Gende zu machen um figdig Fidder, dem Kampte durch einen der Anlauf ein Gende zu machen. Er za gie des Alles sieher eine Nutzen des Er generktein und sicherte sie in dem säglichen Geschlos gedecht die soll in dem Rücken des Gegenes, während der liegenblichende Kespt des Juges weiter seuret, so daß der Feind von der Umgehung nichts mertte. Plöhlich warf sich der von Geschlos leich gestährte Arbeitung aus nächster Vähre mit aufgepflanztem Seitengewehr unter lautem Jurra über Mittellung aus nächster Vähre mit aufgepflanztem Seitengewehr unter lautem Jurra ibe Mittellung des volläg überzuschen Feindes Es dam — im Kampte mit Hottentetten eine feltem Auskandme — zum Jamhagmeng, in dem der Feind troch verzuscischer Gendes der der der Verlagung wurde mit dem Basischer Arbeitung in die Arme getrieben, die, vond der außscheldigen Berfolgung gestörten Koteilung in die Arme getrieben, die, von der außscheldigen Berfolgung gestörten Arbeitung in die Arme getrieben, die, von der außscheldigen Berfolgung partiskerfen, den zur Interfüligung der Köteliung Stoße ansistet.

Mit bem Gesch von Noes endigten im Siben die Kample bes Jahres 1904. Im stüden wie im nördlichen Namalande mar ber Gegner iderall geschagen worben. Richtsbestoneriger war die Biberstandstraft ber beiben Hamplegner, hendrit Bittol und Morenga, teinebrugs gebrochen. Die entscheiden Schlöge mußte erst das Jahr 1906 bringen!

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

## 4. Die Hampfe am Anob und die Ereigniffe im Januar und februar 1905.\*)

Oberft Deine Oberft Deimling mußte fich entideiben, ob er feine ferneren Operationen gegen ling entichließt Benbrif Bitboi ober Morenga richten wollte. fich jum er-

Rad ben aus bem Anobaebiet eingebenben Radrichten batte Benbrif Bitboi fich neuten Angriff Bitboi.

auf benbrit bort mit Simon Ropper vereinigt und mufite auch nach ber nieberlage bei Naris immer noch auf etwa 600 Gewehre geichatt werben, eine Schatung, Die, wie fich ipater herausstellte, um bie Balfte ju niebrig mar. Camnael Gjaaf gibt bie Starte ber Bitbois auf 800 bis 900, bie ber Simonfopperleute auf 400 Gewehre an. Mugerbem erhielten bie hottentotten in biefen Tagen Bugug von einzelnen von Roes geflüchteten Gelbidubtragern. Gin am 18. Dezember bei Stamprietiontein ausgeführter Überfall auf eine Auftlarungsabteilung unter Leutnant v. Bollarb. Bodelberg ließ erfennen, bag bie Angriffoluft ber Bitbois wieber junahm. Morenga bagegen batte bei Barmbab nur etwa 300 Manu gezeigt und fich feither verhaltnismäßig rubig verhalten. Benbrit Bitboi mußte alfo nach wie vor ale ber gefährlichfte Reinb angefeben werben: mit ibm beideloft Oberft Deimling beshalb auch in erfter Linie abgurechnen.

- Bu biefem Zwed orbnete er am 23. Dezember au, bag
  - bie Abteilung Meifter: 4., 5., 3/4 7. Rompagnie 2. Felbregiments, 5. Felbbatterie. im gangen einschließlich Offigiere nur 223 Mann, von Ralffontein (füblich Doadanas) aus Anob abwarts.
  - bie Abteilung Ritter: 2. Rompaguie 1. Gelbregiments. Salbbatterie Stublmann (1/2 1.), etwa 110 Mann, von Gibeon über Goamus-Aufam,
  - und die Abteilung Lengerfe: 8. Rompagnie 2. Jelbregiments. 1/9 3. Grigte tompaquie, 8. Batterie, 1/3 9. (Gebirgsbatterie), etwa 300 Mann, über Roes -Berfip, Die Bitbois fongentrifc angreifen follten. Als Bereinigungepunft wurde für alle Rolonnen Gochas bestimmt, bas am 4. Januar 1905 erreicht werben follte. Dberft Deimling felbft beabfichtigte fich ber Abteilung Ritter anundließen.

Notwendigfeit

Es galt alfo wieberum, eine jener fur bie bentiche Rriegführung in Gubweftafrifa und Edwierige begeichnend geworbenen fongentrifden Operationen burchauführen. Bierbei handelte teit tongen. es fich nicht barum, ben Gegner einzuschließen und gur Baffenftredung gu gwingen. nehmungen. Bei ber Beite bes Briegeichauplates und ber gablenmäßigen Comache ber beutiden

Truppen mußte es bem Wegner ftete gelingen, an irgent einer Stelle burchguidlupfen, wie bies auch am Baterberg ber Sall gewesen mar. Benn tronbem immer wieber zu bem Mittel tongentrifder Operationen gegriffen murbe, fo geichab es nur ju bem 3wed, einen Gequer, ber jeber Entideibung auswich und beifen Starte in feiner Beweglichfeit, feiner Reuntnis bes Lanbes, feiner Beburfuistofiafeit und ber

<sup>\*)</sup> Eline 2.

ungebeuren Ausbehnung bes Kriegsschauplaties lag, zum Kampfe zu stellen und seine Widerstandstraft zu brechen.





Jelsen im Auobtal.

Die Schwierigleiten ber geplanten Operation waren freilich nicht gering. Das Anobial bilbet im Norben und Siden von Gochas eine langgestredte Dase in ber 3mar nicht vegetationslosen, aber wassermen, mit Sanddinen bebedten westlichen

Ralabari. Gine Annaberung ift von Norben und Guben bem tief eingeriffenen, von Rlippen und Relien umichloffenen Ausblauf entlang und von Weften ber möglich, bei einem Bormaric aus biefer Richtung find aber bie gablreichen, von Rorb nad Gub ftreichenben Dunenwälle gu freugen, mabrent ber Anmarich von Guben gwifchen Roes und Berfip bie Ubermindung einer 110 km langen Durftstrede bedingt.

Bar nun auch burd bas Borgeben ber beutiden Abteilungen ben Sottentotten ber Ausweg nach Norben und Westen und vor allem nach Guben gur Bereinigung mit Morenga verlegt, fo verbot fich eine Abfverrung bes Auobtgles gegen Often bei bem Baffermangel bes Roffobs und Glefantenfluft Gebiets von felbft. Gin Entweichen borthin war aber bei bem geringen Bafferbeburinis ber Gingeborenen nicht ausgefchloffen. Dagu tam die Unficherheit ber Grundlagen, auf benen ber gange Blan aufgebaut werben mußte.

"An welchen Buntten", berichtet Oberft Deimling, "und in welchen Gruppen in bem langgestredten Auobtale ber Begner fich fammeln und meinem Angriff ent= gegentreten murbe, mar naturgemaß vorber nicht ju überfeben, auch burd Batrouillen nicht ju ermitteln; biefelben maren nur bem Schidfal bes Abgefcoffenwerbens ober, ba ber Begner alle Bafferftellen befest bielt, bem bes Berburftens verfallen. Spione ftanten nicht gur Berfügung. 3ch beftimmte baber als gemeinschaftliches Maricaiel ber brei Abteilungen bas ungefahr in ber Mitte zwijchen Raltfontein und Berfip gelegene Godas, bas außerbem feines Baffers wegen und als Sauptfit ber Simon Ropper-Leute ber wichtigfte Blas bes gangen Anobtale ift."

Ils Rachteil mußte ferner bie weite Trennung ber Abteilungen angeseben werben : von Roes bis Gibeon fint es etwa 190, pon bort bis Rallfontein über 100 km. Bei ber Unternehmungsluft ber hottentotten mußte unter folden Umftanben bamit gerechnet werben, baft fie fich mit vereinigter Rraft auf eine ber brei weit getrennten Rolonnen fturgen wurden, um fie au vernichten, ebe bie auberen au Silfe eilen tonnten.

Der Borteilung Meifter wird be fchleunigt.

In ber Tat legte eine unmittelbar por bem Abmarich in Gibeon eingebenbe marich ber Mb. Delbung bes Majors v. Lengerte bie Bermutung nabe, daß ber angeblich mit feiner Daffe fublid Godas versammelte Zeint fich auf bie verhaltnismäßig fomachen Abteilungen Ritter und lengerfe werfen und fie vor ihrer Bereinigung mit ber Rolonne Meifter in nachteilige Gefechte verwideln tonne. Oberft Deimling beftimmte baber, baf bie Abteilung Deifter Gochas nicht erft am 4., fonbern bereits am 3. frub au erreichen babe: bei ihrem Bormarich Auob abwarte follte fie alles, mas fich ibr in ben Weg ftellte, unverzüglich angreifen und energijd auf und über Bodas bin aus porftogen.

> In Birflichteit lagen bie Berbaltniffe inbeffen gerabe umgefehrt. Benbrif mit ben Bitbois befand fich nördlich Gochas bei Amartfontein und rudte nach ber Angabe Samuel Rfaals von bier aus auf bie Delbung vom Anmarich ber Rolonne Deifter biefer bis Stamprietsontein entgegen, mabrent amiiden Berfip und Godas nur bie an Rabl ichmaderen Simon Ropper-Leute ftanben. Dieje follten bie von Beften und

Guben anrudenben beutiden Abteilungen aufhalten, bis Sendrit bie bon Norben tommenbe Rolonne vernichtet batte. Go tam es, baft Major Meifter mit ben Sauptfraften bes Beindes bereits jufammenftieß, ehe bie beiben anderen Rolonnen bas Auobtal überhaupt erreicht hatten; hierburch mar ber Erfolg ber gerabe auf bas einbeitliche Busammenwirfen aller brei Rolonnen angelegten Operation eine Beitlang ernftlich gefährbet, jumal eine Berbindung ber fublichen Abteilungen mit ber Rolonne Meifter nicht bergeftellt werben tonnte.

Dberft Deimling hatte am 1. Januar 1905 mit ber Abteilung Ritter ben Dberft Deim-Bormarich von Gibeon auf Gochas angetreten. Der Beg ber Kolonne führte gunachft img beicht von Gibeon auf. bei glubender Dite über bas von drei tief eingeschnittenen Talern burchzogene Ralfftein- 1. Januar plateau öftlich Gibeon. Am 2. Januar abends murbe bei Aufam ber Weftrand bes Dunengebiets erreicht. Am 3. machte bie Uberwindung ber 70, bis ju 20 m boben Dunen amifden Mutam und bem Muobtal berartige Gowierigfeiten, baf bie mit Dofen befpannte Balbbatterie und bie Fahrzeuge gurudgelaffen werben mußten. Rur bie 2. Rompagnie und ber Stab bes Oberften Deimling erreichten fury nach Dittag bie Bafferftelle Barucas, bie mitten in bem 400 m breiten Ausbtale liegt.

Biber Erwarten mar man bisher nicht auf ben Beind geftogen. Erft als bie Spige fich bem Muob naberte, wurden vereinzelte hottentotten bemertt, Die auf bem öftlichen Ufer in nördlicher Richtung bavonliefen. Babrend nun bie burch ben Bug bes Leutnants v. Dalgabn verftarfte Spige unter Leutnant Duller v. Berned eine öftlich vom Ausb gelegene Barm befette, begann bie Kompagnie, Die guf einer Dune weftlich vom Muob halten geblieben mar, ihre Tiere ju traufen.

Um 200 nachmittage brachte indeffen ber Oberleutnant Rirften vom rechten Seitenpoften die Melbung, daß gablreiche hottentotten von Guben ber im Anmarich ruden gegen feien, wie fich fpater herausftellte, waren es etwa 200 bis 300 Gochashottentotten. Saruchas an. Oberleutnant Rirften verfuchte mit bem berbeigeeilten Regimentsabiutanten, Dber= 3. Januar leutnant Ahrens, und einigen Leuten bes Stabes, eine mehrere 100 m vom Lager nachmittags. entfernte Canbfuppe gu befeten und ben Beind aufguhalten, bis bie Rombagnie gefechtsbereit war. In bem fich entspinnenben Reuergefecht fiel Oberleutugnt Abrens. ein Mann murbe verwundet, bie übrigen mußten gurud.

Ingwifden batte fic aber bie Rompagnie gefechtsbereit machen fonuen. Gie entwidelte einen Rug unter bem Gergeanten Sanbred mit ber Gront nach Guben und einige weuige Couben mit ber Gront nach Often auf ber Dune gegen bie Sottentotten. bie unter Benutung bes Taleinichnitts fich in ben Rlippen am Ausbrande festfetten. Der Gegner hatte, wie immer über bie Lage bei ben Deutschen gut unterrichtet, anfceinend bie Abficht, die nach Abzweigung ber Abteilung Muller v. Berned nur noch einige 50 Gewehre ftarte Rompagnie Ritter por bem herantommen ber gurudgebliebenen Befduge gu vernichten. Bu biefem Bwede behnten bie Sottentotten ibren recten Alugel immer mehr aus, um bie Rompganie auch fints ju umfaffen. Dur burch Ginfat ber letten verfügbaren Gewehre gelang es, auf bem linten Glügel ben breimaligen Anfturm bes Reindes abzuweisen, aber auch bann noch blieb bie Lage ber von brei Geiten beichoffenen Rompagnie gefährbet. Der auf bem öftlichen Ufer befindliche Bug Muller v. Berned fonnte feine Unterftugung bringen, weil er felbft von überlegenen feindlichen Rraften angegriffen murbe.

Die Salb:

Rur bie Artillerie tonnte Silfe bringen. Rurg por 400 nachmittage mar banerie Stuhl baher auf Befehl bes Oberften Deimling ber Unteroffizier Brehm von ber Belt: mann greift in Signalabteilung, verfolgt von ben Schuffen ber hottentotten, gurudgejagt, um fie 645 abenbe, berangubolen. Coon um 645 abende war bie Salbbatterie gur Stelle und verjagte. gunadit binter ber Gront auffahrent, burd einige gut figenbe Granaten ben linten





Ralbhatterie Stubimann bei Baruchas.

Alugel ber wieber vordringenden hottentotten. Dann fuhr Oberleutnant Stublmann mit bem einen Befdut in ber Front, Leutnant v. Bilfa mit bem anderen am linten Glügel, vom Gegner lebhaft beichoffen, in Die Schützeulinie vor. Dier mar et ben Sottentotten gelungen, fich burch bas bichte Bufdwert bis auf 100 ober 150 m in bie Rlante und ben Ruden ber Deutschen beranguschleichen. Das Rartatichfeuer bes Weichnites verjagte fie inbes febr balb, ja es batte fo gute Wirtung, baf ber Gegner allmablich auf ber gangen Linie wich und gegen 800 abenbe eiligft nach Rorben verichwand. Die fleine Abteilung Ritter hatte in fechsftundigem Rampfe ben Plan bes Feinbes, Die beutiche Abteilung vereinzelt gu ichlagen, vereitelt. Aud ber ichwachen Abteilung ber Leutnants Muller v. Berned und v. Malgafin mar es gelungen, alle Angriffe fiegreich abzuweifen.

Die Abteilung batte einen Toten und funf Bermunbete\*) verloren. Bon ben

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

Bermunbeten mar ber Reiter Rochelmager fcmer getroffen worben, als er mit einer Melbung bes Leutnants Müller v. Berned jur Rompagnie entfanbt, fich mit ber Antwort bes Oberleutnants Ritter jum zweitenmal mitten burch bie feindliche Linie fchleichen wollte. Der geind ließ mehrere Tote und einige Bewehre auf bem Rampfplat.

Die ungeflarte lage und bie vorangegangenen Anftrengungen veranlaften Oberft Die Abteilung Deimling, am 4. Januar mit ber Abteilung Ritter bei Baruchas gu bleiben, wobin Lengerte trifft ja auch die Abteilung Deifter nach ben ihr erteilten Beifungen berantommen mußte, aber nur bie Abteilung Leugerfe vereinigte fich am 4, vormittage bei Baruchas mit ber Abteilung Ritter; fur biefe mar nunmehr jebe ernftere Befahr befeitigt.

Dajor v. Lengerte batte am 28. Dezember feine Abteilung bei Roes verfammelt und bis jun 2. Januar bie Durftftrede Roes-Berfip in zwei burd Tagemaricabftanb getrennten Staffeln trot glubenber Dite überwunden, nach Anficht eines Landestenners eine "gang bervorragende, von großer Energie und Ausbauer bes Gubrers und ber Truppe zeugenbe Leiftung". Rur wenige Bferbe maren bem Baffermangel jum Opfer gefallen. Die bei Berfip ftebenben hottentotten waren burch bas unerwartete Ericheinen ber Deutschen fo erichredt, baß fie ben Ort nach furgem Gefecht unter Burudlaffung gablreichen Biebes fluchtartig raumten. Teile von ihnen batten mabrfceinlich am 3. Januar bei haruchas mitgefochten. Major v. Lengerte fette am 4. Januar ben Bormarich über Amabab nach Baruchas fort.

Beibe Abteilungen blieben bafelbft bie Racht jum 5. Januar Als aber auch am DerBormarich Morgen bes 5. Die Abteilung Meifter ausblieb, wuchs bie Gorge, ob ihr nicht ein Unfall gugeftofen fei. Derft Deinfling brach baber um 200 nachmittags mit feinen beiben Abteilungen nach Godas auf. Rur bie Salbbatterie Stublmann, ber Rug ber Bebirgebatterie, Die unberittenen Manuschaften ber Gelbtompagnien und Die Bagen blieben im Lager gurud. Der Marich, bei bem bie Rompagnie Ritter bie Avantaarbe bilbete, ging auf bem westlichen Uferrande entlang. Goon nach einer balben Stunde melbete bie von Leutnant v. Malbabn geführte Gpite, baf eine quer gur Marichrichtung laufenbe Dune befett fei,

auf Godas wird fort gefest. 5. Januar 20 nadi: mittaas.

Daraufbin fuhr bie 8. Batterie auf und nahm ben Bobenrand unter Teuer, in Das Gefecht ber Front burd bie verftartte Spige, in ber rechten Flante gegen bas Muob-Rluftbett bei Godias. burd ben Reft ber 2. Kompagnie gebedt. Gin Bug ber 8. Kompagnie unter Oberleutnant Graf Stofd murbe nach lints entfandt, um ben Beind in ber rechten Rlante ju umgeben, fließ aber auf beftigen Biberftanb. Dagegen gelang es ben Schuten bes Leutnants v. Malgahn, fich am Raube ber Dune festzufeben. Ihr entichloffener Bubrer wurde hierbei ichwer verwundet.

Die hottentotten waren aber nicht gewillt, ben Rampf fo leichten Raufs verloren zu geben. Der vor bem Ruge Maltabn ausgewichene Reind fette fich fofort wieber, nachbem er fich bem wirtfamften Artilleriefeuer entgogen batte. Rad Beften ju war bie Dune in einer Ausbebnung von 600 m befett, eine vorgebogene Rlante gefährbete jedes Borgehen gegen bie feinbliche Front, auch am Ausbrande waren Schugen eingenistet.

Major v. Lengerte verstärfte unter biefen Umftanben bie Abteilung bes Grafen Stofc burch bie übrigen Buge ber Kompagnie Befle. Bon ber Batterie Rirchner

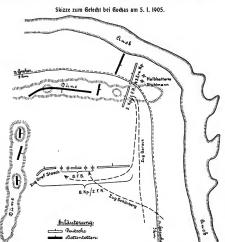

fuhr ein Bug unter Oberfeutnant Barad auf ben von ber Rompagnie Ritter befehten Zeil ber Dinn, ber andere unter Oberfeutnant Content in bie Schüpenfinite ber Rompagnie Besse von. Deerst Deimling ließ wie bei haruchas bie gurud- gelassen Schlobenterie Stuffmann beranhofen.

Der Rampf murbe nun außerft beftig. Der Bug Barad fab fich von in ber Rabe eingenifteten Schuten febr lebhaft beichoffen, ohne felbft wegen ber eigentumlichen Geftaltung ber Dune bie erhoffte, flantierende Birtung gegen bie Sauptftellung ber Mufftanbifden ausuben gu tonnen. Oberoeterinar Jante, ber mit übergabligen Artifleriften bie feindlichen Schuten ju vertreiben fuchte, wurde fower verwundet. Auf bent linten Flügel batte bie Rompagnie Wehle, die von vorn und in ber linten Alante Beuer erhielt, einen ichweren Stand. Major v. Lengerte jog baber ben Bug Barad an ben anderen Bug ber 8. Batterie beran und feste auf bem rechten Glügel bie Salbtompagnie Liponius und bemnachft auch bie um 440 nachmittags eingetroffene Salbbatterie Stublmann ein. Babrent Oberleutnant v. Livonius im Rampfe gegen bie an ber Dine und am Ausbrande eingenifteteten Gouben nur mubfam vormarts tommen tonnte, fubr Oberleutnant Stublmann, als er fich ebenfo wie ber Rug Barad auf ber Dune nicht gur Geltung bringen tonnte, mit feinen Ochsengespannen mitten im feindlichen Geuer über bie Dune binweg naber an ben Ausbrand binunter. Darauf tam bort bie Linie bes Gegnere ins Schwanfen und gegen 530 abenbe flob ber Reind auf ber gangen Gront, verfolgt von bem Reuer ber nachbringenden Schuten und ber Batterie Rirchner. Gine Stunde fühlich Godas murbe bie Berfolgung abgebrochen und Bimat bezogen. Dorthin murben auch bie noch bei Saruchas gurudgebliebenen Teile berangezogen.

Der Gieg hatte bie beutiden Abteilungen vier Tote und viergebn Bermunbete\*) aefoftet.

2m 6. Nanuar frub befetten bie Abteilungen Ritter und Lengerfe Gochas obne Dbeift Dein-Biberftand; bie Bontofe ber Gimon Ropper Leute wurden niedergebrannt. Da ting befest and bier von ber Abteilung Meifter noch teine Melbung vorlag, auch fein Beidugleuer gehort worben mar, entidloft fic Dberft Deintling in ernfter Corge um bas Chidial biefer Rolonne, nach wenigen Stunden trot ber furchtbaren Site in nordlicher Richtung bas Muobtal aufwarts weitergumgricbieren. Alle Berfuche, burd Batrouillen ober burd ben Lichtsernsprecher bie Berbinbung mit Dajor Meifter aufzunehmen, waren fowohl an biefem wie an ben vorhergehenden Tagen ergebnisios geblieben. Am 3. frub follte biefe Rolonne icon in Godas fein - und beute am 6. hatte man immer noch feine Runde von ihr! Bas mar vorgegangen? - Das war die alle Bemuter bebrudenbe Frage im Stabe bes Oberften Deimling. Satte fic ber Jeind etwa mit vereinter Rraft auf die Rolonne Meifter gefturst und ibr eine Rataftrophe bereitet? Die ichlimmften Befürchtungen über ihr Schidfal murben laut.

Dajor Meifter hatte am 31. Dezember 1904 430 nachmittage ben Bormarich Das Gefecht von Ralffontein auf Stamprietfontein mit bem Gros im Glugbett, mit ber 4. Rompagnie bei Stampriet auf bem weftlichen Talrande angetreten, Rurg vor Stamprietfontein fließ die Kolonne 31. Desember

Оофав.

<sup>&</sup>quot;) Anlage 2.

Die Rampfe ber beutiden Truppen in Gubweftafrifa. II

um 630 nachmittags auf starte, seindliche Kräste, die die Wasserleufe und eine steile, in das Judikett vorspringende Klüpe besteht hielten. Die S. Kompagnie nahm zwar biele Höhe, der heind sehte sich dere bald wieder. Hauss dem erneumbet worden. Vandags sie erneumbet worden.

Angier Seigier Ju der Früse des 1. Januar wor ein sefortiges Nachstegen nicht möglich. Da nachsteit sich im Nevier nur wenig angestautes Negemoosser sant jand, auf Wittenst. 1. Januar Jahlteichen Tiere troh des vordambenen Schöpfräderwertes nur langiam vonstauten 1005.

Baffer vorhanden fein würde.

Erft um 9º vormittags sonnte ber Beitermaris über Wiltrans auf Groß-Nados angetreten werben. In ben hier befindlichen Wasserstellen wurde der Feind vermutet, umsomehr, als das doritge Klüpengelände seine Kampfweise sehr gefünstigte. Der Marich verlangsamte sich erebelich, du die Jahrzunge, die bei der Näche des

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

<sup>\*\*.</sup> hierbei wurde Calomon Cafil, der ben Sauptmann v. Burgeborff meuchlings ermorbet hatte, vom Bliftfraft getroffen; er ift fpater elend verburftet.

Feindes mit ber Truppe eng gufammengehalten werben mußten, in bem tiefen Sande nur febr langfam vorwarts famen. Um 500 abends bezog bie Rolonne halbmegs amifchen Bitfrans und Groß-Rabas in einer von Ratur ftarfen Stellung auf bem öftlichen Talranbe ein Lager.

Balb barauf melbete eine Batrouille ber 7. Rompagnie, bag ungefahr 5 km fühlich 400 bis 500 hottentotten, teils beritten, teils zu Ruß, bas Rluftal in weftlicher Richtung getreugt batten und in fublider Richtung gurudgingen. Gin von ber Batrouille gemachter Gefangener jagte aus, biefe Abteilung babe ben Auftrag gehabt, bie Bagentolonne abgufangen, was ibr jeboch bei bem gefchloffenen Bormarich ber Abteilung nicht möglich gewesen fei.

Die Truppen verblieben mabrent ber Racht wieberum in voller Gefechtsbereiticaft. Die Racht verlief inbeffen rubia.

Mm 2. Januar murbe 530 morgens ber Beitermarich angetreten. Es ichien Der Bor ein glubend beißer Tag werben ju follen. Bludlicherweise war es moglich gemefen, por bem Abmarich bie Baffermagen, Bafferfade und Gelbflafden mit frifdem Baffer wenigftens teilweife gu fullen. Die 4. Rompagnie mit ber halben Batterie unter hauptmann Richard bilbete bie Borbut; ein Bug biefer Rompaguie unter Leutnant v. Betereborff marichierte als Bebedung bei ben unmittelbar binter ber Truppe folgenden Bagen.

marich wird fortgefest.

Der Bormarich erfolgte auf bem öftlichen Bobenrante. Bur Rechten lief bas breite, tiefliegende Mufibett, jur Linfen erftredte fich in einer Entfernung von eine 1500 m eine bobe, bem Bluftal parallel laufende Sandbune, auf ber eine Patrouille in Sobe ber Spige ritt. Gublich Bittrans ift bas Gelanbe ftellenweife mit bichtem Bufdwert bebedt; gabtreiche, Die Maridrichtung treugende Belandefalten und Ginichnitte mit fteilen Ralfranbern gogen von ben Dunen nach bem Aluftal bin.

Wegen 630 morgens erhielt die Spipe von mehreren Rlippen beftiges Beuer auf Die Spipe nabe Entfernung. Sauptmann Richard eutwidelte fofort Die gange Rompagnie und erhalt Feuer. eröffnete mit biefer und ben beiben Weichüben bas Tener. Die Ausbehnung bes Begners war von vornberein fo groß, bag Major Meifter, um bie Borbnt nicht ber Befahr ber Umgingelung preisgugeben, unverzüglich bie beiben anderen Rompagnien einseben mußte, und gwar rechts ber 4. Die 7, linfe bie 5. Rompagnie. Balb barauf raumte ber Reind feine Stellung. Die Rompagnien ftiegen fofort nach, Die Befchute folgten; allein bie Gouben batten taum 300 m gurudgelegt, als ihnen auf 200 bis 300 m pon neuem ein außerft beftiges Schnellfeuer entgegenichlng. Der Begner batte feine porgefcobene Stellung nur geräumt, um in einer zweiten feftungegrtig verichangten um fo gaberen Biberftand zu leiften. Er hielt einen flippenreichen, in ber Front faft fturmfreien Bobengug befest, ber fich von bem hoberen Dunengelanbe nach bem Fluftal allmählich berabfentte.\*) hier ftand Sturmann mit einem Teil ber Orlogleute und feinen "Gottesftreitern", mabrent Benbrit mit bem größten Teil

<sup>\*)</sup> Giebe Tertiffige Geite 51.

ber Orlogiente in die Dunen gegangen war, nm die linte Flante ber Deutichen angugreifen.") Die Bafferstelle lag binter ber Front ber Stirmannichen Abteilung.

## Abbildung 8.



Zerklüftung des Ausbreviers in nachster nabe des Celechtsteldes von Er. nabas.

Im gangen gablte ber Geguer eiwa 1000 Gewehre mit reichlicher Munition, war mitbin ben Deutschen um bas Jünfjache überlegen. Es war flar, bag es hier einen ernsten Biberfrand zu brechen gallt.

<sup>4)</sup> Angaben von Samuel Ifaat und Lutas Sans.

Das feinbliche Teuer war von Anfang an berartig beftig, bag an ein weiteres Der beuifche Borgeben gar nicht zu benten war. Die Rompagnien richteten fich, wo fie gerabe Angriff tommt lagen, hinter felfigem Geröll, fo gut fie vermochten, ein und erwiberten bas Gener. Gegenftok ber Unt gunftigften lag auf bem rechten Migel am Anobrande bie 7. Compagnie unter Sottentotten. Oberlentnant Gruner. Der etwas vorgeichobene rechte Glügelgug tonnte von einer quer gur Tallinie laufenben Belle aus bas gange Fingbett und bie Bafferfielle unter Feier nehmen. Allmablich ericienen auch auf ben Dimen immer gablreichere Beinbe und verfucten, ben linten Glugel ber 5. Rompganie an umfaffen. Die ftarte, bort reitenbe Patrouille hatte vor weit überlegenen Sottentottenichwarmen ben Dinenrand raumen muffen. Die Rompagnie mußte infolgebeffen bie beiben linten Glugelguge gurudbiegen und bie Front nach ben Dunen nehmen laffen. Um biefen Flugel gu ftarten, fette Major Meifter bier ben Reft ber Batterie ein; je ein Beicon finhr am rechten Blugel und in ber Mitte ber 5. Rompagnie auf. Da fur bie weiter rudwarts befindlichen Bagen ernfte Befahr beftant, ließ Dajor Deifter fie naber berantommen, foweit es bie Birfung bes feindlichen Geners gulieft. Allein ber Begner batte "biefe Beute icon in ber Rafe"; immer gabfreicher fturmten bie Sottentotten von ben Dunen herunter auf bie beranfabrenben Bagen gu. Der mit ihrem Cont beauftragte Lentnant v. Betersborff erfannte bie Befahr, er raffte gufammen, was an Bferbehaltern und Bagenbegleitern verfügbar gemacht werben fonnte, lieft biefe und feinen Rug bie Geitengewehre aufpflangen und warf fich, furg entichloffen, mit feiner Sandvoll Lente auf ben beftig vorbraugenben Begner. Diefer energifd ausgeführte Begeuftoft machte Einbrud, laut ichreiend floben bie hottentotten wieder ben Dunen gu. Der Bug Betersborff jagte bicht hinter ihnen ber, bis er bie Dunen erreicht hatte. Das hatte gewirft einen zweiten Berfuch, Die Bagen wegzunehmen, wagte ber geind nicht mehr. Die Suhrwerte bilbeten jest in einer etwa 500 m binter ber Schubenlinie gelegenen Mulbe eine Bagenburg, innerhalb beren ber Berbanbplat angelegt wurbe.

Die feinbliche Linie, Die verhaltnismäßig bicht befett war, hatte mittlerweile Die Lage am eine Ausbehnung von 4 bis 5 km erhalten, und bas fleine Bauflein bes Majors 2. Januar Deifter ichien von ber Ubergabl erbrudt werben ju muffen. Die Berlufte nahmen mehr und mehr gu. Insbesonbere batte bie Artillerie, beren in ber Schütenlinie aufgefahrene Gefchute ein nicht zu fehlenbes Riel boten, ichwer zu leiben. Gleich ju Beginn bes Gefechts war ber Batterieführer Leutnant Oberbed gefallen, furg barauf ber Abteilungstommanbenr Dajor v. Ranenborff toblich verwundet worben, ein großer Teil ber Bebienungsmannicaften wurde aufer Gefecht gefett. Tropbem taten bie Beidute unter Gubrung ber Leutnante Rabt und Zwide nub bes Leuts nante b. R. Cemper ibr möglichftes gur Unterftugung ber Infanterie. Aber icon wurde nach bem ftarten Munitionsverbrand in bem Gefecht am 31. Dezember ber Beidofcorrat fnapp. Die Bitbois auf ben Dunen nahmen bie in fo geringer Entfernung ftebente Artiflerie befonbers lebhaft unter Beuer. "Die Birlung ber beutiden

mittags.

Artillerie", berichten Samuel Maaf und Lufas Sans, "war gering. Die Beidute maren unferer Stellung ju nabe und wir fonnten fie pou gwei Geiten beidiefen. Mit unferen Gernglafern tonnten wir bie bentiden Offiziere ertennen und faben, baft fie nicht icoffen, fonbern Bernalafer benutten. Die Stellen, an benen Officiere lagen, murben bann unferen Schuten befannt gegeben, bie barauf lebhaft feuerten. Die Deutschen batten viele Berlufte, fie lagen tiefer als wir und batten ichlechte Dedung. Wenn fie ichiegen wollten, mußten fie fich aufrichten. Much wir batten piele Bermunbete."

Den Angriff jest weiter burchguführen, bielt Major Meifter nicht fur möglich. "Gin weiteres Borgeben gegen bie jah abfallenben Bange und bie vom Zeinbe befesten Changen ware gleich Bernichtung gewesen" fdreibt er in feinem Bericht.

Die 4. Rome pagnie geht jum Angriff por.

Richtsbestoweniger versuchte bie 4. Compagnie gegen Mittag gemeinsam mit ben beiben linfen Alugelzugen ber 7. Rompagnie, an einzelnen Stellen burch bas Bufdwerf begunftigt, in langeren Sprungen naber an ben Beind berangugeben; es gelang hauptmann Richard, mit ben Bugen Donner und Tripfe bis auf etwa 30 Schritt an bie feinbliche Stellung beraugutommen. Das überlegene feinbliche gener und bie ftarten Berlufte ber ichmachen Buge, beren Starte nur acht bis gebn Mann betrug, gwangen jeboch balb, in bie alte Stellung gurudgufriechen. Bei ber 4. Rompagnie fiel bei biefem Borftof ber Babnrich b. R. Tripte, Leutnant Donner\*) wurde verwundet. Rur burch bas tobesmutige Biebervorgeben einer Angabl Freiwilliger fonnte ber fdmer Betroffene ben nachbrangenden Sottentotten entriffen werben. Die 5. Rompagnie, bie aus ber Front und linfen Rlante beftiges Breugfeuer erhielt, hatte feine Unterftubung zu bringen vermocht. Das Wesecht ging mabrent bes gangen Rachmittags weiter, von beiben Geiten murbe ein lebbaftes Reuer auf jebes fich bietenbe Biel unterhalten.

Obwohl bie Conne glübend beift berniederbrannte, batte bie Gefechtsfäbigfeit ber Truppe bisher nicht gelitten, ba es moglich war, fie tageuber gum Teil mit frifchem Baffer zu verfeben. Allein im Laufe bes Radmittags begannen fich bie Bafferfade und Bagen zu leeren. Gegen 500 nachmittags wurde ber lette Trunt Baffer gereicht - bann mar's ju Enbe, und nun ftellte ber ichredlicite Reind fubafritanifder Rriegführung, ber Durft, die Biberftandsfraft ber braven Truppen auf eine furchtbare Brobe.

Die Gefahr bes

Mit Ginbruch ber Duntelheit murbe bas Jeuer auf beiben Geiten ichmacher, Berburftens um wieder aufzufladern, fobald irgendwie Bewegung beim Wegner bemertt murbe. fieigt 2. 3a Es tonnte etwas Brot in ber Schupenlinie gereicht werben, aber feiner vermochte es ju ichluden, Die Bunge flebte allen am Gaumen. Bor allem litten Die Berwundeten unter bem Baffermangel. Major v. Rauendorff lebte mit feinem Unter-

<sup>\*) 21</sup>m 15. 2(pril 1905 nach ichwerem Leiben feiner Bermunbung erlegen.

leibssichuß noch iber 24 Stunden. Er bot, von Durft und Schmerz gequalt, 1000, dann 10 000 M. für einen Child Baffer. Als ibn aber der felft verwundete Gergannt Welfinger ben fetgen Schuld Rowenie aus feinen Archifosife bet, da wies er ben heißerschnten Trunt mit ben Worten ab: "Trinten Sie das selbst, lieber Kannerad, Sie muffen wohl noch ju Jörem Geichuß jurud, mit mir ift's boch bold muf!"

Skizze zu dem Gefecht bei Grofs-Nabas am 2./4. 1, 1905.

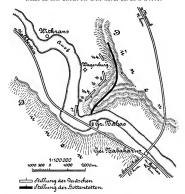

Solange ber Jeind nicht von ber befethen Wasserftelle verjagt wurde, schwere des unmöglich, auch mur einen Tropien Wasser zu erchliten. Gegen 10% obende dage sich ber himmel mit schweren, buntlen Wolfen, es schien ein Gewitter niederzeisen zu wolfen. Um den erhofften Regen aufzulangen, wurden alle Zeitschnen ausgespanzt, wurden alle Zeitschnen ausgeschaft, wurd manch beise Webet um Begen ist, wie viele Beiter nach dem Geschaft, es landen faben, zum Simmel emporgestiegen. Allein ein sturmartiger Wind zerstreute ber Botten.

Die Truppen perbrachten bie Racht, bas Gewebr im Arm, in ber Goubenlinie, jeber zweite Dann burfte ichlafen; aber por brennenbem Durft vermochten nur wenige ben erfehnten Schlummer gu finben.

3. Januar. Das Gefecht beginnt von ncuem.

Der Morgen bes 3, begann taum ju grauen, ale bas Gefecht von neuem ents braunte. Ein beifer Tag batte wieber begonnen; bie Sonne fanbte glubenbe Strahlen auf bie am Boben liegenden Schuten bernieber und vermehrte bie Qualen bes Durftes. Der brennent beiß geworbene Dunenfand bereitete ben auf ihm liegenben Reitern unfagbare Gomergen; viele befamen große Brandblafen an Ellbogen und Anieen. Con in ben erften Morgenftunben wurden einzelne Leute vor Comergen, Erfcopfung und Durft in ber Schubenlinie bewußtlos.

Im Laufe bes Bormittags gestaltete bie Lage fich immer ernfter. Bei ber 4. Rompagnie murbe ber lette noch unverwundete Bugführer, Leutnant v. Rleift, ichwer getroffen, hauptmann Richard und zwei Unteroffiziere maren bie einzigen Bubrer, Die fich noch in ber Schugenlinie ber Rompagnie befanden. Bei ber 7. Rompaguie erhielt Lentnant b. R. Bellmid einen Couf burd bie Bruft. Die Gefcutmunition begann auszugeben, bie Bedienung ber Befdute mar ftart gelichtet, und nur noch von Beit zu Beit feuerte eine von ihnen. Das feindliche Zeuer nahm an Beftigfeit ju, ber Beguer ichien immer noch über eine große Munitionsmenge ju verfügen. Die Berlufte fteigerten fich, namentlich bei ber 5. Rompagnie und ber Batterie. Alle irgenb entbehrlichen Pferbehalter murben gur Auffüllung ber Luden in bie Gront geholt. Der Buftant ber in ber prallen Sonne in nabegu breißigftunbigem, ununterbrochenem Rampfe liegenden, halbverburfteten Schuten murbe immer bebentlicher. Debrere Leute hatten bereits angefangen, bas aufgefaugene Blut getoteter Pferbe gu trinfen. Gine Angabl Sipfchlage war eingetreten, einzelne Leute murben por Durft mabnfinnig; bier und bort fturgten fie, belirierend und Webete ausftofent, por, um bie Bafferftelle allein zu fturmen. Gie buften biefen Berfuch mit bem leben, am nachften Tage fant man ihre Leichen por ber Gront. Sobnend bielt ber Reint feine eigenen, wohlgefüllten Bafferfade empor und rief laut au ben Salbverdurfteten binüber: "Deutschmann febr burftig - autes Baffer bier."

Als Major Meifter gegen Mittag Die Gompagnieffibrer ju einer Befprechung ju fich befahl, rannte ber Leutnaut v. Bollard-Bodelberg, ber por Durft und Erichopfung in irren Buftanb verfallen war, trop bes Burufe feiner Leute, in ben Beind und wurde am 4., von mehreren Rugeln burchbohrt, tot aufgefunden.

Biele Bermundete batten noch nicht in Giderbeit gebracht merben fonnen und verfcmachteten nun in ber glübenben Sonne. Der Felbprediger, Divifionspfarrer Schmibt, ber die Abteilung begleitet batte, ftand ben Bermundeten und Sterbenben voll Aufopferung bei, fprach ihnen ju und fucte fie ju berubigen, fo gut es ging. Debr ale einmal mußte freilich auch er jum Gewehr greifen und fich an ber Abwehr bes Feinbes beteiligen. Much bie Canitatsoffiziere, Ctabsarat Dr. Kirid, Oberarat Dr. Wela und

· · · · Turnel

Affiftengargt Dr. Jager, fowie famtliche Sanitatsmannichaften waren unablaffig tatig, Bermunbete mitten im feinblichen Gener aus ber Schütenlinie gurudgufchaffen unb buen, fo gut es ging, Silfe gu bringen.

Um Mittag ericien bem Dajor Meifter bie Lage febr ernft. Rampffabige Leute aus ber Schugenlinie gu nehmen, um nach Baffer gu fuchen, war bei ber Uberlegenheit bes Feindes nicht möglich, jedes Gewehr mar bringend nötig. Durch Beriprechen reicher Beidente gelang es ibm ichlieflich nach vieler Mübe, einige eingeborene Ochsentreiber ju bewegen, im Aluftal weiter rudwarts nach Baffer ju fuchen.

Es war ingwifden 200 nachmittage geworben. Die Bebienungsmannichaften Die hottenbes rechten und linten Flügelgeschütes fowie bie baneben liegenden Schuten ber 4. totten luchen und 5. Rompagnie waren faft famtlich gefallen ober verwundet. Dies brachte bie foune zu be-Sottentotten auf ben Bedaufen, Die Beiduge au nehmen. Gie wandten fich annacht machtigen, gegen ben linten Glügelzug.

200 nade mittage.

Bei bem Berfuch, bas Beidut am weiteften links gurudgugieben, erhielt ber bereits am Arm verwundete Leutnant b. R. Cemper einen zweiten toblichen Gong in ben Unterleib. Er gab noch bas Rommanbo "Mit Rartatichen gelaben", bann wurde er auf ben Berbandplat gebracht, wo er bald barauf verschied. Leutuant grbr. Seutter v. loben mit einigen Leuten ber 5. Rompagnie fowie Unteroffigier Robler und ber Gefreite Goulg vom Nachbargefdus eilten berbei und gogen bas Beidus ichleuniaft gurud. Der rechte Glügelgug ichwentte links und fanbte Gorapuell auf Schrapnell in ben Reinb. Rett fturste fich biefer auf bas verlaffene, baneben ftebenbe Beidig, um biefes weggunehmen. Leutnaut D. Geutter eifte jeboch fofort mit feinen Leuten berbei, und nach bartnadigem Ringen gelang es ibm, Die Sottentotten jum Rudjug ju gwingen und auch Diefes Beidut in Giderheit gu bringen. Unteroffigier Mufder von ber Gignalabteilung, ber aus eigenem Antrieb von ben Bagen vorgeeilt mar, um an ber Berteidigung ber Gefchute fich gu beteitigen, fanb mabrent biefes Rampfes ben Selbentob. Benige Minuten nach biefem miklungenen Berfuch fturmten die hottentotten gegen ben rechten Bug vor. Oberleutnant Lauteichlager wehrte bier ben Beind mit Rartatiden ab, aber feine Leute reichten taum mehr gur Bebienung ber beiben Befconte aus. Das rechte Alugelgeschnit bebiente ber bereits verwundete Befreite Enbreg allein weiter, bis auch er, in ben Ropf getroffen, neben feinem Befchit nieberfant. Leutnant Rabt wurde burch einen Steinfplitter betäubt. Das linte Beidus fette indeffen mit Silfe von berbeigeeilten Reitern ber 4. und 7. Kompagnie bas Feuer fort. Das Feuer biefer beiben Rompaquien unterftuste bie Artillerie, fo baß ichlieftlich ber Reind in feine Stellung gurudweichen mußte. Die Bebienung wurde burch Fahrer auf 2 bis 3 Mann für bas Befdus ergangt. Begen 500 nachmittage erfolgte ein gweiter Borftof, bei beffen Abwebr Oberlentnant Lautefclager verwundet wurde. Die Führung ber Batterie ging auf Leutnant Raht über, ber fich ingwifden wieber erholt hatte.

Es gelingt. gufchaffen.

Rachbem auch ber zweite Borftog bes Gegnere gurudgewiesen war, ließ ber Rampf Baffer beran, auf beiben Geiten an Beftigteit nach, und bas Feuer wurde nur noch matt unter= halten. Es trat ein Buftand faft bewußtlofer Ericopfung ein, und bie Biberftands: fraft ber mit bem Mute ber Bergweiflung Ringenden ichien gebrochen. Da endlich, in ber bodften Rot, nabte bie Rettung. Es war ben auf bie Bafferfuche gefanbten Eingeborenen gegludt, etwas rudwarts im Anobtale eine Bafferftelle ausfindig gu machen

> Sofort wurde ein Wafferwagen unter Subrung bes Unteroffigiere Comibt mit einer Angabl Begleitmannicaften entfandt. Doch ale fich bie Abteilung ber bezeichneten Bafferftelle naberte, erhielt fie beftiges Reuer, auch biefe Bafferftelle mar vom Beinbe befest. Der findige Unteroffizier Comitt lieft fich jeboch nicht baburd abidreden. Er befahl ber Begleitmannicaft, bas Reuer aufgnnehmen und fuhr felber, mit bem Bagen in eine feitliche Schlucht ausbiegent, in weitem Bogen um bie vom Seinbe befette Bafferftelle berum, um noch weiter rudwarts nach Baffer ju fuchen. Es gelang ibm auch, unweit Bitfrans eine Rinne angeftauten Regenwaffers ju finben, mit bem er ben Baffermagen fullte. Dann eilte er, unbemerft vom Reinbe, wieber nad vorn, ben Salbverdurftenben bas erfebnte Baffer gu bringen. Gobald bie erften Bafferfade in Die Schugenlinie gelangten und bederweife gefpenbet wurden, febrten ben ermatteten Rriegern neues Leben. Mut und Rraft gurud.

> Mis ein Offigier ber 5, Rompagnie ben Leuten feines Buges gurief, binter ber Dedung bas fo beif erfebnte Baffer ju trinfen, rief ein Dann, ber bie Stimme feines Leutnants nicht erfannte und einen feiner Rameraben fur ben Sprecher bielt, obwohl felbft halbverichmachtet: "Aber Denich, wir burfen boch jest unfere Stellung nicht verlaffen!" - - Grobere Singebung und Pflichttreue bat wohl felten eine Truppe in fold fowerer Lage bewiefen!

Sotten. totten merben im Ruden gemelbet.

Allein noch ernftere Broben follten von ber Biberftanbsfäbigfeit ber Braven geforbert werben. Gegen Abend erhielt Major Meifter bie Melbung, baft gabireiche Sottentotten im Ruden ber Rolonne bas Bluftal von Beften nach Often gefreugt batten. Es mar flar - ber Begner nunte feine Überlegenbeit aus, um auch noch gegen ben Ruden ber fleinen beutiden Gdar vorzugeben. Die Lage wurde angerft fritifd: nur ber Mut ber Berzweiflung bielt bie Rampfer noch aufrecht in ber Ungewiftbeit. was die nachften Stunden bringen follten. Dagn begannen bie Qualen bes Durftes von neuem, benn bas wenige Waffer war balb ausgetrunten und friices tonnte bei ber im Ruden brobenben Wefahr nicht geholt werben.

Bon ber Mb. teilung Lengerte.Ritter fehlt jebe Spur.

Befpannt hatten fich bie Blide ber Gubrer mahrend bes gangen Tages gen Guben, bas Muob. Tal abwarts, gerichtet, ob Oberft Deimling, auf bas vielleicht vernommene Befdutfeuer bin feinen Darich beichleunigent, nicht etwa icon am beutigen Tage ber bedrangten Abteilung gu Bilje eilte. Die hoffnung, burch beffen Anmarich aus ber immer unerträglicher werbenben lage errettet gu merben,

jatte ben Dut und bie Ausbauer eines jeben angefpannt. Sollte auch biefe Soffnung jufchanden merben? Richts zeigte fich am Borigont, und fast ichien es, ale follte nan ber feinblichen Übermacht erliegen. Alle Berfuche, mittels bes Lichtfernfprechers iber Rietmont ober bireft mit ber Rolonne Deimling Berbindung ju erhalten, maren vergeblich. Schon fentte fich bie Dammerung bernieber - ba vernahm man ploplich aus weiter Gerne Ranonenbonner - Deimling nabte! Alles atmete erleichtert auf. Reue Soffnung belebte ben gefuntenen Dlut, Das Feuer murbe trot ber bereinbrechenben Duntelbeit wieber lebhafter und verftummte erft gegen Mitternacht.

Bahrend ber Racht murbe glüdlichermeife wieber ein Regenloch entbedt und fo viel Baffer, wie moglich, berbeigeschafft, fo baf wenigftens ein Teil ber Leute erquidt merben founte.

In ben erften Morgenftunden jourbe lautes Sprechen in ben Schangen bes Begnere Teile ber gebort, und ber Teind in den Dunen ichien in lebhafter Bewegung. Bas fonnte die Sottentotten Urfache fein? Die Bitbois waren im Begriff, bas Schidfal ber fcmachen, bereits halb verlaffen bie aufgeriebenen beutichen Abteilung gu befiegeln. "In ber Racht", fo berichtet ber bei 4. Januar, Benbrit befindliche Lutas, ... fam ein Bote von Sturmann, ber Rapitan moge ju ibm tommen. Der Ravitan wollte aber nicht. Darauf tam Sturmann zu ibm, und beibe gingen nun zum Baffer. Dort fagte Sturmann, Die Deutschen feien icon balb verburftet, fie batten folden Durft, bag fie ficher noch in biefer Racht versuchen murben abaugieben. Der Ravitan folle mit feinen Leuten auf bie Bab nach Stampriet geben. um ihnen bort ben Rudgug gu verlegen."

hendrif ging auf biefen Borfclag ein; noch in ber Duntelheit raumte er mit feinen Orlogleuten bie Dunen und ritt, an ber Bafferftelle ben Gluft freutenb, auf bem weftlichen Uferrande nach Stamprietfontein gu. Bei einer Bug unweit Bitfrans murbe eine auf ber Bafferjuche befindliche ichwache beutiche Abteilung gemelbet. henbrif war gerabe im Begriff, bie Befehle jur Eröffnung bes Rampfes ju geben, ale ploglich febr lebhaftes Beidugfeuer vom Befechtsfelbe ber borbar wurbe.

hier mar ingwijchen ein Greignis eingetreten, bas bie lage vollig veranbert batte.

Als ber Tag bammerte, hatten bie Deutschen ju ihrer größten Uberrafchung Die Deutschen bemerft, daß die Befagung ber Dunen in ber finten Flante verfcwunden mar. Bon entichließen einer bortbin entfandten Batrouille murbe bies bestätigt. In ber Front bielt ber Begner noch mit ftarten Rraften ftanb. Er hatte offenbar mabrend ber Racht bie bisher in ben Dunen fampfenden Orlogleute in ben Ruden ber beutichen Abteis lung entfandt. Deren Lage murbe verzweiflungsvoll. Ohne Baffer und ohne Musficht, es zu erhalten, ringe von überlegenem Jeinbe umichloffen ichien fie einem furchtbaren Untergang geweiht. Allein, wenn auch ben fichern Tob vor Augen, bachte boch feiner an Bergagen. Dit ber Große ber Gefahr muchs bie Rube und Entichloffenheit ber Tapferen. In bem Gubrer reifte ber Entichlif ju einer rettenden Tat, Die Gieg ober Untergang bringen mußte; Die Bafferftelle Groß:

fich zum Sturm.

> Naddenn das tegte in ber Mach berangeschafte Ubisfer in ber Schiegenlim verteilt war, wurde der Gegner turze Zeit, mit einem gewaltigen Zeuer aus Gesech und Geschie überschützt. Ge gelang gerade jest, einige besonders glüdflich sied-Granaten in den Zeind zu wersen und dadurch den Sturm sehr wirtsam zu undereiten.

 einigen beherzten "Gottesstreitern" auf dem jenseitigen Userrand zu hendrif, um ihm die chlimme Knude von der Flucht der Orlogsente zu übermitteln. Daß die Beuflich nicht ihrer der Fluchten würden, hatte auch der Agustin sier ganz ausgesichlossen gehalten; der Schred über diese nurewartete Nachricht sind jest auch ihm and feinen Leuten berart in die Glieder, daß sie jeden Gedanken an weiteren Kampf aufgaben und in eiliger Flucht ich Leit füglen. Große Nados in weitem Bogen umgehend, sluttet alles nach Javartsoutein gurück.

Der nahende Sieg hatte den flürmenden Deutschen neue Frische verliechen; mit einem teigten Krassauschause stürzte sich alles im die eroberte Getellung, um dem im Flussall slichenden Gegene noch ein vernichtendes Kener nachgienbewe Die Geste des schiedes des des die sie der Gestellung der Bachrer innure devegungsläßig geblieben waren, der schieden, die den unter Jährung der Leutschal gewischen der Kentung zu der Recht geber nach der Leutschal Leutsche nach der find von seinem Ansatz werden gedie einsteht um am Sommer teilgmetzung der Ansatz der Bereicht wer ein gerade zur rechten gedie einstah, um am Sommer teilgmetzung werden.

Schwer freilich noren bie Opfer, die ber dreitägige Rampf gefordert hatte: vier ffigiere und 18 Mann waren tot, fimif Offigiere und 42 Mann verwundet, vier Mann wurden vermist. Jaft 32 v. H. der Abteilung waren außer Gesecht geseht, \*) 148 Pferde und Mantitere tot.

Der Zeind ließ allein 70 Tote in ber Stellung, er hat alfo ficer ichwer gelitten.

Mojor Meljter erwog die Verfolgung des "zweimal gefolgsgenen, start übere wiese weiter legenen Zeinders. Allein, da die Artilleire leine Munition mehr besag und die sein mit der Splefferschle unr ungenügend Lasse zu machten des Biebes lieferte — jedes Pfert schapften Abelonnte am h. nur einen halben Tränteimer voll betommen —, mußte biervon Abelonnte am h. nur einen halben Tränteimer voll betommen —, mußte biervon Abelonntein der Verfagten betonntein auf der Arziber Neumansschlein wellt, mach Seinden jeden der der Verfagten bie foneten paufal. Aktielung der T. Kompagnie, die, soweit die Kräste reichten, nach Süden vorfließ, Eine die Verfagten betonder die Verfagten der Verfagten

ラクルニ

an fich nehmen.

<sup>&</sup>quot;) Anlage 2.

fant in Rlein-Rabas tein Baffer; nach Angabe Lanbestundiger follte Baffer vor Godas überhaupt nicht zu finden fein. Ohne Baffer aber mar ber Bormarich unmöglich. Die Abteilung blieb beshalb am 4. und 5. Januar in ber eroberten Stellung fteben, bann aber mußte fie, nachdem alle Berfuce, mit bem Dberften Deimling in Berbindung gu treten, feblgeichlagen maren, nach Stamprietfontein gurudgeführt werben, wo fie fich bei reichlichem Baffer erholen und die Beranführung frifder Munition abwarten follte. Erft bann tonnte baran gebacht merben, ben Bormarich gur Bereinigung mit ben anderen beiben Abteilungen wieber aufzunehmen.

Der weitere Mbteilung Lengerte: Ritter. 6. Nanuar.

Diefe waren, wie erwähnt, am 6. Januar bereits wenige Stunden nach ihrem Bormarich ber Gintreffen in Gochas bei glubenber Sige in norblicher Richtung Auob aufwarts weitermarichiert, um bie Berbindung mit ber vermiften Rolonne Deifter, um beren Schidfal man in fo banger Gorge fcwebte, ju fuchen.

> Die qualende Ungewißbeit über bas Schidfal ber Rameraben ließ alle bie eigene Dubiafeit vergeffen. Bis in ben fraten Radmittag murbe ber Darich fortgefest, Endlich ichienen fich die Zweifel lofen zu wollen. In weiter Gerne bemertte man Staubwolfen, Die fich Auob abwarts ben Abteilungen Deimlings entgegen bewegten: bas mußte die Rolonne Deifter fein, und alles war wie von einem ichweren Drude befreit. Sofort murben mehrere Batrouillen entfandt, um bie Berbinbung aufaunehmen, aber wie groß mar bie Enttaufdung, ale biefe am fpaten Abend mit ber Melbung gurudfehrten, baft bie Staubwolfen von ftarten, von Rorben anrudenben Sottentottenbanden bergerubrt batten, Die wenige Relometer nordlich Awartfontein lagerten. Benbrif war mit ben Bitbois nach bem Gefecht von Gr. Rabas in eiliger Blucht noch am felben Tage bis 3wartfontein gerudt und hatte fich bort mit ben vor Oberft Deimling gurudweichenben Gimon Ropper-Leuten vereinigt, fo baft uber 1300 aut bewaffnete Orlogleute versammelt maren, nunmehr feft entichloffen, ben Rampf mit ben Deutiden bis jum außerften burdaufechten. "Gur unferen Ruden", fagt Camuel Ifaat, "fürchteten wir nichts, ba wir wußten, baß bie beutiche Truppe (Rolonne Meifter) nur zwei Tage in Gr. Rabas geblieben und bann nach Stamprietfontein gerudt mar."

Gin feinblicher 7. Januar morgens.

Dberft Deimling ließ fpat am Abend Die Abteilungen fublich 3martfontein gur Sinterhalt Rube übergeben. Die Racht über verblieb alles bei ber Rabe bes Feindes gefechts wird entbedt, bereit, jumal nabere Radrichten über biefen noch fehlten. Im nachften Morgen wurben frühzeitig Batrouillen entfandt. Bei ber Unficherheit ber Lage befchlof Oberft Deimling, ber bie hinterlift Benbrits fannte, mit ben Abteilungen gunachft gefechtsbereit fteben gu bleiben. Die Balbfompagnie Livonius wurde zwifchen bem weftlichen Talrande und ber erften Dune in breiter Front vorgeschidt. Oberleutnant v. Livonius, bem fich Leutnant Gurbringer von ber Gignalabteilung anfolog, traf nach furger Beit ben Rriegsfreiwilligen Duncan von einer frühzeitig abgefandten Batrouille, ber bie Delbung brachte, bafe biefe vom weftlichen Talrande Feuer befommen babe, und faum 100 Schritt weiter vorwarts bie Werft Aurifuribis befest und Gront gegen bie Dune Bericonjungen angelegt feien. Oberleutnant v. Livonius ließ feine Lente halten, und balb erfannte una auch an ben Dinen eingelne hotentotten. Der Beind hatte also eine richtigen God angelegt, in ben bie Deutschen fineinlaufen mußten, wenn fie ben Marifa auf bem weltsichen Zafranbe fortiebten.

Skizze des Anmarsches zum Gefecht bei Zwartfontein am 7, 1, 1905.



Oberft Deimling ließ bas Detachement fofort "lintsum machen und bie Dune Dberft Deimling geht gewinnen". "Daburd tamen wir", heißt es in bem Bericht, "von vornherein in bie bem Geinb beberrichenbe Lage auf ber Dime." entacaen.

(Sefecht bei

Bunadit versuchte bie Abteilung zwifden ber erften und zweiten Dune nach 3martiontein. Rorben porgubringen. Ramm mar aber bie poransmarichierenbe Kompagnie Ritter 7. Januar. einige 100 m vorgegangen, ba frachten ihr gegen 900 morgens aus ber Front und beiben Rlanten Couffe entgegen. Gie entwidelte fich mit brei Bugen ichleunigft in und gu beiben Geiten bes Dunentales. Bu ihrer Unterftugung progten binter ihr bie beiben Webirgegefcute ab. Die Salbbatterie Stublmann erfrieg aus eigenem Antriche bie öftliche Dine, bie Batterie Rirchner fuhr 200 m weiter rudwarts ebenfalls auf ber öftlichen Dune auf. Alle brei nahmen bie feinblichen Schuten unter Fener.

Die unberittenen Mannichaften unter Feldwebel Rrege ließ Major v. Lengerte Die weftliche Dune überfchreiten, um bie hottentotten lints gu umfaffen. Gebalb fid bie Schuten bes geldwebels Rrege aber auf ber Dune zeigten, erhielten fie von einer britten, noch weiter weftlich gelegenen Dune fo beftiges Teuer, bag fie liegen bleiben mußten. Um 945 morgens wurde beshalb am linten Flügel auch noch bie 8. Rompagnie eingefest, die bisber mit ber wieber gefammelten 1/2 3. Erfastompagnie bie Referve gebilbet batte. Much bie Bebirgegeschute murben gur Unterftugung bes linten Glügels nach linte auf bie Dune geschafft, wobei ihr Gubrer, Oberleutnant Groos, ichwer verwundet wurde. Tropbem tam ber Infantericangriff am linten Glügel erft vorwarts, als ein Bug ber 8. Rompagnie unter Lentnant v. Abeinbaben aus ber Front genommen und im Galopp gegen Die rechte Rlaufe bes Beindes porgeführt wurde.

Die Fortidritte, Die bier gemacht wurben, ermöglichten es ben Gebirgegefchuten, wieber gegen ben feindlichen rechten Flügel berumgnichwenten. Unter ihrem Beuer und bem ber Salbbatterie Stublmann brach benn auch ber Biberftand bes offenbar burch bie vorausgegangenen Rampfe entmutigten Teinbes an Diefer Stelle gufammen. "Unfer rechter Alligel", fagt Samuel Afaat, "batte einen febr fcmeren Stand. Die Dentiden, Die uns bort gegenüberlagen, icoffen febr gut. Den bentiden Gubrer, ber befehligte (Oberft Deimling), nannten wir, weil er fo rafch und beftig mar, Die Bitflauge\*). Unfer oftlicher Alugel batte weniger zu leiben. Die Artillerie fcof vorgiiglich, fügte uns aber tropbem feine Berlufte gu." Dennoch muß bie moralische Birtung bes Artilleriefeners auf die hottentotten febr groß gewefen fein. "Bor uns und hiuter uns," fagt Samuel Magt, "rechts und linfe frevierten bie Branaten, wir waren alle gang bleich, folde Jubenaugft batten wir und bachten, o Gott, o Gott, wie foll bas enben?" Die hottentotten raumten bier gegen 1100 vormittags ibre

<sup>&</sup>quot;) Beife Schlange.

Stellung. Das ichlechte Beifpiel wirfte anftedenb; ber Geind wich fury barauf auf ber gangen Linie. Alles eilte über bas Muobtal in öftlicher Richtung bem Dunengelande ber oben, mafferlofen Ralabari entgegen. Die Abteilungen Lengerte und Mitter folgten fofort bis gegen ben Auob bin. Blotlich bemertte Sauptmann Rirchner, ber Bubrer ber Batterie, in einer Entfernung von 6000 bis 7000 m eine lange Bagentolonne, bie unter ftarfer Bebedung, aus nordlicher Richtung tomment, ben öftlichen Dunen guftrebte. Cofort ließ er feine Batterie auf einer naben Dune von neuem auffahren und bas Gener bagegen eröffnen. Es gelang, trop ber febr großen Entfernung einige portrefflich fitenbe Grangten in Die Bagentolonne gu ichiden, und man tonnte erfennen, wie bie Begleitmannicaften, ibre Bagen im Stiche laffenb, eiligft bavonliefen. "Als bie Deutiden fogar unfere Berften beidoffen, mas wir nicht für möglich gehalten hatten," fagt Samuel Afaat, "und ale bie Branaten mitten in unfere Berften fielen, ba liefen wir alle nufere Bagen im Stiche und floben eilig bavon. 36 bin an jenem Tage ein armer Mann geworben." Gine wertvolle Beute war ben Deutschen in bie Sanbe gefallen; ber Zeind hatte nicht weniger als 20 Ochfenwagen gurudlaffen muffen, Die allerlei Sab und But, Lebenomittel, Munition und Gewehre fowie Bulver und Dynamit bargen, aber auch viel Baffer in Befagen und Santen, um ben Tred burch bie mafferlofe Ralabari gu erleichtern. Auch Bieb in großer Menge fiel ber Abteilung in bie Banbe.

Der Reind batte feine Toten und Bermunbeten, wie gewöhnlich, mitgeschleppt; er foll aber nach Ausfagen von Gefangenen ichwer gelitten haben. Das bentiche Detadement verlor nur zwei Tote und fieben Bermundete.\*) Der grofte Teil ber Bitbois flob nach Norben, auf Runub, andere und faft alle Ropper Leute jum Glefantenfluß nad Ranibtobis. "Dort babe ich zum erften Dale gelerut," fagt Camuel Riggt, "baß ber Denich brei Wochen lang ohne Baffer, nur von Tidamas, \*\*) leben tann. Der Raffee, aus Tichamaswaffer gelocht, ichmedte erft icheuflich, aber wir gewöhnten une baran und ichlieflich ichmedte er une fo icon wie Rafao. Wir hatten bamals nur gang wenig Bieb bei une."

Am Abend bezogen bie beutiden Abteilungen ein Lager nörblich Bwartfontein. Leutnant über bem Schidfal ber Rolonne Meifter fcwebte immer noch völliges Duntel. Die Burbringer folimmften Befürchtungen murben laut. Dberft Deimling entfandte noch fpat abend's Berbindung ben Leutnaut Gurbringer mit gehn Reitern bas Mubtal aufwarts nach Stampriet: mit ber Abfontein, um ben Berbleib Deifters festguftellen. Leutnant Gurbringer ftieß auf feinem leilung Reifter nachtlichen Ritt im Ausbtale auf gablreiche feindliche Rachgugler, erreichte aber trote 7.18. 3anuar. bem mit Tagesgrauen Stamprietfontein und traf bier endlich bie fo lange gesuchte Rolonne Meifter an. Auf Die Melbung hiervon rudte Oberft Deinling mit feinen

<sup>&</sup>quot;) Anlage 2.

<sup>\*\*)</sup> Eine melonenartige, viel Bluffigfeit enthaltenbe Frucht.

beiben Abteilungen unverguglich nach Stamprietfontein, wofelbit am 10. enblich Die bereits fur ben 4. porgefebene Bereinigung ber brei Rolongen ftattfanb.

"Bemerfenswert", fo beift es in bem Bericht bes Oberften Deimling über Die Rampfe am Huob, "ift ber befonbers gabe Biberftand, ben bie Sottentotten in allen Befechten gezeigt haben, und ferner bie gang vortreffliche Mrt, mit ber fie bas Be= lanbe ale Couten auszunnten verfteben, woburd bie Birfung unferer Artillerie, welcher fic nur ichmer fichtbare Gingelgiele bieten, berabgeminbert wirb.

Die Beifrungen

Bemertenswert ift auf ber anderen Geite bie große Bravour, mit ber fich bet Truppe. unfere Truppen bei außerordentlichen Strapagen gefclagen haben. Es gilt bies nicht nur fur die Rolonne Deifter, fondern auch fur die Truppen des Majors v. Lengerfe und Oberleutnants Ritter, von benen ich nach jedem ber brei uberftanbenen ichmeren Befechte trot glubenbiter Dite alsbalbigen Beitermarich unter Aufbietung aller Rrafte verlangte, um an bie Rolonne Meifter berangufommen und fie au entlaften."

> Rur burch bie außergewöhnliche Bingabe und Ausbauer ber Truppe und bie überlegene Tatfraft ber Gubrung war es möglich geworben, allen unüberwindlich icheinenben hinderniffen jum Trop, ben Gieg an Die beutichen Sabuen gu feffeln und ben Wegner in überaus ichwerem Ringen empfindlich in feiner Wefechtefraft gu fomaden. Der fower jugangliche Auob-Abfonitt, in bem bie hottentotten einen geficherten Unterichlupf gu haben mabnten, war im Befit ber Deutschen.

> über bie Saltung ber Dannichaften in biefer Beit ber ichwerften Rampfe beift es in bem Tagebuch eines jungen Offigiers: "Unter unferen Leuten berrichte ftete ein porgüglicher Beift. Rachbem fie fich in bie ihnen ganglich ungewohnten afritanifden Berhaltniffe eingelebt hatten, ertrugen fie ben ichweren Dienft mit Ansbauer und Pflichttreue. Trop ber größten Strapagen bei glübenber Sige, trop Dangele an Lebensmitteln, Rleidung und irgendwelcher Art von Unterfunft batten fie fich immer noch humor bewahrt. 3m Befecht zeigten fie ftete Coneib und frater auch Rube und Uberlegung beim Reuern, mas von größter Bichtigfeit war, ba bei ben lichten Schübenlinien und ben gebrochenen Rielen auf vericbiebeuen Entfernungen eine einheitliche Reuerleitung faft unmöglich mar.

> Barademaßig faben fie jest gerabe nicht aus in ihren abgeriffenen Abgliroden. ben gerriffenen Couben, Die bisweilen burd ein Coaffell erfett murben, mit ben langen Barten und ber buntelbraunen Sautfarbe, aber bie Difgiplin und Ordnung war muftergültig."

Die Abteilung Lengerte: Deifter im Huob Tale.

Um bie errungenen Erfolge auszunüten, mußten bie hottentotten entweber in bie Ralabari verfolgt ober ihnen wenigftens ber Rudweg in und über bas Auob: Tal verwehrt werben. Oberft Deimling entichloft fich angefichts ber außerorbentlich un-Januar/Mars, gunftigen Bafferverbaltniffe und ber völligen Ungewißheit über ben Berbleib bes Begners jur Abfperrung bes Auob. Tales. Er orbnete ju biefem 3med an, bag unter bem Oberbefehl bes Dajors v. Lengerfe beffen eigene Abteilung ben Abidnitt Berfip-Bwartfontein, Die Abteilung Deifter Die Linie Stamprietfontein-Raltfontein befegen follten. Aminuis, - swifden bem Großen und Rleinen Roffob bas jest erhöhte Bebeutung gewann, murbe von Gobabis aus verftarit, bie 916= teilung Ritter wieber nach Gibeon in Darich gefest. Außerbem murbe bie Berftartung ber Auob-Truppen burch bie Enbe Januar verfügbar werbende 1. und 2. Kompagnie 2. Felbregimente und Die 7. Batterie befohlen.

Bur bie Abteilungen Deifter und Lengerle trat bamit eine Beit bes Stillftanbes ein, die aber burch angeftrengten Bacht- und Auftlarungebienft die Rrafte ber Truppe febr in Anfpruch nahm. Bubem wirtte bie außerorbentliche bige erichlaffent auf Menfchen und Tiere, bas vielfach bradige und talthaltige Baffer verurfacte Erfrantungen ber Berbauungsorgane. Die Bufuhr von ben weit entfernten Stapels platen Binbbut und Reetmannsboop ftodte, fo bag außer an Schlachtvieb brudenber Mangel an Berpflegung eintrat. Auch ber bringend erforberliche Erfat an Pferben

und Angtieren, fowie an Rleibern und Schuben blieb aus.

Bahrend um bie Mitte bes Januar fich nur vereinzelte hottentotten ber Auoblinie Der Berbleib genabert hatten, machte fich in ber zweiten Balfte bes Monats eine Bewegung großerer ber Bitbois. Abteilungen gegen ben oberen Anob bemertbar. Offenbar waren bie Bemuhungen ber hottentotten, fich jenfeits ber Grenge mit neuer Munition gu verfeben, nicht obne Erfolg geblieben, und fie versuchten jest bie rudwartigen Berbindungen ber Deutschen gu bebroben. Gine rechtzeitig angeordnete Geitwartefciebung ber Abteilung Deifter verhinderte indeffen die Musführung Diefes Planes. Die Rompagnie Bruner wies am 24. Januar bei Gourfpeng einen Angriff von mehreren bunbert Sottentotten ab. Diefe hatten unter Benbrit Bitbois perfonlicher guhrung einen Streifzug über Stamprietfontein, Raltfontein nach Courfpeng unternommen, "um", wie Samnel Bjaat fagt, "auf ben beutichen Lagerplagen nach Tabat gu fuchen, ben wir alle febr entbehrten". Benbrit erhielt bei bem Wefecht einen Streiffduß am linten guß. Rach Runub gurudgetebrt, ichidte er feine Berften an ben Glefantenfluß, wo ausreichenbe Tichamas vorhanden maren, und behielt nur bie Orlogleute bei fich. Gine andere Banbe machte am 29. Januar bei Riripotib 60 km nörblich Soachanas einen vergeblichen Uberfall auf bie von Binbbut gusammen mit ber 1/2 7. Batterie anrudenbe 2. Rompagnie 2. Felbregiments.

Alle bei ben Deutschen eingebenden Rachrichten ließen eine Anfammlung ber Die Deutschen Bitbois bei Runub vermuten. Gine am 5. Februar von Stamprietfontein aus borthin vorgebende Abteilung unter hauptmann Morabt, 2., jufammengefeste 5. Rebruar. 5./7. 2. Felbregiments und brei Gefdute, ftieß auf 200 bis 300 Sottentotten, bie völlig überraicht murben und ohne Rampf eiligft nach Often und Guboften verichwanden. "Unfere Boften", berichtet Samuel Ifaat, "batten nicht aufgepaßt und wir wurden völlig überrafcht. Bir mertten ben Angriff erft, als bie Deutschen icon bie bochfte Dune befest batten, jo bag wir, ohne einen Gong an tun, wegliefen,

Die Deutichen ichossen unt der Artillerie hinterher, trasen und aber nicht; wir konnteen und in dem vielen Dünen gut versteden. Wir gingen nun nach Sidoplen über den Elefantensche, Dort liegt in den Dünen eine Kaltplanne, Nanistodis, mit gutenn Baller, son nunmehr nach und nach alle Defagleute verenigt wurden.

Auf deutscher Seite gewann man aus Angaben von Gefangenen den Eindruck, ab ein Durchfurd der Einfreit nach Siedelten gegen die Karrasberge zu erwarten sie. Oberst Seindlich gernachte daber dem Kömarich der 1/3. Erfastompagnie und des Juges der 9. Batterie nach Koes an, wohln von Keetmannsboop die 11. Kompagnie 2. Feldregiments vorgeschoen wurde. Die Bassertleiten zwischen Koes und Hatter

Stürmanns Büftenprebigt. wurben befett. Muf bem Mariche ber Bitbois von Runub nad Ranibtobis bielt Sturmann in ber Bufte eine große Berjammlung ab, an ber alle Orlogleute teilnahmen. Stürmann wollte bas bei vielen Bitbois eridutterte Bertrauen auf feine Genbung wieber ftarfen. "Sturmann", ergablt Samuel Jjaat, "war namlich von Runub nach Rorben gegangen, um hereros gur bilfe gu holen. Er ift bis in bie Rabe von Seeis gefommen, batte aber mit ben Schwarzen fein Blud. Als er nach Runub gurudtam, gab er bem Rapitan feine »Gottesftreiter« wieber. Dit benen tonne er nichts anfangen, fie feien an ungläubig. Un biefem Tage ift Benbrit jum erften Dale ftusig geworben und hat moh' angefangen, an ber gottlichen Genbung Stürmanns gu zweifeln. Bei ber großen Berfammlung ber gefamten Orlogleute war Rlein Denbrit Dolmeticher. Stürmann begann mit einem Gebet und fagte bann: Derflucht fei berienige. ber glaubt, baß ich nur Raffer aus Briqualand bin, verflucht berjenige, ber nicht glanbt, baß mich Gott gefandt bat. Daß uns bisher nichts gegludt ift, bas ift burd Guren Unglauben, Guren Ungehorfam, Enre Bweifelmutigfeit gefommen. Best ift alles porbei, 36r feib von Gott geftraft. Warum flieht 36r benn? Gibt es benn auf ber Belt einen Ort, wo ber Menich nicht vom Tobe ereilt wirb?« Der Rapitan fragte bann, ob jemand ben Dlut batte, gegen Sturmann aufgutreten. 3ch babe auf Rama, bamit es alle boren follten, gefragt, ob ich fprechen burfe. 3ch fagte bem Rapitan auch, mas ich Sturmann antworten wolle. Der Rapitan erlaubte mir gu reben, wollte mir aber feinen Dolmetider geben, fo bag ich, ba Sturmann fein Rama verftand, bollanbifch fprecen mußte. 3ch fagte: Du behaupteft, bag unfere Nation an ihrem, I falbft ichnib fei. 3ch fage Dir, Du trägft bie Schuld. Du bringft uns in Speifel. Du felbft tuft nicht bas, was Du uns predigft. Du haft unferen Rapitan r .. leitet und betrogen, ale Dn ibm jagteft, Dn wollteft mit 30 Dann bie Deutschen, befriegen. Du allein bift an auferem Unglud ichulb.e Sturmann wollte mir bas Weitersprechen verbieten, ich fagte aber: » 3ch branche Dir nicht gu geborchen, ich bin nicht Dein Dienere. Der gapitan vermittelte nun zwischen uns, indem er mir gwar recht gab, aber Sturmann febr ichonte."

Go endete jene eigenartige Berfammlung in ber Ralabari. Infolge feines

Aufteitis mit Samuel Jaal treunte sich Sufrunann von hendrit und 20g mit ber Jamille seines Schwigernaters, Woles Weier, um Bisstille, Bemn auch sich bieter Zeit das Vertrauen der Mehrzahl der Orfogleute zu dem "Propheten" und der Glande au seine Seutum, erschüttert war, so blieb ber alte Sendrit zumächt den noch völlig unter den unselfagne fürsstig biede Schwinders. So gelang bem Appilan, bie burch bie ungläcklichen Rämple im Auch Tale bereits mutles gewordenen Witbeis au weiterem Wibertlande auglanden.

Der Rampf follte aufe neue entbreunen.

## 5. Die Unternehmung des Gberften Deimling gegen die großen Karrasberge im Mars 1905.

Bereits unmittelbar nach den Kämpfen am Aud Anfang Januar hatte Oberft Defen Deiming den Plan einer Unternehmung gagen die in den Grefen Karrasbergen, dem fing befahlet, allen Juffunksborte der Bondels, siegenden Danden des Worenga erwogen.
Diefer war im Texember 1904 verhälfnismikila untälia aeneien, wie sich indire Januar 1908.

aus dem Gefangeuenaussagen ergad, hauppläcklich wegen Mangels an Munition. Here Ergängung inseits der Grenze scheint ihm damals besondere Schwierigkeiten bereitet pu haben. Seine hierburch beschendte Nampfläsigkeit veranlasse ihn, sich mit seinen Bersten der Narubobsschladt am Oftronde der großen Karrasberge gugunvenden und dert das Weiter obzunarten.

Sperft Seimling beschloß, gegen bielen Feind von Süben mit der Abteilung Reppp, von Besten mit den in Neetmannshoep besindligen Truppen unter Wajor v. Ramps, und von Osten mit der vom Ausd berangusischenden Abteilung Lengerte vorzugeben. Um die näckeren Anordnungen für dies Osperation zu tressen, hatte er sich in der zweiten Hille des Jamen mit seinem Erade nach Kertmannshoep begeben wo er om 23. Januar eintroß. Dier sabe er an Truppen vor

bas IV. Sataillon 2. Feldregiments, die 1/2 3. Erfatsompagnie, einen Zug der 4. Erfatsompagnie, die Erfatsompagnien 3a und 4a.\*)

Die erste Sorge des Obersten Deimling wor die Sickerstellung der Jexpstegung Sockeriende für die deschsächigte Unternehmung. Da biese weigettlich auf der ungeseichen Justim Rohnshunn. über Mamanskrist—Sarunds derrühte und die Umgebung diese. ""15 son den Ben Brükern Werris und üsern Londen benuruhigt wurde, entsande er die 12. Kompaguie (n. Erderr) mit zwei Gebirgsgeschügen, die 1/3 3. Erzigstempaguie\*\*) unter Leutmant Skales de Kemisien lowie dem Inge der 4 Erstalempannie\*\*) unter Leutmant

<sup>\*)</sup> Mus Ergangungetransporten gebilbet.

<sup>\*\*)</sup> Gingen in ber 9. Rompagnie 2. Felbregiments auf.

nach Barmbad, um ben Sauptmann v. Roppy gur Gauberung bes bortigen Gebietes und gur Giderung ber Bufuhrwege von Ramanebrift gu befähigen. Bleichzeitig wurde bie Berftellung einer Signalverbindung von Reetmannshoop nach Barmbab burch Leutnant Gurbringer in Angriff genommen. Gerner entfandte Oberft Deimling, wie bereits ermannt, bie 10. Rompagnie nach bem Rorbbethanierlande\*) und bie 11. an bie Oftgrenze bes Goutgebiets. \*\*)

Bur Beidlufigffung über Dafinahmen jur Bebung bes Berfebre auf bem Baiwege murbe ber Dajor Budbolt, ber Generalftabsoffigier bes Gtappentommanbos Gut, aus Luberinbucht nach Reetmannshoop befoblen, mo er am 5. Rebrugr eintraf. Mle Graebnie ber Befprechungen murbe beim Sauptquartier bie versuchemeife Beichaffung von 100 Ramelen fowie von Material für eine Efelbabn bis gum Musagna ber Dunen beantragt. Mafinabmen, Die auch bas Sauptquartier bereits in weiticanenber Borforge erwogen batte, Die fich jeboch 3. T. ale ungusführbar erwiefen batten.

Das Haupt

Bereits von Stamprietfontein aus hatte Dberft Deimling am 11. Januar bem quartier ordnet Sauptquartier in Bindhut Delbung von feinem Plane eines Angriffes gegen Die bie Berichie Karrasberge erftattet. Das Dauptquartier bejahl baraufhin Anfang Februar, bie bung ber ge Karrasberge erftattet. planten Ope Unternehmung bis gur vollftanbigen Ergangung ber Abteilung lengerte und bis gur ration an. Offnung ber englischen Grenge aufzuschieben, Die indes vorläufig nicht zu erwarten

fei. Ingwijden feien alle verfügbaren Rrafte noch einmal zu einem großen Schlage gegen bie Bitbois gufammengunehmen.

Als fich jedoch bei bem Gefecht bei Runub \*\*\*) erwies, bag biefer Reind zu einer größeren Operation mit vereinten Rraften fein Biel mehr bot, erbat fich Oberft Deimling vom Sauptquartier erneut bie Ruftimmung gu bem fur Aufang Marg geplanten Angriff gegen Morengg, jumal nach feiner Anficht trot ber Grenafperre ausreichenbe Berpflegung porbanden mar. Er führte aus, baft Morenga jest feit acht Mongten lebiglich beobachtet und niemals angegriffen worben, und eine Berlangerung biefes Buftanbes um fo bebentlicher fei, als bas Anfeben Morengas, ber bauernb Bulguf erhielt, immer mehr machie und einen Rudhalt auch fur bie Bitbois bilbe.

Das Sauptquartier tonute fich inbeffen biefer Auffaffung bes Oberften Deimling nicht anschließen; es glaubte, baß weber genugenbe Berpflegung fichergeftellt, noch ausreichenbe Rrafte gur Beit verfügbar feien, um einen burchfdlagenben Erfolg gegen Morenga - und auf einen folden tam es bem General v. Trotha an - gu erringen. Morenga folange nur beobachten ju laffen, hielt ber General v. Trotha für unbebenflich. Unter abermaligem Sinweis auf bie noch bestebenbe Grengfperre und ben bierburch bervorgerufenen Berpflegungsmangel murbe beshalb bem Oberft Deimling ber Auffchub ber Unternehmung gegen Morenga nochmals einbringlich

<sup>\*)</sup> Ceite 26. \*\*) Ceite 64. \*\*\*) Geite 63.



Schlucht in den Karrasbergen.

anbejoben; jugleich wurde erneut auf die Konnenisigteit der vorberigen volligen Niebertverfung der Withols hingewielen; falls biefe fich nicht mehr geschlein ftellten, feien Erteifigug gemischer Rösteilungen zu unternehmen. Daraufsch methete Oberft Leimling dem Sauptquartier am 17. Februar, daß er die Internehmung gegen die Sarrassberge – dem ibm erteilten Befelle enthyrekenden – aufficken werbe.

Beurteilung ber Lage burch Oberft Deimiling.

Enbe Rebrnar liefen jeboch Delbungen ein, Die nach Auffaffung bes Oberften Deimling ber lage ein veranbertes Aussehen gaben. Die Rachrichten von bent bevorstebenben Abaug ber Bitbois nach ben Rarrasbergen traten mit größerer Bestimmtbeit auf; gelang ibnen bie Bereinigung mit ben Morengaleuten, fo muchs bie Streitmacht bes Wegners nach ber Berechnung bes Oberften Deimling auf 1500 bis 2000 Wewehre. Die Begnahme ber Rarrasberge\*) wurde bann für bie Deutschen ein um fo idmierigeres Unternehmen, ale biefes ichluchtenreiche, gertfüftete und fcmer augangliche Belaube in gang bervorragenbem Dafte fur bie Jechtweife ber Gingeborenen geeignet ift und burch bie fich überall bietenben überragenben Stellungen felbft von einer Mindernabl leicht verteibigt werben fann. Dazu tam, baft bie auperlaffige Nachricht einlief, Die Banben ber beiben Morris feien bereits au Morenga geftoßen und ber vereinigte Teind fite augenblidlich mit Beib, Rind und Bieb in ber Narubasichlucht und ben benachbarten Berften. Buchs auch bierburch bie Rabl bes Gegners auf 500 bis 800 Gewehre, fo hatte biefe Bereinigung boch ben großen Borteil, bag nuumehr außer ben Rarrasbergen felbft bie übrigen Bebiete bes Gubbegirfes vom Feinde frei und bie Doglichfeit gegeben war, alle Banben bes fubliden Ramalandes mit einem Schlage gu treffen; eine fo gunftige Belegenheit biergu mochte fo leicht nicht wiebertehren. Diefe Umftanbe liegen bem Oberften Deimling einen fofortigen Angriff gegen bie Karrasberge geboten ericheinen, ebe bie Bereiniaung Morengas mit ben Bitbois möglich war. Jeber weitere Aufschub verschlechterte nach feiner Auffaffung nur bie Lage; ichnelles Bufaffen und größte Gile fdien geboten. Die Berpflegungslage mar gur Beit nicht ungunftig und tonnte ber Musführung bes Angriffes nach feiner Auficht feine ernften Schwierigfeiten entgegenftellen. In Reetmanushoop war ohne bie laufenbe Bufubr aus Yuberigbucht Berpflegung für bie bortigen Truppen auf zwei Monate vorhanden. In Barmbab batte Sauptmann v. Roppy burd Anfaufe, Die er rechtzeitig auf eigene Berantwortung in ber Raptolonie gemacht batte, Berpflegung für 500 Mann auf brei Monate bereitgeftellt. Rur an Fleisch war auch bier Mangel. Bubein war am 22. Februar vom Sauptquartier die Radricht eingegangen, baf die Rapregierung bie Einfuhr von je 50 Tonnen Berpflegung über Ramansbrift und Rietfontein gestattet habe. "Die Berpflegungslage," fo berichtet Oberft Deimling, "war meines Erachtens fo, baf fie mich febr wohl zum Angriff befähigte, zumal man mit Giderbeit auf gablreiches Beutevieb in ben Karrasbergen rechnen founte. Somit waren Gube Februar nach meinem pflicht-

<sup>\*)</sup> Giebe Tertifige Ceite 73.

makigen Ermeffen als Gubrer an Ort und Stelle alle Bebingungen an einem raiden entideibenben Golage gegen Morenga gegeben."

Bas bie Starte ber verfügbaren Truppen aubelangte, fo glaubte Oberft Deimling im Gegenfat jum hauptquartier nicht barauf rechnen ju fonnen, Enbe Darg im Gubbegirt. ober im April ftarter als ju biefem Beitpuntt ju fein. Es ftanben Anfang Darg in Reetmannsboop bie Erfattompagnien 3a und 4a, die 2. und 1/3 9. Gebirgebatterie und bie Majdinengewehrabteilung Durr. Dagu batte Dberft Deimling aus ents befrlichen Mannicaften ber Etappe und einem Buge ber 2. Felbtelegraphen: Abteilung eine weitere Rompagnie unter Oberleutnaut ber Landwehr v. Stodi gufammengestellt, bie icon Enbe Rebruar volltommen verwendungsbereit war.

Sauptmann v. Koppy batte aus ben ihm überwiesenen Truppen (9./2., 12./2. 1/2 3. Erfastompaquie, 1/4 4. Erfastompaquie, 1/3 9. Gebirgs-Batterie) nach Ausscheibung ber ersorberlichen Bejahungen eine berittene Abteilung ju vier Bugen unter Sauptmann v. Erdert und eine Aufabteilung ju zwei Bugen unter Oberleutnant hunger fowie eine Artillerieabteilung ju brei Gebirgegeichugen unter Oberleutnaut Ritter v. Rofenthal gebildet und war mit biefen Truppen nach Kallsontein vorgegangen. Major v. Lengerte ftand mit ber 11. Rompagnie 2. Relbregiments, ber 1/2 3. Grigtfompagnie und 1/2 8. Batterie in ber Gegend von Roes-Safunr.

Bur Musführung feiner Abficht, ben Reind unter Sperrung ber nach Often Dberft Deimführenden Abgugeftragen mit brei Abteilungen lougentrifd angugreifen, erließ Oberft ling befiehlt ben Angriff Deimling am 1. Dars nachftebenben Befehl: auf Morenga.

"Morenga und Morris finen bei Rarubas und ben umliegenden Bafferftellen 1. Mars. bes Mainabe und Geitfaubreviers.

Mlaemeiner Angriff erfolat:

1. Bon Norben: Rolonne Rirchner: 120 Gewehre\*), zwei Beichute, zwei Maidinengewehre.

von Grundorn über Caudabis-Arus-Gaitfames - Gotfagaus;

2. von Beften: Roloune Rampt: 400 Bewehre, vier Beidute, vier Dafdinengewehre

über Bafferfall- Rraifluft. Dieje Rolonne merbe ich begleiten;

3. von Guben: Rolonne Roppy; 300 Gewehre, vier Geidige

über Durbrift-Stintborn-Ariams-Rufois-Banbmund-Botfagaus:

4. von Often: Rolonne Lengerle: 170 Gewehre, vier Gefdute iperrt bas Badrevier in ber Gegenb von Rouchanas.

Die Angriffstolonnen 1 bis 3 baben ibren Bormarich fo angutreten, baft fie bie Begend von Rarnbas am 11. Marg erreichen.

\*) Die im Befehl angegebene Starte an Gewehren murbe bei feiner Abteilung voll erreicht. Die Infanterie ber Ableilung Rirchner gablte nur 65 Gewehre. Truppeneinteilung umftebenb.

St. v. Befternhagen

21. Thiel

brod Settereborf 2t. Jehr. v. Crails. heim-Rugland

Dbit. von Spanteren

2t. Barde

er. Rirchheim

Spim. D'Arrreft

## Eruppeneinteilung für bie Operationen gegen Morenga in ben Großen Karrasbergen.

Orbonnangoffigier: Dbft. Rirften. Trupp enführer: Dberft Deimling Stanb Anfang Mary 1905.) Abjutant: Dbit. Bfeffer.

Co. Belbgeiftlicher: Div. 96. Schmibt.

Mbjutant: Oblt. Gallwurt v. Wengelftein. Rajor v. Ramph (IV/2) Ordonnangoffigier: 21. p. Gereborff. Abteilung Roppn, Spim. v. Roppy (9/2) 3nt. Rat Röfilin. Bugeteilt: 2t. a. D. v. Duihom. Abteilung Rirchner. Sptin. Rirdner (9. Batt.)

Mbteilung Ramph.

Buf, gef. Romp .: Erfat. Romp, 4a: Erfat. Romp. 3a: v. Ctodi 2t. Brot. v. Bubben-Spim. Mrnolb Dbit. b. g. a. D. Berittene Abteilung:

Bufabteilung:

Dbit. Bunger 21. Pavel

2t. b. R. Beermann Infanterie: (2 3uge) 2t. Fürbringer

2t. Chales be Beaufteu Spim. D. Erdert (12/2) gt. p. Bonningbaufen (4 3üge) 2t. Ehaumburg (2 3age) Et. v. Cherftein

Mrtifferie:

1/3 9. (Bebirgs.) Batt .:

21. Wolff ÷I

Oblt, Ritter u. Ebler v. Rofenthal

2/3 Mafd. (Bem. Mbt. Rr. 2: Spin. Dur

2. (Gebirgs:) Batt .: 24. Degentolb 2t. Muller

St. v. Billerbed hptm. D. Rleift 2t. Surmann ÷ ÷ ÷ Relb. Signaftrupp:

Canitatsperfonal:

1/3 Mafd. Gem. Abt. Rr. 2:

5 Dffig., 1 San. Dffig., 120 Mann,

2 Gefdüte, 2 Rafd. Gem. Sanitatsperfonal: Dbergrit Dr. Soffmann ÷ Dbit. 3. G. Schneiber Oblt. Brite, Grote

Bebe Rolonne bringt fo energijch wie möglich oor, um fich gegenseitig zu unterftüten.

Dajor v. Lengerte wird icon etwa vom 9. Marg ab bereitsteben muffen, um ben Austritt aus bem Badrevier ju fperren, ba es nicht ausgefchloffen ift, bag es ber Begner auf einen Enticheibungstampf gar nicht antommen lagt, fonbern beim tongentrifden Bergungben ber brei Angriffstolonnen nach Often gu entfommen fucht.

Aufer ber oben genannten Sauptaufgabe erhalt Dajor v. Lengerte ben Auftrag, mit ber 1/2 3. Erfantompagnie und ben beiben Beidunen 96 Raufe und Ruden unferes Angriffs gegen ein etwaiges Gingreifen ber Bitbois oon Norben ber gu beden."

Bon ber Anberung in feinen Entidlieftungen fowie von bem bereits am 1. Dlars ausgegebenen Befehl jum Angriff erstattete Oberft Deimling erft turg por bem Beginn ber Rampfe bem General v. Trotha Melbung. Bei ber Rurge ber Reit und ber Beite ber Entfernung war biefem eine Ginwirfung auf ben Bang ber Ereiquiffe nicht mehr moglich.

Der

In ben erften Tagen bes Dars traten bie Abteilungen ben Bormarich an: Bormarich be- querft von Roes aus die Abteilung Lengerte am 2. Marg, bann von Reetmannshoop Aufang Mary, aus die Abteilungen Rirchner und Rampt am 4, und am 5, Mary und gulest am 6. Mary von Ralfjontein aus die Abteilung Roppy. Oberft Deimling brach mit feinem Stabe erft am 6. Dars con Reetmannsboop auf und ichloft fic noch am felben Tage abende ber Abteilung Rampt an.

Das Belande, in bas ber Bormarich die beutichen Truppen führen follte, gebort ju ben ichwierigiten, unjuganglichften und bamgle meniaftens auch unbefannteften Teilen bes gangen Schutgebietes. Die Großen Rarrasberge fint ber machtigfte von jeuen icharf abgegrengten, ichroffen Bebirgeftoden, beren bas fubweftafritanifche Schutgebiet mehrere enthalt. Rur wenige tief eingeriffene Schluchten erleichtern bas Ginbringen in biefe Bergwelt. Aud auf ben Sochfladen erichweren Gelstrummer und Geröll ben Marich; überall finben fich überragenbe, von Ratur ftarte Stellungen, bie ber Bechtweise ber Gingeborenen guftatten tommen mußten. Baffer ift gwar in genugenber Menge, aber nur an wenigen ichwer zu findenden Stellen vorbanden. Beibe für bas Bieb war beinabe überall ausreichent vorhanden.

Morenga beutichen augugreifen.

Oberft Deimling batte gehofft, burd bie Schnelligfeit, mit ber bie Unternehmung beichließt, beichloffen und ins Bert gejett worben war, ben Teind vollig ju überrafchen, allein Morenga, ber ftete von ben Gingeborenen über alle Borgange auf beuticher Geite Ableitungen auf bem laufenben erhalten worben war, wurde auch jest von bem Bormarich ber nacheinander beutichen Abreilungen und beren Starfe frubzeitig und genau unterrichtet. Als geborener Gubrer mit gefundem Menfchenoerstand erfannte er fofort bie Borteile ber Bereinigung feiner Rrafte gegenuber ben weit getrennt vormaricierenben beutiden Abteilungen und beichloß, Die Bunft biefer Lage burd ichnelles Sanbeln wirfiam auszununen und bem beabiichtigten fongentrifden Angriff ber Deutiden 5. Die Unternehmung bes Dberften Deimling gegen bie großen Rarrasberge im Mars 1905, 73

burch bie eigene Offensive guvorzufommen. Er wollte fich mit feiner hauptmacht auf bie Abteilung Rirchner, bie bie ichwächfte war, werfen und biefe vernichten, ebe bie

übersichtsskizze zu den Operationen gegen die Großen Karrasberge im März 1905.



anderen Abteilungen zur Stelle sein konnten. Um deren Bormarich aufzuhalten, sollten eine Abteilung von etwa 100 Mann unter Worris des Garup, eine zweite schwächere Abteilung unter Stürmann\*) dei Kraillust Ausstellung nehmen. Nach der Ber-

<sup>&</sup>quot; Richt ber Bropbet, fonbern ein in ben Rarrasbergen anfaffiger Bonbelimart-Grokmann,

nichtung der Abeteilung Airchner beobschigte Werenga, sich der Abeteilung Roppo ert aggenzumerfen und dieser an den steilen Bergabbängen siddig der Karudassschlasse ein gleiches Schässl zu bereiten. Inzwissen sollte Stürmann langlam zurüschseichen und die versolgenden Abeteilung Rampp binter sich berziebend in die stie eingeschnitten Rarudassschlade berableden, wo Werenga sie nach Abetealung mit der Abeteilung Roppo mit seinen Sauntträssen einzuschlassen gedacht. Dieser ausgerft gefolch angelegte Plan, der die interfizier Durchsührung den Zeutschen verbängnissoch werden sonnte, zeigt wiederum, welch gesährlichen Gegnet sie in Worenga batten. Die außerordentliche Beweglichteit seiner Banden des ihm eine gewisse Bürgladzbes Erfolges.

Abbildung 10.



Morenga und seine Kapitane.

Am 9. März wurde von Narudus ausgebrocken, und zwar die Brüder Morris mit ihren Banden nach Garup, Stürman nach Kratifust, Woerenga mit den Daupt träften nach Vorden in der Richtung auf 18ch, um den ersten Schlag gegen die Abetilung Kirchner zu sühren. Bei der Wosserstelle Aob bezog er eine von Natur siehr karte Settlung, die er im Laufe des Io. füuslisch verstärtet. Gegen dies bei berammarschierende Abetilung Kirchner anlausen und, nachdem ihr Angriss gerichtlit war, vernichtet werden.

Die Abteilung Airchner ftößt bei Aob auf ben Feind. 10. März 300 nachmittags.

Dauptmann Archner war am 9. März mit seiner Kolonne nach Kosis am if Portobirande der Geroßen Karrasberge gelangt und hatte am solgendem Tage Inry, nach 11°0 vormittags den Bornarsch in der Richtung aus Gersgagns angetreten. Der Warsch ging ohne sede Sörmung durch dem Heim die über Geissams hinaus. Als sich aber gegen 3° nachmittags die Marschlonne einer Höhe nördlich der Wassier. fielle 8ds näßerte, erhielt jowohl die Spije wie auch das Gros liberrassen Jauptmann Kirchner ließ soort eine beiden Infanterieiße rechts und lints des Weges ausschwärmen umd die Gelchüße und Mossinengenerher auf einer lieinem Andhes um rechten Jülgel im Stellung geben. Der Zeind batte es so gut verstanden, die Dekungen seiner flart verschanzten Stellung ausgunuben, daß in der Zat nichts von ibm zu sehen vor. Nur nach dem Geräusse sieher Schiffe tonnte man schieße,





doß die gange vorliegende Sobie beletzt war. Die Schigen gingen, gunächt ohne große Bertulte, naher an die feintliche Settlung beran, wöhrend die Gedücke und Majchinengewehre aufs Geratewohl die Stellen unter Zeuer hielten, wo man die Hottentotten vermuten sonnte. Gis gelang der Schigentinie, sprungswiel die auf wenige fundert Meter an die vom Reinde beletzt anhöbe ferangulommen.

Als ob biefer aber nur bie Annaherung ber Shuben hatte abwarten wollen, eröffnete er jest plüblich ein febr lebhaftes und wirtfames Beuer, und zwar micht nur von ber gegeniberliegenden hobe gegen bie Bront ber beutlichen, sondern auch gegen beibe Hanten von ben seitwarts ber Pad fich fingiebenden hoben. Obwohl bie hart bebrauate Schubenlinie von ben mitvorgegangenen Dafchinengewehren in ben Rlanten unterftust wurde, mehrten fich ibre Berlufte idnell. Much bie Beidute gingen nun: mehr naber beran und eröffneten bas Reuer gegen bie rechts ber Bab fich bin: giebenben Berge, Die befonbere ftart befett ichienen.

Sauptmann Rirchner fturmt bie feinbliche mittags.

Es entfvann fich ein außerft beftiger Feuertampf, in beffen Bertauf bas tongentrifde Reuer bes Wegners immer mehr an Uberlegenheit gewann. Die Lage ber in wenig gunftiger Stellung tampfenden ichmaden beutiden Abteilung murbe ichwierig; Siellung und fie mar auf einen überlegenen Reind geftogen, ber fie in beiben Rlanten umfaßte. fallt 480 nach Es mar gegen 430 nachmittags. Sauptmann Rirchner, ber bie Befahr, in Die feine Abteilung geraten mar, von Anfang an überfeben batte, entichlof fic, in ber richtigen Erfenntnis, bag bie einzige Rettung aus biefer Lage in bem von bem Reinbe jo gefürchteten Bajonettangriff gu fuchen fei, jum Sturm gu ichreiten, tofte es. mas es wolle. Erop bes beftigen Alantenfeuers ichien bas Bagnis gelingen ju wollen: ber Reind raumte in ber Gront feine Stellung, - aber nur, um tanm bunbert Deter babinter in eine ameite faft noch ftartere Stellung gurudgugeben.

> Der Sturmanlauf gegen ben überlegenen Reind batte ben Deutschen ichmere Berlufte gefoftet. Lentnant Gurbringer fowie mehrere Reiter maren gefallen, eine großere Ungabl Schwervermundeter bebedte bas mabrent bes Anlaufes burdidrittene Befanbe. 3m Begriffe, in bie vom Beinde verlaffene Stellung einzubringen, erhielt auch ber taviere Rubrer, Sauptmann Rirdner, bie Tobesmunde. Der Ganitatsgefreite Bruftle, ber berbeieilte, um feinem Souptmann Sitfe ju bringen, erhielt ebenfo wie biefer einen Couft in ben Unterleib, unmittelbar barauf einen zweiten tobliden in ben Ropf. Das Rommando übernabm ber Oberfeutnant Freiberr Grote. Die ftart gelichtete beutiche Linie nabm von neuem ben ungleichen Reuerfampf auf. Batb barauf melbete ber Subrer ber Artiflerie, baß bie Befduge feine Munition mehr batten. Es war außerft empfindlich fur bie Schuben, in ihrer barten Bebrangnis auch noch bie gerabe ient fo bringend notwendige Unterftusung burch bie Schweftermaffe entbebren ju muffen. Die Kanoniere griffen nun ebenfalls jum Rarabiner und ichloffen fich bem arg gufammengeschmotzenen Bauflein Coupen am rechten Flügel an. Wegen 6º abends begann auch bier bie Munition fnapp ju werben, und nur bie Dafdinengewehre unterhielten bis jum Colug bes Gefechts ein wirtjames Zeuer.

Morenga fucht einzufreifen.

Bett glaubte Morenga ben Angenblid gefommen, um bie fleine Schar ju Die Deutiden erdruden. 3mmer mehr verftartte er feinen linten Flugel, nicht bloß aus ber Flante, fonbern auch von halbrechte rudwarte wurde ber ichwache beutide Riugel beichoffen. Gin Dafdinengewehr mußte gur Abwehr bes Rlautenangriffs fehrt machen, Die Berlufte bauften fich immer mehr. Der Gubrer ber Artillerie, Lentnant Bofff, und ber zweite Rugführer ber Infanterie, Leutnant ber Referve Beermann, wurben verwundet. Bei ber Beftigfeit bes feinblichen Geners war es nicht moglich, Die Bermundeten gurudgutragen. Oberargt Soffmann war, bie feinblichen Beichoffe nicht icheuenb, nach vorne in bie Schubenlinie geeilt und batte nur mubfam bier einzelnen Berletten im beftigften Reuer einige Erleichterung bringen tonnen. Die Debragbl ber immer gablreicher werbenben Bermunbeten batte ichwer zu leiben. Alles wünichte iebnlichft ben Gintritt ber Dunfelbeit berbei, um unter ibrem Coute fic bem feinb: lichen Geuer entrieben zu fonnen.

Doch jest brobte eine neue, ernfte Wefahr. Der außerfte linte Glugel ber hottentotten ging jum Mugriff gegen bie weiter rudwarts ftebenben Sanbpferbe und Sahrzeuge vor, bei benen ein Teil ber Bespannungen bereits getotet war. In ihrer Rot griffen bie Pferbehalter und Sahrer jum Rarabiner, und es gelang ihnen, indem fie fic unter Gubrung bes Unteroffigiers Rluge von ber Dafdinengewehr-Abteilung ben weit ftarferen hottentotten mit lautem hurra entgegenwarfen, bie icon brobenbe Gefahr ber Wegnahme ber Pferbe und Sahrzeuge abzumenben.

Ingwijden war bie Duntelheit bereingebrochen und bamit bei ber Abneigung Der Rampf ber Gingeborenen gegen Rachtgefechte bie folimmfte Befahr überftanben. murben noch mehrere Stunden lang trot ber Dunfelbeit von beiben Geiten Schuffe gewechfelt, aber allmablich erlofc bas Teuer. Die Abteilung blieb noch langere Beit gefechtsbereit in ihrer Stellung; als aber vom Beinbe nichts mehr gu boren und ein erneuter Angriff nicht mehr gu befürchten war, tonnten bie Toten und Bermunbeten gurudgetragen werben.

erlifcht.

Die Abteilung batte ichwer gelitten; fie batte elf Tote und 28 Berwundete, \*) alfo mehr als ein Drittel ibrer Befechtsftarte verloren. Dieje an fich icon ichiveren Berlufte batten auf bie Truppe um fo groberen Ginbrud gemacht, ale fie in furger Beit größtenteils beim Sturmlauf eingetreten maren. Es waren faum noch 30 gefechte: fabige Leute porbanden, beren Munition gubem fnapp war. Auch fant fich nivgenbwo in ber Rabe Baffer, fo baf bie Mannicaften nach bem aufreibenben Rampfe nicht einmal ihren Durft lofden tounten.

Un eine Wieberaufnahme bes Rampfes am nachften Morgen war unter biefen Derleutnont Umftanben und bei ber großen Uberlegenheit bes Geinbes nicht zu benfen. Unter Grbr. Grote biefen Umftanben fab fich ber Gubrer gezwungen, unter bem Schute ber Duntelheit Rofie gurud. jurudjugeben, wenn auch fcweren Bergens, ba bierburch ber Erfolg ber gangen 11. Mar. Operation in Frage gestellt murbe. In ber Racht gum 11. Darg gegen 100 morgens morgens. trat bie Abteilung, ungeftort vom geinbe, ben Rudgug nach Rofis an und bezog bort oftlich ber Bafferftelle ein befestigtes lager. Durch ben Beliographen murbe Delbung von bem Borgefallenen nach Reetmannshoop erftattet und um Entjendung von Berftärfungen gebeten.

Much Morenga beeilte fich mabrent ber Racht, feine Stellung, in ber er nur ichmade Rrafte gur Beobachtung ber Abteilung Rirdner beließ, gu raumen, um nach biefem erfolgreichen Schlage fich ichleunigft auf bie Abteilung Roppn gu merfen.

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

Die Rampfe ber beutichen Truppen in Cabmeftafrifa, II.

Annmarich Diese hatte im Bormarich von Kallsoutein am 9. März Stintborn erreicht m ber Abstellung nach am Abend deleis Tages die Anshabetilung unter Oberseumannt Hunger und Kopps, Ariams weitermarschieren lassen. Die derittene Abstellung unter Hanglich und Worgen des is spiece die Artillerie unter Obersteumant v. Wolenthal solgten am Worgen des is

Abbildung II.



Steilhang unweit der Darudasschlucht.

uad. Demnädit wurde der Veiterunstich noch am jelden Tage nach Gartup im gefeigt. Dier erundrte dauptmann v. Roppe, in dem schwierigen, sür die Geseich weite der Eingeberenen günstigen Geläube den ersten Widnarfich von Ariames mehr Vermutung sollte sie bestätigen, dem Cale nach dem Komartich von Ariames mehr der aus Deutschen und Veren gulammengesjeste Musstämungsdortung, etwo 100 Seite aus Deutschung, etwo 100 Seite aus Gentschung, etwo 100 Seite aus Deutschung, etwo 100 Seite aus Gentschung, etwo 100 Seite aus Gentschung, etwo 100 Seite aus Gentschung der und Veren gulammengesjeste Musstämungsdort und der Veren generalen und der Veren gestellt und der Veren de 5 Die Unternehmung bes Oberfien Deimting gegen Die großen Rarranberge im Mars 1905. 79)

totten ftunben in bem bortigen bergigen Belanbe in ftarter Stellung. Die Batrouille fei aus nächfter Rabe mit lebhaftem Bener überschüttet worben, wobei zwei Buren verwundet feien.

Der gemelbete Zeind war die Banbe ber Britber Morris, Die von Morenga beauftragt war,\*) bie von Guben im Anmarich gemelbete beutiche Abteilung aufguhalten, bis er bie von Norben vorrudende Rolonne vernichtet babe,





Die Schlucht von Narudas, vom Lager der Abteilung Koppy aus gesehen.

Sauptmann v. Roppy, ber bas Belaube aus eigener Aufchaunng von fruber ber Sauptmann taunte, wußte, daß bie vom geinde bejeste Stellung in ber Front faft uneinnehmbar v. Roppy verwar. Er beichlog baber, ben Beind mit ber berittenen Abteilung zu umgeben. Babrent fich bie Bugmannicaften ber feindlichen Stellung gegenüber entwidelten, wurde die berittene Abteilung mit ben Wefchuten in weftlicher Richtung gegen Die Stellung bei Rudgugeftrafe bes Begnere entjandt. Cobald jedoch bie hottentotten biefe Bewegung ertannt batten, gaben fie bereits nach wenigen Schuffen ihre Stellung auf und floben eiligft in ber Richtung auf Narubas bavon. Um 600 abends mar bie Wafferftelle Garup in ben Sanben ber Deutschen, Die bier bie Racht gefechtsbereit gubrachten. Dieser leichte Gieg ber Abteilung Roppn follte von enticheibenber Bebeutung fur ben Musgang bes Unternehmens werben.

treibl bic Sotienlotten aus ber Garup. 10. Mars.

<sup>\*.</sup> Geite 73.

Dauptmann Morenga treffen aleich: seitig por 11. Mars morgens.

Am 11, wurde in aller Grube ber Bormarich fortgefest. Als bie Rolonne fic v. Roppy und bem Gubausgang ber Narubasidlucht bereits naberte, bemertte Sauptmann v. Roppp rechts ber Darichftrafe eine ftarte Reiterfolonne, Die, von Rorben tomment, nunmebr in westlicher Richtung abbog und in eiligem Trabe gleichfalls bem Gingang ber Schlucht Narubas ein. guftrebte. Schon alaubte er in biefer Rolonne bie berannabenbe Abteilung Rirchner au erfennen, ale im letten Augenblid fein Orbonnangoffigier, Leutnant v. Gereborfi, ber gur Aufnahme ber Berbindung mit ber vermeintlichen Rachbarabteilung entfandt worben war, im geftredten Galopp bie Delbung überbrachte, bag man ben Reinb por fic babe. Leutnant p. Gersborff batte in bem mit Truppenbut, blauem Rod und weißer Armbinde befleibeten Sahrer, ber auf einem Salben feinen leuten voraussprengte, beutlich Morenga erfannt. In ber Tat war es biefer bewegliche Subrer felber, ber nach bem gludlichen Rampf vom geftrigen Tage voll Giegeszuverficht nach Guben eilte - ber Abteilung Roppy entgegen.

> Der bentiche Rubrer überfab mit einem Blid bie Lage; ber in ichnellfter Gangart gegen ben Gingang ber Schlucht voreilenbe Reind wollte offenbar biefe und bas fie umgebenbe tippeureiche, febr gunftige Belaube por ben Deutschen gewinnen. Belang ibm bas, fo ftand ber fleinen bentiden Abteilung ein beifer Rampf bevor. Dies galt es gu verhindern; feine Minute war gu verlieren. Schnell rief Sauptmann v. Roppy ber porn befindlichen Sufiabteilung gu, fo ichleunig wie möglich porqueilen und zwei fleine, rechts ber Bormarichftrafte gelegene Ruppen zu befeten, von benen aus bie langs ber Front ber Deutiden auf etwa 800 m Entfernung porbeireitenbe feinbliche Reiterfolonne unter wirffames Reuer genommen werben fonnte. Es mar ein Mugenblid bodfter Spannung,

> Morenga tam gu fpat. Die Dentiden waren ihm banf ber Schnelligfeit, mit ber ihr Sabrer bie Lage überichaut und bie notigen Angebnungen getroffen batte. guvorgefommen. Gin praffelnbes Conellfeuer folug in bie Rolonne bes Zeinbes ein und zwang ibn, ba, wo er ftant, fich jum Rampfe zu ftellen. Unter erheblichen Berluften und unter Breisgabe feiner Bferbe fuchte er bie fleinen Boben an ben Bergabhangen öftlich ber Schlucht ju gewinnen, von wo aus er ein ichmaches Teuer eröffnete. Rur ein fleiner Teil ber Morengaleute war bis jum Schluchteingang gelangt, ben bie Morrisleute bereits bejest hielten. Gegen biefe murbe nunmehr bie berittene Abteilung eingefest, Die mit ber Artiflerie links vom Bege im Bormaric gegen ben Schluchteingang geblieben war. Auf etwa 600 m von biefem entwidelten fich bie Buge Schaumburg und Bonninghaufen. Die Artillerie fuhr bicht binter bem Buge Bonninghaufen auf einer fleinen Unbobe auf und befchof wirtjam bie Pforte von Rarubas und bie Sauptwafferftelle. Dant biefer Unterftugung gelang es ben Couben, auf ber gangen Linie langfam vorwarts gu fommen.

> Es war ingwischen 1000 pormittags geworben. Das feinbliche Zeuer nahm mit bem Borfdreiten ber Deutschen an Lebhaftigfeit gu, worunter namentlich bie jest

5. Die Unternehmung bes Oberften Deimling gegen bie großen Karrabberge im Marg 1905. 81

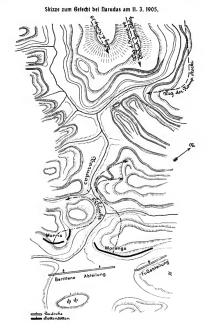

wenig gebedt liegende Bugabteilung zu leiben batte. Um fie gn entlaften, ließ Sauptmann v. Roppy ein Bebirgsgefchut binter ihrem rechten Flügel auffahren. Das vom Oberleutnant v. Rofenthal mit großer Rube und Umficht geleitete Gener ber Beichnie bedte bie Stellung ber hottentotten fo ju, baß fie jur Abgabe ber Couffe bie Ropfe nicht mehr über bie ichütenbe Dedung gu erheben wagten und ihr Zeuer immer ichwacher und unficherer wurde, fo bag bie beutiden Schuben obne größere Berlufte naber an ben geind beraufommen founten. Um bie Rraft ihres Geners auf tas bochfte gu fteigern, feste hauptmann v. Roppp jest bie beiben noch gurudgehaltenen Buge ber berittenen Abteilung unter ben Leutnante Guel und v. Beaulieu auf bem linten Glügel ein.

Die Sotten: su weichen.

Unter ber Bucht biefes gewaltigen, auf naber Entfernnng abgegebenen Teuers tonenbeginnen von Beidung und Bewehr ichien bie Biberftandsfraft bes Wegners ju erlahmen; auf feinem rechten Alugel wurde nach Mittag bas Teuer immer fcwächer, und man bemerfte einzelne hottentotten eiligft ibre Stellung raumen. Allein ber tapfere Morenga wollte feine Gade nicht fo leichten Raufes verloren geben und burch perfonlices Gingreifen fucte er feine mantenben Rampfer wieber jum Steben und jum Ausbarren zu bewegen. Zwar batte bas ichnelle Zurudweichen von Morris und feinen Leuten am Tage givor bas Gelingen feines Planes icon ernftlich in Arage geftellt: auch war ibm bie von Beften vorbringenbe beutiche Abteilung bereits im Bormarich auf Rraifluft gemelbet. Allein wenn es bem bort vermuteten Sturmann gelang, biefen Seind bis zum Abend gufanhalten, fo batte er am beutigen Tage ben Ruden noch frei und fonnte feine gange Braft gegen bie ibm gegenüberftebenbe Abteilung einseben, um bier bod noch ben Sieg an fich zu reifen. Gutideibend mufte für bas Belingen feines Planes vor allem ber Ausgang bes Nampfes werben, ber gwifden Sturmann und ber aurudenben Abteilung Rampt gu erwarten ftanb.

Anmarich Ramps.

Diefe war über Bafferfall nach ber Araifinft marichiert, Die ohne Berührung mit ber Rotonne bem Beinde am 9. Marg abends erreicht wurde. Bei ber Aufunft baselbst fand man wiber Erwarten fein Baffer. Die Pferbe und Efelgefpanne mußt:n beshalb mit Baffergefäßen nach Bafferfall gurudmaricieren, um Baffer für bie Daunichaften ju bolen. Samtliche Pferbe bis auf bie ber Offiziere und einige Batrouillepferbe blieben in Wafferfall, ba bes Gelanbes wegen ber Beitermarich nur an Anft ftattfinden tonnte. Die Geidute und Daidinengewehre, Die Munition fowie ein ffinftagiger Brovigntvorrat wurden auf Tragetiere verladen.

Stürmann mirb bei ber Araiffuft. abgewiefen. 10. Mars.

Babrent bie Abteilung in ber Rraitluft noch auf bie Rudfebr ber Bafferfolounen wartete, wurden bie erften Spuren vom Zeinbe bemerft. Gine aus öftlicher Richtung fommenbe Abteilung hottentotten - es war bies bie Banbe Sturmanns - mar gegen bie Boben ber Rraifluft vorgegangen, in ber Abficht, fich bem Anmarich ber Deutschen bier vorzulegen. Gie waren jeboch gu fpat gefommen, ba bie Boben bereits von beutiden Boften befest maren, Die ben Teind mit lebhaftem Tener empfingen, worguf er wieber gurudging. Er begnugte fic bamit, in ber Richtung auf Narubas bas Gras angugunden, in bem Glauben, ben Bormarich ber Deutichen baburch aufhalten gu tonnen. 3m Laufe bes Rachmittage bes 10. wurde ber Aufflieg auf bie 250 m über ber Aluft liegende Sochfläche auf einem ichmglen Buftpfabe unter aroken Auftrengungen ausgeführt. Erot ber größten Anfpaunung ber Eruppen gelaugte man ieboch an biefem Tage nur eine Begftunde über ben Rand ber Rrais fluft bingus. Am Sorigont leuchtete mabrent ber Racht ber belle Schein ber Grasbranbe. Nachrichten von ben übrigen Abteilungen maren bisber nicht eingegangen. Einige Batrouillen wollten am Nachmittage Ranonenbonner aus norböftlicher Richtung gebort baben.

Min 11. Mary wurde noch bor Tagesgranen ber Bormarich auf Narubas ans Die Rolonne getreten. Der Weg ging über Steingeroll und burch ftart gerfluftetes Belante. Als bie Abteilung sich gegen 10° vormittags bem Nordeingang ber Narubasichlucht näherte, Rarubas. melbete bie Spite bie Befetjung eines bem Gingang jur Schlucht vorgelagerten, weithin 11. Mare. fichtbaren Berges. Dier ftand Sturmann mit feinen Leuten in porguglich gewählter. ftart verichangter Stellung, in ber Abficht, ben Deutschen ben Gintritt in Die Rarubasidludt zu verwehren.

Major p. Rampt ließ bie Avantaarben-Rompagnie unter Sauptmann b'Arreft und bie Artillerie fich gegen die feindliche Stellung entwideln. Es entfpann fich balb ein febr lebhafter Teuertampf. Da bas Teuer bes Gegners junahm, verftartte Major v. Kampt ben rechten Alugel ber Tenerlinie burch einen Bug ber Kompagnie 4a. Das gefamte Gros war ingwifden in eine Mulbe naber an bie Feuerlinie berangerudt. Dajor v. Rampt ertannte, baß ein Angriff gegen bie febr ftarte feindliche Front nur unter ichweren Opfern burchführbar war, und entichloß fich, Die feindliche Stellung mit bem Gros links zu umgeben. Noch während biefe Bewegung ausgeführt wurde, begann ber Zeind feine Stellung ju raumen, worauf bie Rompagnie b'Arreft fofort vorging. Der Zeind flob jest auf ber gangen Linie und verschwand in ber Rarubasfolicht. Die gefamte Abteilung nahm auf ben Schluchtranbern vorgebend unverguglich die Berfolgung auf, wobei mehrere tiefe Querichluchten unter unendlichen Anftrengungen burchichritten werben mußten. Rach einem mehrftunbigen Mariche, ber bie Rrafte ber Truppe aufe augerfte er- Die Rarubas-

icopfte, vereinigte fich am fpaten Rachmittage bie gange Abteilung auf einer Bobe, ichlucht wird bie einen großen Teil ber nörblichen Narubasichlucht beberrichte, und einen weiten Ausblid bot. Als Dberft Deimling mit feinem Stabe biefe Bobe erreichte, bemertte er gabireiche fluchtige Sottentottenschwarme, bie, aus füblicher Richtung tomment, ihr Bieh abtrieben und an ber Abteilung porbei nach Rorboften zu entfommen fuchten. Das tonnte nur ein vor ber Abteilung Roppy gurudweichenber Zeind fein. Das Bilb ber Auflösung, bas biefer fluchtartige Rudgug bot, ließ auf eine vorangegangene

Niederlage des Zeindes schließen. Zerndige Zwerficht erfüllte alle Gemüter. De bermennen Bunfch, noch beute auch an diesen Zeind zu fommen und ihr durch energische Berchlagung völfig au vernichten, ließ auf Müdigstellt vergessen und beide Krafte der Nieiter mit neuer Spanntraft. Während die Artillerie soforn auftschneid Zeuer gegen den obziehenden Gegner eröffnete, eilten die Kompagnin. Dasfreichen aus der Marudostale beraufstiebenen Schucken obgusperren und te flüchtigen Gegner wenigkens am Abtreiben seines Biedes zu hindern. Dierbei im die Kompagnie Stock wiederbolt Gelegendeit, Schwarme abziehender Hottenam wirtsten unt einkinfern.

hauptmann v. Roppy ftürmt ben Sübeingang der Schlucht.

Der schnelle Sieg ber Abteilung Kampt und ihre tatträftige Berfolgung um Morenga verhängnisvoll geworden. Bereits am frühen Nachmittage war ibm be





Overs beaming and senior stage and act systematic act managering

lluglickseischift von bem Misterfolge Stürmanns am Nordeingaug ber Narweischusch zugegangen. Damit brach sein lichn aufgedouter Klan in sich gujammen er nar burch die Chienkligkti, mit ber der Bormarisch der deutliche Kolomnen erlöft war, in eine verzweischlie Löge geraten und — nos dos Schlimmste sir ist mor, die Naruds siehenken Bischerenen, biefer wernbille Bessip, woren ernstlich gestänte. Sie galt jeht, die immer weiter vordrügende Abeilung Koppp so lange aufzuhalte bis dos Bisch in Sicherbeit gefracht vor. Das ans den Bergen beutlich perika follender Blöchen abzischen abzeichner gefracht vor. Das ans den Bergen tweltich perika follender Blöchen abzischene gefrede wer dasgegen sier die Teustsche netwerkante, weräschich gum Sturme zu speriet und den Begen sier der Gentle abzusigen. Dasso mann w. Erdert, der in der Schipenlinie den Befol siehen, ließ gegen 4% nachmitug unterten; der ber bereits erschiltetere Zeind bermochte nicht mehr sandzuhalten und siehe

in eiliger Alucht in die Berge zu enttommen. Der Artillerie, Die faft unmittelbar binter ben Schuten gefolgt mar, gelang es, pon einer nabe ber Bafferftelle gelegenen Ruppe noch mirtiame Schuffe bem fliebenben Geaner nachaufenben.

Allein mit außerorbentlicher Babigfeit versuchten bie hottentotten in bem flippen: Die Sonenreichen Belande immer von neuem bie beftig nachbrangenben Deutschen aufzuhalten, totten flieben. um wenigstens von ihrem Bieb au retten, was au retten mar. Ale fich aber burch Gluchtlinge von Rorben in ihren Reiben bie Runbe von bem Berannaben ber auch bier fiegreich porbringenben bentiden Abteilung verbreitete, ba brach ibr Bille gu weiterem Biberftand gufammen; jest gab es tein Salten mebr, in panifartiger Auflojung, bie Beiber, Rinber und bas Bieb gurudtaffent, frurzte alles bavon, um nur bas eigene nadte Leben ju retten. Der perfolgenben Abteilung Roppy fielen aufer gablreichen Beibern und Rinbern im gangen 50 Pferbe, 700 Stud Grofvieh und 7000 Stud Rleinvieh in bie Sanbe.

Da ber Feind nach allen Dimmelsrichtungen auseinandergestoben war und fich tein Biel für eine weitere Berfolgung mehr bot, entichlof fich Sauptmann v. Roppy, biefe abzubrechen und fur bie Racht feine auseinanbergetommene Abteilung in ber gewonnenen Stellung ju vereinigen. Roch am fpaten Abend wurden Batrouillen entfandt, um die Berbindung mit ben Abteilungen Rampt und Rirdner gu fuchen, beren Eintreffen bei Rarubas am beutigen Tage erwartet wurbe.

Rurg vor Mitternacht leuchtete ploblich in ber Gerne auf ben Soben ein belles licht auf - es mar eine Signallampe, bie Runde von ber Rabe ber Abteilung Berbinbung Rampy brachte. Diese batte bis jum fpaten Abend ben Feind, ber au ihr vorbei gwifden ben gu entfommen fuchte, verfolgt und banu etwa 11/2 Ctunben von Narubas euts Rampy und fernt auf ber Sobe ein Lager bezogen. Die vom Sauptmann v. Roppy burch ben Roppy wird Beliographen erftattete Delbung über ben von feiner Abteilung errungenen Erfolg, Die Beftätigung bes bereits vermuteten Gieges, rief allgemeine Frende bervor, nub Dberft Deimling fab bie Lage bereits febr guverfichtlich an. Der nach Norben und Often entflobene Wegner lief jest ben Abteilungen Rirchner und Lengerte in Die Arme und biefe tonnten feine Dieberlage ju einer vernichtenben machen. Die Unternehmung idien vom Blude begunftigt und einen burdidlagenben Erfolg bringen ju wollen. Dit Ungebuld murbe ber nachfte Morgen erwartet, ber Radricht von bem Anmarich ber Abteilung Rirchner bringen mufite. Als biefe aber im Laufe bes 12. Marg noch nicht eintraf, mifchte fich in Die Giegesfreube peinigende Unrube, Dan erinnerte fic, bag am 10. Marg von ber Abteilung Ramps porgefanbte Batrouillen Ranonenbouner aus norboftlicher Richtung gebort baben wollten; batte bie Abteilung Rirchner vielleicht bereits an biefem Tage einen Bufammenftoft mit bem Jeinde gehabt? Batrouillen murben zur Aufnahme ber Berbindung mit Rirchner fowie ber bei Roudanas permuteten Abteilung Leugerte entfaubt, gleichzeitig mit bem

Die

bergeftellt.

Auftrage, bie am geftrigen Tage verloren gegangene Bublung mit bem Feinde wieber aufzunehmen.

Morenga ftokt auf bie Abteilung Lengerfe.

Cein Berbleib mar iebod mit Giderbeit nicht mehr feitzustellen; er ichien in alle Binbe gerftoben. Ein Teil ber Spuren führte in norboftlicher Richtung. Die bier gurudgegaugenen hottentotten, bei benen fich Morenga befunden haben foll, waren ber Abteilung Lengerfe in Die Gewehre gelaufen. Diefe hatte vom 9. Marg ab mit ben Sauptfraften bei Rouchanas, mit einer ftarfen Poftierung bei Burus, bereit geftauben und brachte jest bem Beinde noch erhebliche Berlufte bei. Dajor v. Lengerte ließ baraufbin bas gange Badrevier bis zu beffen Anfang in ber Begenb von Raos burchftreifen und von allen bort Buflucht fuchenben feindlichen Banben fäubern.

Ungewißheit über bie Ab: teiluna Rirchner. nach Rorben entfanbt.

Alle Berfuche, von ber Abteilung Rirdner Rachricht zu erhalten, waren auch am 13. Marg obne Erfolg. Die Unrube über beren Ausbleiben fteigerte fich jett gu eruften Befürchtungen. Bas batte fich angetragen? Sollte ber bewegliche Morenga Sauptmann etwa icon am 10. Mars mit vereinter Kraft über biefe ichwächfte Abteilung berv. Erdert wird gefallen fein und fie vernichtet haben? Die Ungewißheit fing an unerträglich gu werben. Ebe man nicht Alarbeit fiber bas Echidial und ben Berbleib biefer Abteilung batte, founten feine neuen Entichliefungen gefaftt, feine Befehle erlaffen merben. Da eudlich am fraten Rachmittag traf von ber Etappe Reetmanusboop ein Telegramm ein. bas bie erfte Kunde von ber Abteilung Kirchner brachte. Was man befürchtet batte. ichien fich bewahrheiten zu wollen; bie Abteilung batte am 10. Mars bei Aob in ichwerem Rampfe gegen Morenga und beifen Banben geftanben und war, ftarf eridüttert, nach Stofis zurückgegangen.

Dberft Deimling entfaubte am 14. morgens eine Kompagnie mit zwei Beiduten unter hanptmann v. Erdert gur Aufnahme. Diefe Abteilung fant nach einem icharfen Bewaltmarich, ber über bas Befechtsfelb bei Mob führte, ohne irgent einen Feind angetroffen gu haben, am 15. Marg abents fpat bie Rolonne Rirdner bei Arus, wohin fie infolge Baffermangels ingwifchen weiter gurudgegangen mar. Beibe Abteilungen maridierten am 17. Marg gemeinsam nach Rarubas, bas fie am 22. Dlarg erreichten. Der ungunftige Ausgang bes Gefechts ber Abteilung Rirchner war bant bes Gieges ber beiben anderen Abteilungen obne ernftere, nachteilige Folgen für bas Gefamtergebnis geblieben. Der Erfolg biefer Abteilungen tonnte fich um fo größer geftalten, als Morenga, ermutigt burch ben Gieg bei Mob, fich mit großer Rubnbeit in ben für ibn fo verbangnisvollen Rampf bei Narubas zu ffurgen und biefen bis jur Entideibung burdgutampfen magte.

Major Angwifden batte Oberft Deimling nene Anordnungen erlaffen, Die eine andere p. Lengerfe v. Lengette mit ber Berwendung und Ginteilung ber Truppen herbeiführten. Er hielt jest einen Teil Sauberung ber gegen Morenga eingesetten Krafte im Guben für entbehrlich; biefe follten nach beauftroat. Reetmanusboop gurudgeführt werben, um gur völligen Rieberwerfung ber Bethanier

am hubup ober ber Withois am Auob verwendet gu werben. Die im Guben verbleibenden Truppen, Die 9., 11., 12. Rompagnie bes 2. Felbregiments, Die - nuninebr ju vereinigende - 3. Erfattompagnie, Die Erfattompagnien 3a und 4a, Die 1/2 8., 9. Batterie und vier Maschinengewehre murben bem Major v. Lengerte mit bem Auftrage ber Giderung und weiteren Gauberung bes Gubbegirfes unterftellt. Mit biefen Truppen follte eine Urt Stationsbefahung eingerichtet werben; im einzelnen wurden verwendet:

- bie 3. Erfattompagnie mit ber 1/2 8. Batterie wie bieber in ber Linie Safuur-Roes gur Abfperrung biefer Linie gegen bie Bitbois und gur Giderung bes Magagins in Safuur,
- bie 11. Rompagnie und 1/3 9. Batterie gur Giderung ber Gegend von Garabis-Dawignab,
- bie 12. Compagnie mit 1/3 9. Batterie gur Befebung von Stinfborn, Die 9. mit gwei Weichugen gur Befetung von Raltfontein, - bieje jollte bei Rarubas bas Beranfommen ber Abteilung Lirdner abwarten.

bie Rompagnie 3a mit 1/3 9. Batterie und zwei Maschinengewehren zur Besetzung bes Gubeingangs ber Narnbasichlucht - mit ibr follte fpaterbin bas Detachement Rirduer vereinigt werben - und ein Ing ber Rompganie 4a mit einem Geschüts ber 2. Batterie am Norbende ber Narubasichlucht.

2/3 Rompagnie 4a mit zwei Dafdinengewehren zur Befetjung von Bafferfall.

Die übrigen Truppen - Rompganie Stodi und bie 1/2 2. Batterie - traten v. Rampt marunter Dajor v. Rampt am 18. Marg mit bem Bentevieh ben Rudmarich über Braitluft-Bafferfall nach Reetmannshoop an. In Bafferfall trat hierzu ber Bagenpart pon etwa 20 Bagen, durch den die Kolonne eine Lange pon 3 km erhielt.

fciert nach Rectmanns: boop surud. Gefecht bei Garis und llcbanaris.

Major

Die hottentotten, für bie bie Biebererfangung wenigstens eines Teils ihres Biebs eine Lebensfrage bilbete, fuchten bie Schwierigkeiten auszunüten, Die ber Darich einer folden Rolonne ftets bietet. Debrere Banben, Die fich ingwijchen unter Morengas Befehl wieber gesammelt hatten, legten fich ihr ichen bei Baris auf ben Boben vor, die am Anfang ber Braiffuft ben tief eingeschnittenen Weg beberrichen.

Die unter Jufanteriebebedung porausmaridierenbe Salbbatterie v. Bleift murbe viermal von brei Geiten auf bas beftigfte angegriffen. Es gelang inbeffen ber Rompagnie Stodi, Die ben Weg fperrenben Dottentotten zu verjagen, und Die Batterie wies ihren Gegner mit großem Berluft ab. Bei ber Abteilung Ramps fielen brei Mann, einer wurde verwundet,") Gie fiberwand bann am 19, obne Storung bie gefährlichen Engen ber Kraitluft. Morenga war in biefen Rampfen am Unterleib idwer verwundet worben.

Am 21. abends bei Udanaris machten bie Sottentotten einen zweiten, per-

<sup>4)</sup> Anlage 2

aweiselten Beriud, burd einen Angriff auf Die bentiche Arrieregarbe ihren Blan auszuführen, ein Beweis, wie ichwer fie burd ben Berluft ibres Biebs getroffen maren. Durch bas ichnelle Ginareifen ber tebrt machenben Rompagnie Stod: wurben bie umfaffent angefenten und burd bas Buidgelante begunftigten Angriffe abgefclagen, auch ein letter Berfuch, bie Abteilung nach Ginbruch ber Duntelbeit beim Burudtreiben bes ftebengebliebenen Biebs ju überrafchen, folug fehl. Der Beint ber nach ben Spuren au urteilen, etwa 100 Reiter und mehrere bunbert Mann au guf ftart gemejen war, perichwand in ben Karrasbergen. Der Abteilung batte bas Gefed: immerbin an Toten funf Reiter und einen Buren, an Bermunbeten amel Reiter und gwei Buren \*) getoftet. Am 24. Darg erreichte fie ohne weitere Bwijchenfalle Reet mannehoop.

Oberft Deimling batte bereits am 17. Mars bas Sauptaugrtier um feine

Cberft Deim: in bie Beimat, 2. April.

ling begibt fich Beimfendung gebeten, ba infolge eines fcon im Dezember 1904 erlittenen Sturges bie Bebrauchsfäbigfeit feines rechten Armes berart beeintrachtigt mar, bag er auf Bferd und von biefem gehoben werben mußte und eine forgfältige argtliche Be handlung in ber Beimat immer bringenber murbe. Er hatte, ber Abteilung Rampe porqueeilend, bereits am 21. Marg Reetmannshoop erreicht, von wo er am 2. April bie Beimreife nad Deutschland antrat. Damit fant feine Tatigfeit im Coungebiet por laufig ibren Abidlug. Dut und Freudigleit ber Berantwortung, Rubnbeit und Gelbittätigfeit in feinen Entichliegungen, Zattraft und fortreißenbe Grifche in beren Ausführung, bas waren bie Rennzeichen feiner Erlegführung. Sierin lag bas Gebeimnis fowohl ber friegerifden Erfolge, Die feine Tatigfeit im Coungebiete aus geichnen, ale auch bes ftarten Bertrauens, mit bem bie Truppe biefem Bubrer in ben Rampf folgte und Anftrengungen und Entbehrungen willig ertrug.

> "Die Banben bes Morenga," fo melbete Oberft Deimling über bas Ergebnis ber Operationen in ben Rarrasbergen, "find geriprengt, fie baben minbeftens 130 Tout gehabt. Morenga ift als geichloffene Dacht nicht mehr zu betrachten; feines Biebeberaubt, wird es ibm aud taum mehr gelingen, erbebliche Krafte wieber um fich an fammeln. Einzelne Banben werben fich naturgemaß wieber bilben, gegen fie werben bie in ben Rarrasbergen gurudgelaffene Befagung und bie übrigen Abteilungen Lengerfes burch bauernbe Beobachtung und Gauberung ber Sauptreviere porgeben. Der Rimbus, ber fich bei allen Sottentotten, auch bei ben Bitbois um bie Rarrasberge und ibre Uneinnebmbarfeit gebilbet bat, ift mit ber Eroberung ber Rarubasichlucht, bie iett in unferer Dand ift enbaultig gerftort. Sollten bie Bitbois iest noch vorbaben, in die Karrasberge zu gieben, fo find wir ihnen guvorgefommen Welche Wirfung es auf ben Bang ber Ereigniffe im großen gangen bat, bag bie Rarrasberge einige Wochen früher genommen wurden, als es uriprünglich geplant

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

war, entzieht fich meiner Beurteilung. Gines aber weiß ich, feit ich bie Rarrasberge tennen gelernt babe, bag wir nie wieber mit verbaltnismagig fo geringen Opfern bineinfommen murben, als jest burd unfer fcnelles, ben Zeind überrafdenbes Buareifen."

(Seneral p. Trothas

Benn Oberft Deimling gehofft batte, Morenga nachhaltig gefchwacht gu haben, fo follte fich bies in ber Folge als nicht gutreffent erweifen. 11m einen fold burchichlagenden Erfolg, wie ibn ber General v. Erotha hatte er-aber bie Lage. ftreben wollen, gu erzielen, batte es nach beffen Auffaffung weit ftarterer Rrafte beburft, ale bamale verfugbar gemacht werben fonnten. Dies war auch ber Grund gemefen, weshalb General v. Trotha trot aller Gegenvorstellungen bes Oberften Deimling an feiner urfprunglichen Abficht feftgehalten batte, Die Bitbois erft völlig niebersittverfen, ebe gegen Morengg losgeichlagen wurde. Um aber bie Wiberftanbstraft ber burch bie Rampfe im Muobtal bisher nur geschwächten Bitbois vollftanbig zu brechen, bagu batte es nach ber Muffaffung bes Generals v. Trotha einer bis gum außerften mit allen verfügbaren Rraften burchguführenden Berfolgung bedurft. Rur fo mar ein nachhaltiger Erfolg gu ergielen. Auch bie Wiberftanbs: fraft ber hereros mar erft burch bie nach ben Rampfen am Baterberg einfegenbe fo rudfichtelos burchgeführte Berfolgung enbgultig gebrochen worben.

Baren bie Bitbois erft völlig niebergeworfen, fo fonnte man bem Morenga mit fo überlegenen Rraften zu Leibe geben, bag ber gegen ibn beabfichtigte Schlag aller Borausficht nach von nachhaltiger Birtung fein mußte. Um aber eine fo ftarte Truppenmacht, wie fie bier notig war, fur langere Beit mit ben notwendigen Beburfniffen ju verfeben, maren bamals nach Anficht bes Sauptquartiers noch nicht genugend Borrate im Gubbegirt vorhauben. Die Beit ber Rube follte gu beren Bereitstellung ausgenutt merben. Morenga und feine Banben folange unbeläftigt ju laffen, hielt ber General v. Trotha fur ebenfo unbebenflich, ale er einen ernftbaften Angriff von ihnen auf bie beutiden Abteilungen im Gubbegirt als unwahrideinlich erachtete. An bie Richtigfeit ber Radridten von einer beabsichtigten Bereinigung ber Bitbois mit ben Morengaleuten in ben Rarrasbergen batte er erft recht nicht zu glauben vermocht. Rach feiner Auffaffung tonnte gar nichts Bunftigeres eintreten, benn 2000 Sottentotten batten fich bort mit ihrem Bieb fur langere Reit gar nicht verpflegen fonnen. Wie fich fpater burch Befangenenausfagen berausgeftellt bat, batte ber General v. Trotba ben Bert biefer Radrichten richtig eingeschatt, benn tatfachlich bat eine folde Abficht beim Gegner niemals bestanden, war vielmehr nur gur Brreführung ber Deutschen von biefem ausgestreut worben,

Durch ben vorzeitig, ohne Genehmigung bes Sauptquartiers burd ben Oberften Deimling unternommenen Angriff gegen bie Rarrasberge waren bie Operationen mithin in ganglich andere Babuen gelentt worben, als General v. Trotha geplant hatte. Best ftanden noch beibe Sauptgegner, Benbrit Bitboi und Morenga,

Die verantwortungsfrendig Gelchftdigfeit, mit der Cherft Deiniffing, als er bei ter nach seiner Auflässing veränderten Vage nach seinen psilotionässigen Ermessich in sofortigen Augriff sir nötig biete, obne Schwanten ben schulchen Ermischtig fand und ibn obne Zeitverlist in die Augriff sir bei Augriff sir bei geschlichen Samben sie soll sinden. And in den rubmreichen Kamben sir debem Schlatenfergen Wiererball sinden in den in den erhoftenden Aufler in für Tentsfalande Einigtung debet bie seichstätigen Entsfoliesungen ber Unterssührer nur zu oht die neuen Verland bei der ebersten Augrereichtig und bei erwicken unschlich der einest der einest geschlich der eines dere einest gesetzen unste fie der Schwerzeignichste wohl schösen, derne beie wären ihr schwerzig der der Schwerzeignichste Weil schösen, derne den diese mären ihr schwerzig deltag ein den Scholen beie waren ihr schwerzig deltag ein dem Scholen der Außer alter Grade fieder gebalten bleieb erantwortungsfreundige Sethstätigtet der Fähberr alter Grade fieder.



TITA

21, Beinberger (von

Sptin. v. Rleift. 24. v. Billerbed. Batterie.

Mitte Des. ab

# Mriegsgliederung der im Dezember im Mamalande Rebenden Ceile ber Schuttruppe.

Truppen fuhrer im Guben: Dberft Deimling, Rommanbeur bes 2. Jeld Regiments. Sauptabteilung. Beld. Gignaltrupp: Leutnant Auer v. herrenfirchen. A. Anf bem norblichen Rriegefcauplat. Drbounangoffigier; Dberfeutnant Rirften. Rurbringer, Cu. Belbgeiftliger: Div. Pf. Comibt\*). Abjutant: Oberfeutnant Abrens.

Abteilung Brüger. Auf ben rudwartigen

Optin. v. Rrüger. (5,/2.)

Berbinbungen.

Dberft Deimling (f. oben.

Bafaillonsargt: fiebe 7. Romp. Spittt. Richard. 4. Romp. Mff. Mrat: fiebe 5, Romp. II. Bataillon 2. 3. R. Abjusant: Lt. Riegich. Major Reifter. Bodelberg. 3/4 5. Romp. 2t. v. Bollarb: 1/4 5. Romp. 2. A. N. zi. Schimmer. Bugeteilt 2t. b. Ref. Semper. 7. Romp. 2. 3. N. Stabeart Dr. Ritid. 2t. b. Ref. Sellmich. 24. Bebr. v. Dalgabn, Obil. Grüner. bis 5. 12. 24. Trenf. 1/4 Belbtelegraphen. 2. Erf. Romp. 24. b. Ref. Steffens. 2t. b. Ref. Richters.

1/2 1. Batterie. Dbit. Stuhlmann. gr. v. Girja.

Mbteilung.

2t. Bufe.

Baftarb. Abteilung.

Refblagarett Rub. Dbft. Bottfin.

Mf. Argt Dr. Goldanmer. Stabearst Dr. Frants Ctappe Rub. Hitm. Seln. \*) In ber Rriegsglieberung in geft III (Jahrgang 1906) fehlen bie beiben Jelbgeiftlichen, Divifionspfarrer Couitbt (ev.) und Beyer (fath.), ba ber Zeitpunft ihres Gintreffens nicht genau befannt mar. Gie haben beibe an ben Kampfen am Baterberg und ben folgenben friegeriichen Ereigniffen teilgenommen.

21. Muller v. Berned. (2. 12. gef. 2. Romp. 1. 3. N. 2t. v. ber Marwis Dbit. Ritter.

Lt. Frhr. v. Malhahn. Mff. Mrt Sannemann. v. 5. 12. ab: Cantpen. berg (Ruboffi. gt. Gr. v. Sarben. 2t. v. Betersborff. gt. v. Rleift. 21. Donner. 21. Rogbad. gonen. Brhr. Seutter D. 26. Argt Dr. Jager.

Samanbiner. 2t. Rlewiy.

žį

5. Batterie. Dutm. Stabl. 2t. Cberbed.

2. (Gebirgs:

24. Mannhardt. 21. 3mide.

Mitte Dezember ab .. 2t. b. Ref. Semper (von Mf. Mrtt Dr. Belt. +++

4 Belbtelegraphen Mbteilung.

## B. Muf bem füblichen Rriegefcauplas.

III. Bataillon 2. Belbregiments. Gibabteilung. Mojutant: 2t. Clausniger. Major v. Lengerte.

Bataillonsaryt: Stabbaryt Dr. Bienede (vom 3. Belblagarett).

8. Rompagnie. Bugeteilt: hprin. a. D. Fromm. Mff. Mrgt: Blumers. 9. Rompagnie.

Lt. v. Rheinbaben. Lt. Krt. Lt. b. Ref. Geubel. Dbit. Gr. Stofd. Spim. Beble. Dbit. Gr. v. Ragened. Stabbargt Dr. Otto. Spin. v. Roppy. 2t. v. Senbebred. 21. Schmidt.

Artilleriegug ber 9. Rompagnie. Oblt. Ritter u. Ebler v. Rofenthal. Geb. Gefch.

8. Batterie.

Oblt, Schonberg Opim. Rirdner.

Cbit. Barad.

Muf ben rudmartigen Berbinbungen ober im Unmarich 1. Gifenbahnbau.Romp.

3. Erfag.Rompagnie. Lt. Chales be Beaulieu 2t. Effnert. Dutm. Schulge. Dbit. Chrenberg 9. Gebirgs.Batterie. Spin. Binterfelbt. Lt. Robne. St. Bolff

-[]

÷I ÷I ÷I

÷I

Burentommanbo. 2t. b. Ref. v. Trotha.

## Unlage 2.

nentliche Lifte der in den Kampfen gegen die hottentotten bis Ende rg 1905 gefallenen, verwundeten und an Krankheiten geftorbenen Offiziere, Unteroffiziere und Mannichaften ber Schuttruppe.

| Patum               | Crt,<br>Gelegenheit                        | Dienftgrad                                   | Name                                         | Ed)uhtruppen-<br>verband | Früherer Truppenteil                                                               | Be-<br>merfung |
|---------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                     |                                            |                                              | A. Sefallen                                  | :                        |                                                                                    |                |
| 29, 8, 04           | Patrouillenge-<br>fecht bei Rou-<br>chanas | Kriegofreiw.                                 | Devenifch                                    | 9/2                      | -                                                                                  |                |
| 30, 8, 04           | Gefecht am<br>Schambock-<br>berge          | Leutnant<br>Sergeant<br>Gefreiter<br>Reiter  | Bar. v. Stempel<br>Stolle<br>Arndt<br>Schulz | 9/2                      | Drag. Regt. Rr. 11<br>Drag. Regt. Rr. 5<br>Drag. Regt. Rr. 11<br>Inf. Regt. Rr. 69 |                |
| 5. 10. 04           | Gefecht bei<br>Bafferfall                  | Leutnant<br>Reiter                           | Eid<br>Nerbe                                 | 8/2                      | Unteroff. Schule<br>Treptow a. R.<br>Inf. Regt. Nr. 67                             |                |
| 8. t0. 04           | Bei Gochas                                 | Gefreiter d. g.                              | Sittmer                                      |                          | Drag. Regt. Rr. 12                                                                 |                |
| Mitte<br>Eftober 04 | BeimAusbruch<br>des Bitbol-<br>aufstandes  | llnteroffizier<br>llnteroff. d. N.<br>Reiter | Maurer<br>Held<br>Gröber                     | 9/2                      | llian. Regt. Rr. 6<br>3nf. Regt. Rr. 85<br>3nf. Regt. Rr. 114                      |                |
| 23, 10, 04          | Auf Patrouille<br>bei Romtfas              | Reiter                                       | Bilareti                                     |                          | Juf. Regt. Rr. 38                                                                  |                |
| 24, 10, 04          | Patroulllenge<br>fecht bei Kon-<br>jas     | Unteroff. d. E.<br>Gefreiter<br>Reiter       | Naabe<br>Jacobs<br>Frânzen<br>Kanderer       |                          | Trag. Regt. Nr. 15<br>2. Garber Trag.<br>Füf. Regt. Nr. 39<br>Inf. Negt. Nr. 166   |                |
| 27, 10, 04          | Gefecht am<br>Badriem                      | Gefreiter                                    | Rawotfa                                      | 1. Feldtel.Abt           | Baper. 5. Chev. Regt.                                                              |                |
| St. t0. 04          | Gefecht bei<br>Seg-Rameels<br>banm         | Nriegsfreiw.<br>(Bur)<br>Baftard             | Boyfen<br>Ewart<br>Lucas                     |                          |                                                                                    |                |
| t3. tt. 04          | Gefecht bei Spiktopp                       | Unteroffizier<br>Reiter                      | Eplittgerber<br>Lohfint                      | 8/2                      | llian. Regt. Ar. 9<br>Inf. Regt. Ar. 82                                            |                |
| 22.11.04            | Gefecht bei Aub                            | C berleutnant<br>Unteroffizier<br>Reiter     | hand<br>Ständer<br>haber                     | 2.(Geb.)Batt.<br>2/1     | Felbart, Regt. Rr. 40<br>Inf. Regt. Rr. 167<br>Inf. Regt. Rr. 47                   |                |

ie Rampfe ber beutichen Erupben in Gubtveftafrita. 11.

| 2fd.<br>Nr. | Patum      | Ort,<br>Gelegenheit                                  | Dienstgrad       | Rame         | Edjußt ruppen :<br>verband | Früherer Truppenteil   | Be-<br>merfu |
|-------------|------------|------------------------------------------------------|------------------|--------------|----------------------------|------------------------|--------------|
| 27          | 22. 11. 04 | Gefecht bei Rub                                      | Reiter           | Sauer        | 2/1                        | Pion. Batl. Rr. 6      |              |
| 28          |            |                                                      | -                | Sell         |                            | Drag. Regt. Rr. 12     | l            |
| 29          |            |                                                      |                  | 28ittig      | 2.(Geb.) Batt.             | Felbart. Regt. Rr. 32  | l            |
| 30          | 26./28.11. | Gefecht bei Miu-                                     | Leutnant         | &d)mibt      | 9/2                        | 3nf. Regt. Rr. 78      |              |
| 31          | 04         | riöfontein                                           |                  | D. Depbebred | ,                          | 2. Garbe Regt. 3. F.   | 1            |
| 32          |            |                                                      | Unteroffizier    | Gerber       | ٠.                         | Baner. 1. Illan. Regt. | l            |
| 33          |            |                                                      | ,                | Dübner       | ,                          | Suf. Regt. Rr. 14      | l            |
| 34          |            |                                                      |                  | Nidel .      |                            | Man. Regt. Rr. 9       | l            |
| 35          |            |                                                      | Reiter           | Badhau-      |                            | 3nf. Regt. Rr. 61      | l            |
| 36          |            |                                                      |                  | Dreefen      |                            | Rur. Regt. Rr. 4       | 1            |
| $^{37}$     | 1          |                                                      |                  | Mardwardt    |                            | Duf. Regt. Rr. 15      | l            |
| 38          |            |                                                      |                  | Mofer        | 1000                       | 2. Garbe-Illan. Regt.  | l            |
| 39          |            |                                                      |                  | Ostamp       | -                          | Rur. Regt. Rr. 4       | 1            |
| 40          | 29. t1. 04 | Gefecht bei Lib-                                     | Leutnant         | Gießelmann   | 7/2                        | 3nf. Regt. Rr. 29      |              |
| 41          | 1          | fontein                                              | Unteroffizier    | Mees         | 1                          | Felbart. Regt. Rr. 8   |              |
| 42          | 2. 12. 04  | Patrouillenge-                                       | Leutnant         | v. d. Marwis | 2/1                        | Drag. Regt. Rr. 18     |              |
| 43          |            | fecht bei Riet-                                      | Reiter           | Beder        |                            | 3nf. Regt. Rr. 21      |              |
| 44          |            | mont                                                 | ,                | Richter      |                            | 3nf. Regt. Rr. 85      |              |
| 45          |            |                                                      |                  | Rickel       |                            | Gelbart, Reat. Nr. 48  |              |
| 46          |            |                                                      | Ariegofreiw.     | Geißler      |                            |                        |              |
| 47          | 2. 12. 04  | Patrouillenge-<br>fecht bei<br>Zwartmodder           | Bizefelbw. d. R. | Bortel       | 7/2                        | Man. Regt. Nr. 14      |              |
| 48          | 4. 12. 04  | Gefecht bei                                          | Sergeant         | vitt         | 4/2                        | Buf. Regt. Nr. 80      |              |
| 49          |            | Naris                                                | #                | Boigt        | 5/2                        | 4. Garbe Regt. 3. 3.   | i            |
| 50          |            |                                                      | Reiter           | Müller       | 4/2                        | Pion.Batl. Rr. 22      |              |
| 51          | 4. 12. 04  |                                                      | Leutnant         | Rofibad)     |                            | 3nf. Regt. Nr. 105     |              |
| 52          |            | fecht bei Wit-                                       | Unteroffizier    | Borrmann     |                            | Duf. Regt. Rr. 12      | 1            |
| 53          |            | υίου                                                 | Reiter           | Reiner       |                            | Drag. Negt. Rr. 21     | 1            |
| 54          | 15, 12, 04 | Gefecht bei                                          | Gefreiter        | Semmler      | 8/2                        | 3nf. Regt. Nr. 120     | 1            |
| 55          |            | Явез                                                 |                  | Röhn         |                            | 3nf. Regt. Nr. 85      | l            |
| 56          |            |                                                      | Reiter           | Gröninger    | 8. 9att.                   | Gelbart. Regt. Rr. 15  | l            |
| 57          |            |                                                      |                  | Edimeiher    |                            | Feldart. Regt. Rr. 15  |              |
| 58          | 20, 12, 04 | Batrouillenge-<br>fecht bei<br>Stampriet-<br>fontein | Reiter           | Всцет        |                            | Bapr. 7. 3nf. Regt.    |              |

| 0 | Latum       | Ert,<br>Gelegenheit            | Dienftgrad    | Name                     | Schuftruppen-<br>oerband | Früherer Truppenteil                       | Be-<br>merfunger |
|---|-------------|--------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|------------------|
| , | 21, 12, 04  | Olefecht bei                   | Reiter        | Gram(                    | 2/1                      | 3nf. Regt. Nr. 20                          |                  |
| ١ |             | llibis                         |               | เห็นโทธิ                 | ,                        | 3nf. Regt. Rr. 21                          |                  |
| ı | 31, 12, 04  | Glefecht bei                   | Wefreiter     | Grintnt                  | 3/2                      | Baur. 6. Chev. Reat.                       |                  |
|   |             | Stampriet»<br>fontein          |               | Schwarzott               |                          | Bayr. 6. Cheo. Regt.                       |                  |
| 3 | 2./4. 1. 05 | Gefecht bei<br>Groß Rabas      | Major         | Frhr.o.Nauen-            | II. Felbart.<br>Abi,     | Feldart, Regt, Nr. 11                      |                  |
| ı |             |                                | Lentnant      | Oberbed                  | 5. Batt.                 | Feldart, Regt. Rr. 47                      | 1                |
| 1 |             |                                | -             | o. Bollard.<br>Bodelberg | 5/2                      | Man. Regt. Rr. to                          |                  |
| i |             |                                | · b. H.       | Semper                   | 5. Batt.                 | Ref.3.6. Felbart. Nats.                    |                  |
|   |             |                                | ähnrich d. L. | Eripte.                  | 4/2                      |                                            |                  |
| ١ |             |                                | Cergeant      | Haer                     |                          | 3uf. Regt. Nr. 169                         |                  |
| 1 |             |                                | Unteroffizier | Müscher                  | Gelbfign. Abt.           | Zel. Batl. Rr. 1                           | 1                |
| 1 |             |                                | Unteroffizier | Böfchel                  | 5. Batt.                 | Gelbart. Regt. Rr. 5                       |                  |
| ŀ |             |                                | Oefreiter     | Andres                   |                          | Gelbart. Regt. Rr, 73                      |                  |
|   |             |                                |               | Juengel                  | 4/2                      | Bion. Batl. Nr. 22                         | [                |
|   |             |                                |               | Miller<br>Eprengel       | 7/2<br>4/2               | 3. Garbe-Regt. 3. F.<br>Ilian. Reat. Ar. 8 |                  |
|   |             |                                |               | Meinberger               | 4/2                      | 2. Chep. Reat.                             |                  |
| 1 |             |                                | Reiter        | Debler                   | 5/2                      | Banr. 3. Chev. Regt.                       |                  |
| 1 |             |                                | ленен         | Riider                   | 4/2                      | Bapr. 2. Chev. Regt.                       |                  |
| ı |             |                                |               | Sannia                   | -,-                      | 3nf. Regt. Rr. 156                         |                  |
| ŀ |             |                                |               | Norta                    | 5. Batt.                 | Belbart, Reat, Nr. 66                      |                  |
| ŀ |             |                                |               | Sofdat                   | 4/2                      | Illan, Regt. Nr. 1                         |                  |
| I |             |                                |               | Yau                      | 7/2                      | 3nf. Regt. Rr. 179                         |                  |
| ł |             |                                |               | Renning                  | 5. Batt.                 | 1. 6. Felbart. Regt.                       |                  |
| 1 |             |                                |               | Wawer                    | 5/2                      | 3nf. Regt. Nr. 171                         |                  |
| 1 |             |                                | Arleg3freiw.  | 2dint3                   | ,                        |                                            |                  |
| 1 | 3, t.05     | Gefecht bei<br>Harudjas        | Cherleutnant  | Ahrens                   | . Etab 2. ₹. N.          | Pion. Batl. Nr. 19                         |                  |
| : | 5. 1.05     | Gefecht bei                    | Unteroffisier | xanthad                  | 4/2                      | Juf. Negt. Nr. 69                          |                  |
| ١ |             | (Чофа-3                        | Gefreiter     | Viraffow                 | 1. Batt.                 | Gelbart. Regt. Rr. 39                      |                  |
| ŀ |             |                                | Reiter        | Sürfen                   | 8/2                      | 3nf. Regt. Nr. 65                          |                  |
| ١ |             |                                |               | Neplaif                  | 2/1                      | t. Garde-Drag, Regt.                       |                  |
| ) | 6, 1, 05    | Auf Biehposten<br>bei Ramalaoa | Reiter        | tilagner                 |                          | Inf. Regt. Nr. 49                          |                  |
| ı | 7. 1.105    | Gefecht bei                    | Unteroffizier | Bremer                   | 2. Erf. Homp.            | 3ager-Batl. Nr. 10                         |                  |
| 2 |             | :}martfontein                  |               | 2dyrottle                | 9 (Geb.) Batt.           | Drag. Regt. Nr. 16                         |                  |

| Lfd.<br>Nr. | Đ   | tum   | Ert,<br>Gelegenheit                    | Dienstgrad    | Name                | Schuştruppen-<br>perband | Früherer Truppenteil                    | Be-<br>merfunge   |
|-------------|-----|-------|----------------------------------------|---------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| 93          | 27. | 1, 05 | Gefecht bei                            | Gefreiter     | Steinmen            |                          | Gelbart. Regt. Rr. 11                   |                   |
| 94          | 1   |       | Rurifuribis                            | Reiter        | Brommer             | 1                        | Gelbart. Regt. Rr. 67                   | i                 |
| 95          |     |       |                                        | ,             | Edimibt             |                          | Bayr. 6. Frfbart. Regt.                 |                   |
| 96          | 31. | 1.05  | Patrouillengr-<br>frcht bei Ru-<br>nub | Sergrant      | Beller              |                          | Bapr. 6. Chev. Regt.                    |                   |
| 97          | 9.  | 2, 05 | Überfall bei<br>Arris                  | Unteroffigier | Srunig              |                          | Felbart. Regt. Nr. 56                   |                   |
| 98          | t1. | 2.05  | Bri Omitare                            | Reiter        | Röppen              |                          | 3nf. Regt. Rr. 5t                       |                   |
| 99          | 3.  | 3. 05 | Auf Batrouillr<br>bei Gibron           | Rriter d. L.  | Yang                |                          |                                         |                   |
| 00          | 4.  | 3, 05 | Überfall bei                           | 3ahlm. Afpir. | Baafd)              | 8/2                      | Jugart. Negt. Nr. 4                     |                   |
| 101         | 1   |       | Rlein-Nabas                            | Unteroffizier | Lipfert             |                          | 3nf. Regt. Rr. 167                      |                   |
| 102         | ı   |       |                                        |               | Etephan             | i                        | Suf. Regt. Rr. 15                       |                   |
| 103         | l   |       |                                        | Gefreiter     | Menet               |                          | 3. Oftafiat. 3nf. Negt.                 |                   |
| 104         | 1   |       |                                        |               | Burrmann            | 2/2                      | 3nf. Regt. Rr. 85                       | ì                 |
| 105         | l   |       |                                        | Reiter        | Fox                 | 1                        | 3uf. Regt. Rr. 13                       |                   |
| 106         |     |       |                                        |               | Göriß               | 1                        | Felbart. Regt. Rr. 53                   |                   |
| 07          | 1   |       |                                        |               | Groth               |                          | Suf. Regt. Rr. 10                       |                   |
| 108         | ı   |       |                                        |               | Gründen             | 1                        | 3nf. Regt. Rr. 162                      |                   |
| 109         |     |       |                                        |               | Şahn                | 1                        | 5. Oftafiat. Inf. Regt.                 |                   |
| 110         |     |       |                                        |               | Ruchen              | 1                        | 3nf. Regt. Rr. 69                       |                   |
| 111         | ı   |       |                                        |               | Beftrup             |                          | 3nf. Nrgt. Rr. 75                       |                   |
| 12<br>13    |     |       |                                        |               | Rofberger<br>Ruffin |                          | 3nf. Regt. Rr. 153<br>Ful. Rrgt. Rr. 85 |                   |
| 14          | 10. | 3.05  | Gefecht bei Aob                        | Sauntmann     | Ricomer             | 8. Batt.                 | Felbart. Regt. Nr. 54                   | Mukerbem          |
| 15          |     | a,    |                                        | Peutnant      | Zürbringer          |                          | 3ag. Batl. Rr. 10                       | Matrole<br>Chull. |
| 16          | ı   |       |                                        | Untrroffizier | Zekmann             | 9. (Geb.) Batt.          | Gelbart. Rrgt. Rr. 8                    | Court.            |
| 17          |     |       |                                        | Gefreiter     | Galado              | 10/2                     | Garbr Rur. Regt.                        |                   |
| 18          |     |       |                                        | Rriter        | Babr                | 2. Felbtel. Abt.         | Gren. Rrgt. Rr. 1                       |                   |
| 19          | 1   |       | 1                                      |               | Reuter              | 10/2                     | 3nf. Rrgt. Rr. 95                       |                   |
| 20          |     |       |                                        |               | Schleng .           | 9.(Gcb.) Batt.           | Felbart. Regt. Rr. 56                   |                   |
| 21          |     |       |                                        |               | 2 dimelger          | 10.2                     | Bion. Batl. Rr. 3                       |                   |
| 22          |     |       |                                        |               | Schnriber           | 2.Mafch.Grw.<br>Abt.     | Rafch. Gew. Abt. Nr. 9                  |                   |
| 23          |     | - 1   |                                        | 0.0           | €immeit             |                          | Pion. Batl. Rr. 1                       |                   |
| 24          |     |       |                                        |               | Strm                |                          | Baur. 6. 3nf. Rrgt.                     |                   |
| 25          |     |       |                                        |               | Struß               | 1                        | 3uf. Regt. Rr. 74                       |                   |
| 26          |     |       |                                        | . '.          | Manbel              | 9.108rb.) Batt.          |                                         |                   |
| 27          |     |       |                                        | Zan. Gefr.    | Bruftle             | 11/2                     | 311f. Regt. Rr. 112                     | l                 |

| b.<br>r. | £   | atum  | Ert,<br>Gelegenbrit | Dirnstgrad     | Name          | Schustruppen-<br>perhand | Früherer Eruppenteil    | Be-<br>mertungen |
|----------|-----|-------|---------------------|----------------|---------------|--------------------------|-------------------------|------------------|
| ١,       | 18. | 3.05  | Gefecht bei@a-      | Rriter         | Arbeit        | Gri. Romp. 4 a           | Gren. Megt. 10          |                  |
| 9        |     |       | rie                 |                | Groth         |                          | 2. Ditafiat. 3nf. Regt. |                  |
| ١        |     |       |                     | Trompeter      | Reich         |                          | 3nf. Rrgt. Ar. 19       |                  |
| ı        | 2t. | 3, 05 | Gefrett bri         | Geferiter      | Reger         | 2. Felbtel.Abt.          | Duf. Rrgt. Rr. 14       |                  |
| 2        |     |       | llmanario           | Rriter         | Bieth         | 1                        | 3nf. Regt. Rr. 118      | l                |
| 3        |     |       |                     | ,              | K od)         |                          | Gren. Rrgt. Rr. 6       | l                |
| ٠l       |     |       |                     | 0              | Stüber        |                          | 5. Citafiat. Juf. Regt. | 1                |
| 5        |     |       |                     | San. Errgt.    | Raundorf      |                          |                         |                  |
| ,        | 25. | 3.05  | Gefecht bri         | Chrear31       | Raper         | 1                        | 3uf. Rrgt. Rr. 25       |                  |
| : 1      |     |       | Aminuis             | Unteroffizirr  | Sunbertmarf   | 4/t                      | 2. Garbr. Drag Regt.    | l                |
| ч        |     |       |                     | Glefrritrr     | Broll         |                          | Man. Regt. Rr. 2        | l                |
| 9        |     |       |                     |                | Weiferl       |                          | Felbart. Rrgt. Rr. 52   | l                |
| )        |     |       |                     | Rriter         | <b>Daufig</b> | -                        | Drag. Rrgt. Rr. 4.      | 1                |
| ١        |     |       |                     | (-             | Seidom        |                          | Buf. Rrgt. Rr. 15       |                  |
| 2        | 26. | 3.05  | Gefrcht bri         | Lrutnant d. R. | Cioner        | t. Ctapp.                | huf. Regt. Rr. 16       |                  |
| 3        |     |       | Groß Deufis         | Reiter         | Edimmel .     | -                        | Buf. Regt. Rr. 39       | l                |
| 4        |     |       |                     |                | Schröber      |                          | Felbart. Regt. Rr. 45   |                  |
| :        | 26. | 3, 05 | Gefecht bei         | Gefreiter      | Orremann      | 1. Batt.                 | Felbart. Regt. Rr. 56   |                  |
| 6        |     |       | Aranzplaş           | Reiter         | Andresed      |                          | Feldart. Rrgt. Rr. 21   |                  |
| -        | 31. | 3, 05 | Batrouilleu-        | Reiter         | Edre briger   | 2. Erf. Romp.            | Bapr. 13. 3nf. Rrgt.    |                  |
| ١,       |     |       | gefecht bri         |                | Chnrr         | -                        | Garbr Bion. Batl.       | l                |
| 9        |     |       | Reibub              |                | Groß          | -                        | Gelbart. Regt. Rr. 57   | l                |

### B. Vermißt:

| t | 28. tt. 04  |                           | Mutrroffizire | Bammel     | 9/2                         | huf. Regt. Rr. to      | Babrichein- |
|---|-------------|---------------------------|---------------|------------|-----------------------------|------------------------|-------------|
| 2 |             | Murisfontein              | Gefreiter     | Sirbel     |                             | Guf. Rrgt. Rr. 80      | III grianti |
| 3 | 2. 12. 01   | Batrouillen-              | Gefreiter     | Bartel6    |                             | Gren. Regt. Rr. 2      |             |
| 4 |             | gefecht bei<br>Rietmont   | Reiter        | Siler      |                             | Bion. Batl. Ar. 4      |             |
| 5 | 2. 4. 1. 05 | Gefrcht bri<br>Groß Rabas | Rriter        | Mibat      | Stab II. Frid-<br>art. Abt. | Beib. Suf. Regt. Rr. 1 |             |
| 6 | 1           |                           |               | Bauer      | 5/2                         | Baur. 20. 3nf. Negt.   | 1           |
| 7 |             |                           | ٠.            | Mageritadt | 7/2                         | 3nf. Rrgt. Rr. 88      |             |
| 8 | 12. t.05    | Bei Gochas                | Reiter        | Fifther    |                             | 3nf. Rrgt. Rr. 31      |             |

| 2fd.<br>%r.    | Patum    | Ort,<br>Gelegenheit          | Dienftgrad                           | Name                        | Edinatruppen-<br>verband | Früherer Eruppenteil                                               | Be-<br>mertunger                                               |
|----------------|----------|------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 9<br>10        |          | ÉftlichLüderit.<br>bucht     | Staboveter.<br>Reiter -              | Rogge<br>Feibide            |                          | Oftaf. fahr. Batt.<br>Nur. Regt. Nr. 6                             | 3n ben Du-<br>nen berirri                                      |
| 11             | 24. 1.05 | Bei Gemobod-<br>vlagte       | Reiter                               | Hifd)                       |                          | Gren. Regt. Nr. 2                                                  |                                                                |
| 12             | 3, 2.05  | Auf Patrouilte<br>bei Amadap | Zan. Unteroff.                       | Rramer                      |                          | Drag. Regt. Nr. 5                                                  |                                                                |
| 13<br>14       |          | Auf Jagd bei<br>Howas        | Gefreiter<br>Reiter                  | Diet<br>Engelhardt          |                          | Leib-Drag. Regt. Kr. 20<br>Drag. Regt. Kr. 5                       |                                                                |
| 15<br>16<br>17 | 1. 3. 05 | Auf Patronille<br>bei Roes   | Unteroffizier<br>Gefreiler<br>Reifer | Linde<br>Bogmener<br>Träger |                          | Giren. Regt. 3. Pf. Ar. 3<br>Bez. Ado. Bremen<br>Juf. Regt. Ar. 14 |                                                                |
| 18             | 25. 3.05 | Gefecht bei<br>Aminuis       | Gefteiter                            | Sprögel                     | 4/1                      |                                                                    | hat fich fpåter<br>wieder bei<br>feinez Truppe<br>eingefunden. |

### C. Verwundet:

| 1 2                   | 30. 8.04  | Gefecht am                                              | Gefreiter<br>Reiter             | Gründlinger<br>Diefiner                                | 9/2      | Juf. Regt. Nr. 42<br>Baur, 6. Jelbart, Regt.                                                                              | 1                                |
|-----------------------|-----------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 3                     |           | berge                                                   |                                 | Zifdet                                                 |          | 3nf. Regt. Rr. 162                                                                                                        | 1                                |
| 4                     |           | *****                                                   | 4                               | Cionglowsti                                            |          | 3nf. Regt. Rr. 135                                                                                                        |                                  |
| 5<br>6<br>7<br>8<br>9 | 21. 9,04  | Gefecht bei<br>Gais                                     | Sergeant<br>Gefreiter<br>Reiter | Schulze<br>Heinze<br>Schmidt<br>Sindner<br>Schloftaner | 8. Vatt. | Felbart. Regt. Rr. 53<br>Illan. Regt. Rr. 7<br>Felbart. Regt. Rr. 13<br>Bayr. 10, Felbart. Regt.<br>Felbarl. Regt. Rr. 51 | Auf bem<br>Transport<br>nad Solf |
|                       |           |                                                         |                                 |                                                        |          |                                                                                                                           | fontein ge-<br>ftorben           |
| 10                    | 5. 10, 04 |                                                         | Sauptmann                       | Weble                                                  | H/2      | 3nf. Regt, Rr. 176                                                                                                        |                                  |
| 11                    |           | thafferfall                                             | Unteroffizier                   | Langenbad)                                             |          | Aclbart. Regt. Rr. 51                                                                                                     |                                  |
| 12                    |           |                                                         |                                 | ticig                                                  |          | Jelbart. Regt. Rr. 51                                                                                                     | ŀ                                |
| 13                    |           |                                                         | Reiter                          | Bartelo                                                |          | Suf. Regt. Rr. 10                                                                                                         |                                  |
| 14                    |           |                                                         | ,                               | Riemann                                                | -        | 74f. Regt. 9tr. 73                                                                                                        |                                  |
| 15                    |           |                                                         |                                 | Crzifdiel                                              | - 20     | 3nf. Regt. Nr. 66                                                                                                         | am 6 10<br>feinen                |
| 16                    |           |                                                         | -                               | Palleis                                                |          | Baur. 3. 3uf. Regt.                                                                                                       | Bumben<br>erlegen                |
| 17                    | 6, 10, 04 | Überfatt der<br>Heliographen-<br>station<br>Katlenhorft | Gefreiter                       | Hemer                                                  | 11/2     | t. (Varbe Negt. 3. 13.                                                                                                    |                                  |
| 18                    |           | Auf Patrouille<br>bei Echlip                            | Olefreiter                      | Witter»                                                |          | Bion. Batt. Nr. 9                                                                                                         |                                  |

| efd.<br>Kr. | Datum      | Ort,<br>Gelegenheit               | Dienstgrad            | Нате                      | Edjustruppen<br>verband | Früherer Truppenteil   | Be-<br>merfunger |
|-------------|------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|------------------|
| 19          | 27, 10, 04 | Gefecht bei<br>Padriem            | Reiter                | Jürgens                   | 1. Erf. Komp.           | Inf. Regt. Rr. 31      |                  |
| eu          | 6.11.04    | Gefecht bei Ho-<br>achanas        | Reiter                | ₩ār                       | 7/2                     | 311f. Regt. Rr. 27     |                  |
| 1           | 13, 11. 04 | Gefecht bei<br>Spigkopp           | Reiter                | Theihen                   | H/2                     | Drag. Regt. Nr. 15     |                  |
| 2           | 20, 11, 04 | Auf Batrouille<br>bei Copesfarm   | Sergeant              | 3acobfen                  |                         | 3nf. Negt. Nr. 162     |                  |
| 3           | 22, 11, 04 | Glefecht bei Rub                  | Leutnant d. R.        | v. Mofc                   | 2/1                     | Duf. Regt. Rr. 6       |                  |
| 4           |            | ,                                 | Bigefelbmebel         | Deubert                   | 4/2                     | Guf. Regt. Rr. 80      |                  |
| 5           |            |                                   | Reiter                | Baubelt                   | 2/1                     | Juf. Regt. Rr. 86      | 1                |
| 6           |            |                                   |                       | Echröber                  | 4/2                     | Garbe-Gren. Ngt. 9ir.3 |                  |
| 7           |            |                                   | Kriegofreno.          | v. Rabenan                | 2. (Geb.) Batt.         | Marine                 | 1                |
| 5           | 27/28, 11, | Gefecht beiMin-                   | Unterofficier         | Nannemacher               | 9/2                     | Gefbart, Reat. Rr. 23  |                  |
| 9           | 04         | ristontein                        | Gefreiter b. 31.      | Bolies                    | ,                       | Gren, Regt. Rr. 1      |                  |
| ю.          |            |                                   | Reiter .              | Elias                     |                         | Suf. Regt. Rr. 15      | l                |
| 1           |            |                                   | ,                     | Deing                     |                         | 3nf. Regt. Rr. 95      | l                |
| 32          |            |                                   | 1                     | Ruite                     |                         | Drag. Regt. Rr. 23     | l                |
| 3           |            |                                   |                       | Sang                      |                         | 3nf. Regt. Rr. 178     |                  |
| 54          |            |                                   |                       | Offendorf                 |                         | 3nf. Regt. Rr. 144     |                  |
| 15          |            |                                   |                       | &chāfer                   |                         | 3nf. Regt. Rr. 55      | l                |
| 365         |            |                                   |                       | Schaferlein<br>gen, Maier | ,                       | 3nf. Regt. Nr. 95      |                  |
| 37          |            |                                   | Can. Unteroff.        |                           |                         | Bapr. 11. 3nf. Regt.   |                  |
| 18          | 29, 11, 04 | Gefecht bei Lib-                  | Reiter                | Badjofer                  | 7/2                     | Leibdrag. Negt. Nr. 20 |                  |
| 19          |            | fontein                           | ,                     | Derzog                    | ,                       | 3nf. Regt. Rr. 27      |                  |
| ш           |            |                                   |                       | Powelstus                 | ,                       | 3nf. Regt. Rr. 162     |                  |
| 41          |            |                                   | ,                     | Praufewetter              | ,                       | Pion. Batl. Nr. 5      | 1                |
| 12          | 2. 12. 04  | Batrouillenge-<br>fecht bei Riet- | Leutnant              | Aner v.Herren-<br>firchen | Geldfign. Abt.          | 2. Garbe-Drag. Regt.   |                  |
| 13          |            | mont                              | Unteroffizier         | Seute                     |                         | 3nf. Regt. Rr. 16      |                  |
| 44<br>45    |            |                                   | Reiter<br>Kriegofreis | Maas<br>Moftert           |                         | Leibgren. Regt. Ar. 8  |                  |
|             |            |                                   | williger (Bur)        |                           |                         |                        |                  |
| 46          | 2.12.04    |                                   | Sergeant              | hermann                   |                         | 3nf. Regt. Rr. 112     | I                |
| 17          |            | fecht bei                         | Reiter                | Schawranely               |                         | Drag. Regt. Rr. 19     | l                |
| 18          |            | Swartmobber                       |                       | Stobbe                    | 1                       | Buf. Regt. Rr. 51      | i                |

| Lfd.<br>Re. | Patum      | Ort,<br>Gelegenheit       | Dienftgeab       | Name                   | Schutteuppen-<br>verband    | Früherer Truppenteil       | Be-<br>merfunger            |
|-------------|------------|---------------------------|------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 49          | 4. 12. 04  | Gefecht bei Ra-           | Leutnant         | Mannhaedt              | 5. Batt.                    | Felbart. Regt. Rr. 9       |                             |
| 50          |            | rie                       | Bitefelbm. b. R. | Runt                   | 4/2                         | Gren, Reat, Re. 115        | 1                           |
| 51          |            |                           | Seegeant         | Benblee                | 5/2                         | Baue. 23, 3nf. Regt.       | 1                           |
| 52          |            | 1                         | Unteroffizier    | Gebmann                | 4.2                         | 3nf. Regt. Nr. 81          |                             |
| 53          |            |                           |                  | Micebera               | 2/1                         | 2. Garbe Drag. Regt.       |                             |
| 54          |            |                           | Gefreitee        | Runifc                 |                             | Illan. Regt. Re. 9         | 1                           |
| 55          |            |                           | Reiter           | Rlofe                  | 4 2                         | Drag. Regt. Rr. 8          |                             |
| 56          |            |                           |                  | Rodi                   |                             | Illan. Regt. Re. 7         |                             |
| 57          |            |                           |                  | Painczył               | 2/1                         | Drag. Regt. Re. 8          |                             |
| 58          | 15, 12, 04 | Gefecht bei               | Gergeant         | Müller                 | 8. Batt.                    | 3nf. Regt. Re. 76          |                             |
| 9           |            | Roes                      | Gefreitee        | Mausberg               |                             | Felbart, Rrgt. Rr. 23      |                             |
| 30          |            |                           | Rritee           | Friedling              | 9/5                         | Man. Regt. Re. 14          |                             |
| 31          | 21, 12, 04 | Gefecht bei<br>Nibis      | Leutnant         | Frhr. v. Malt:<br>zahn | 2/1                         | Garbe Geen. Regt.<br>Rr. 3 |                             |
| 62          |            |                           | Geegeant         | Mer                    | 1                           | 3nf. Regt. Re. 112         |                             |
| 63          |            |                           |                  | @dools                 |                             | 3nf. Regt. Re. 71.         | 1                           |
| 64          | ĺ          | 1                         | Unteroffizier    | Frant                  |                             | Drag. Regt. Rr. 14         | 1                           |
| 65          |            |                           | Reitee           | Mehrmann               | 1                           | Gren. Regt. Rr. 5          |                             |
| 66          | 31, 12, 04 |                           | Dauptmann        | v. Hrügee              | 5/2                         | Suf. Regt. Re. 12          |                             |
| 67          | 1          | Stanipeietfon-            | Leutnaut         | Riehfd)                | Stab II/2                   | 3uf. Regt. Re. 153         | 1                           |
| 68          |            | teist                     |                  | Trent                  | 7/2                         | nad. haus Potsbam          | l                           |
| 69          | 1          |                           | Unteeoffiziee    | Brunnee                | 1                           | Baye. 1. Pion. Bat.        | ł                           |
| 70          | l          | 1                         |                  | Ednehage               |                             | Garbe Fuf. Regt.           |                             |
| 71          |            |                           | Reitee           | Mbrecht                |                             | 3nf. Regt. Rr. 74          |                             |
| 72          |            |                           | ,                | Staffed                |                             | 3nf. Regt. Rr. 171         |                             |
| 73          | 2,/4.1.05  | Gefecht bei<br>Geog-Rabas | Cheeleutuant     | Lautefchläger          | Stab II. Feld-<br>art. Abt. | Felbaet. Regt Re. 51       |                             |
| 74          | Į.         | _                         | Lentnant         | v. Rleift              | 4/2                         | Gren. Regt. Re. 9          |                             |
| 75          | ĺ          |                           | ,                | Donner                 |                             | Bape. 9. 3nf. Regt.        | Rin 15. 4. 05<br>feiner Ber |
| 76          |            |                           |                  | p. Reubronner          | Gelbfign. Abt.              | Drag. Regt. Rr. 26         | tounbime                    |
| 77          |            |                           | Leutnant d. R.   | Dellmich               | 7/2                         | Ref. 3nf. Regt. Re. 53     | erlegen.                    |
| 78          |            |                           | 28achtmeifter    | Timsries               | 5. Batt.                    | Gelbart. Regt. Re. 7       | l                           |
| 79          |            |                           | Bizefeldmebel    | Thamm                  | 7/2                         | 3uf. Regt. Re. 144         |                             |
| 80          |            |                           | Geegeant         | Böhnifch               | 4/2                         | Drag. Regt. Re. 24         |                             |
| 81          |            |                           |                  | Rauch                  |                             | Illan, Regt. Re. 17        | ł                           |
| 82          |            |                           |                  | Wehingee               | 5. Batt.                    | Bane. 9. Felbart. Regt.    |                             |
| 83          |            | 1                         |                  | Benbler                | 5/2                         | Bane. 23. 3nf. Regt.       | 1                           |
| 84          |            | 1                         | Untecoffizier    | Faat                   | 5/2                         | Bion. Bat. Rr. 4           | I                           |
| 85          |            | 1                         |                  | Geafe                  |                             | 3nf. Regt. Re. 134         | 1                           |
| 86          | l          | 1                         |                  | Doffmann               |                             | Bage. 3. Train-Bat.        | 1                           |
| 87          | 1          | I                         | ,                | Raifer                 | 7/2                         | Juf. Regt. Re. 55          | I                           |
| 88          | 1          | I                         |                  | Rostowstu              | 4/2                         | Illan. Regt. Re. 6         | I                           |

| Datum       | Ort,<br>Gelegenheit | Dienstgrad     | Нате                   | Edjustruppen-<br>oerband | Früherer Truppenteil       | Be-<br>merfungen                                      |
|-------------|---------------------|----------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| 2./4, 1. 05 | Gefecht bei         | Olefreiter     | Branitner              | 5. Batt.                 | Selbart, Reat, Nr. 48      |                                                       |
|             | Groft-Rabas         | 4              | Độpp                   | 7/2                      | 3uf. Reat. Nr. 131         |                                                       |
|             |                     |                | Benefe                 |                          |                            |                                                       |
|             |                     |                | 2chmidt                | 5. Batt.                 | Drag. Regt. Rr. 4          |                                                       |
|             |                     |                | Schmidtfong            | 5/2                      | Baur. 3, Cheo, Regt.       | l .                                                   |
|             |                     | Reiter         | Umbelang               | 5. Batt.                 | Gelbart. Regt. Nr. 74      |                                                       |
|             |                     |                | Baron                  | 7/2                      | Gren. Regt. Rr. 6          |                                                       |
|             |                     | 1              | Berger                 | 1                        | 3nf. Reat. Rr. 146         |                                                       |
|             |                     | , 1            | Bieberitein            | ,                        | Wau. Regt. Nr. 4           |                                                       |
|             |                     |                | Büdmann                | 5. Batt.                 | Garbe bu Corps             | ļ                                                     |
|             |                     | 1              | Guael                  | 4/2                      | Baur. 15. 3uf. Hegt.       | ł                                                     |
|             |                     |                | Ernit                  | 5/2                      | Baur. 1. Cheo. Regt.       | 1                                                     |
|             | 1                   |                | Subren                 | Stab D. D. H.            | Baur. 8. 3uf. Regt.        | 1                                                     |
|             | l .                 | 5.0            | Genote                 | - Ciat ti - Ci - III     | 3nf. Regt. Rr. 59          |                                                       |
|             | 1                   |                | Saad                   | 7/2                      | Duf. Regt. Rr. 15          | l                                                     |
|             | l                   |                | Deilig                 | 5. Hatt.                 | Gelbart. Regt. Rr. 63      | ĺ                                                     |
|             | ì                   |                | Depp                   | 7/2                      | 3nf. Reat. Rr. 16          | 1                                                     |
|             | ì                   |                | 3arou                  | -7-                      | 3nf. Regt. Rr. 156         | l                                                     |
|             | 1                   |                | Salau                  | 5. 23att.                | Relbari. Regt. Rr. 1       | 1                                                     |
|             | L                   |                | Sange                  | or cutti                 | Acidart. Hegt. Rr. 73      |                                                       |
|             |                     |                | Languer                |                          | Gelbart. Regt. Rr. 6       |                                                       |
|             | t                   |                | Skedel                 | 5/2                      | 3nf. Reat. Nr. 87          |                                                       |
|             | l                   |                | Rägele                 | 5. Batt.                 | Gelbart, Regt. Rr. 15      | Sat fich an<br>13.1 05 in<br>Rieberwahn<br>erfchoffen |
|             | l                   |                | Rowat                  |                          | Relbart, Regt. Rr. 2       | 13.1 05 in                                            |
|             | l                   |                | Cibrid                 | 5/2                      | 3mf. Regt. Rr. 51          | erfchoffen                                            |
|             |                     |                | Edula .                | 5. Patt.                 | 1.Garbe Felbart. Hegt.     |                                                       |
|             | 1                   |                | 2tarapneti             | 0. 4400                  | Gelbart. Hegt. Rr. 5       |                                                       |
|             | l                   |                | Studer                 | 4.2                      | Leibbuf, Regt. Rr. 1       |                                                       |
|             | 1                   |                | Berges                 | 5/2                      | Juf. Regt. Rr. 90          | 1                                                     |
|             | 1                   | San, Unteroff. | Rémia                  | 4/2                      | Juf. Regt. Rr. 80          | 1                                                     |
|             |                     | Can. Gefr.     | Mobius                 | 7/2                      | Drag. Regt. Rr. 16         |                                                       |
| 3. 1. 05    | Glefecht bei        | Gefreiter      | Pășold                 | Etab 2. F. N.            | 3nf. Regt. Rr. 102         | 1                                                     |
|             | Qurudia8            | Reiter         | Rieger                 | 2/1                      | 3nf. Regt. Rr. 166         | l                                                     |
|             |                     | ,              | Ruhne                  | ,                        | Suf. Regt. Rr. 9           | l                                                     |
|             |                     | ,              | Rochelmaner            | ,                        | 3nf. Regt. Rr. 77          | l                                                     |
|             |                     | Can. Gefr.     | Söller                 |                          | Drag. Regt. Rr. 19         | 1                                                     |
| 5. 1. 05    | Gefecht bei         | Leutnant       | Offnert                | 3. Erf. Romp.            | Pion. Bat. Nr. 21          | į .                                                   |
|             | (Sodja)             | ,              | Frhr. o. Malt-<br>zahu |                          | Barbe-Gren. Regt.<br>Rr. 3 |                                                       |
|             |                     | 1 .            | Agt                    | Stab 111/2               | 3uf. Regt. Rr. 14          |                                                       |
|             | i                   | Oberveterinar  | Jante                  | 8. Batt.                 | Leib-Garbe Duf. Regt       | Vim 23 2 0                                            |
|             | I                   | Unteroffizier  | Endrek                 | ,                        | Felbart, Regt. Nr. 65      | feinen Bur                                            |

| rfd.<br>Nr.                                          | Patn   | tmı   | Cet,<br>Gelegenheit                                    | Dienitgrad                                       | Name                                                                      | Edjuştruppen-<br>perband                                                   | Früherer Truppenteil                                                                                                                                                             | Be<br>meefung        |
|------------------------------------------------------|--------|-------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 130<br>131<br>132<br>133<br>134<br>135<br>136<br>137 | 5. 1.  | . 05  | Øefedit bei<br>Øodia≎                                  | Unteroffizier<br>Gefreiter<br>Reiter             | Gräbner<br>Baper<br>Harenthin<br>Rigel<br>Natufch<br>Cfeuscheid<br>Erphel | 8/2<br>2/1<br>1. Batt.<br>3. Ecf. Romp.<br>;<br>1. Batt.<br>2/1            | Bayr. 6. Chev. Regt.<br>Man. Regt. Re. 15<br>Feldaet. Regt. Rr. 28<br>Juf. Regt. Re. 24<br>Bion. Bat. Re. 21<br>2. Garbe-Man. Regt.<br>1. Garbe-Frib. Regt.<br>Garbe-Gren. Regt. | Am 16 2.<br>ben Bunb |
| 138                                                  |        |       |                                                        | İ                                                | Binterfetd                                                                | 8/2                                                                        | Rr. 3<br>3āg. Ball. Re. 4                                                                                                                                                        | erlegen              |
| 139<br>140<br>141<br>142<br>143<br>144<br>145        | 7. 1.  | . 65  | Gefecht bei<br>Zwartfontein                            | C beeleutuant<br>Sergeant<br>Gefreitee<br>Reiler | Groos<br>Rujchte<br>Henfel<br>Brunesti<br>Gorny<br>Wager<br>Zeuwald       | 9.(Geb.)Batt.<br>2/1<br>Fribfign. Abt.<br>9.(Geb.)Batt.<br>2/1<br>8. Batt. | Juf. Regt. Re. 154<br>Ulan. Regl. Re. 1<br>Duf. Regl. Re. 5                                                                                                                      |                      |
| 146                                                  | 12, 1  | . (15 | Patrouillen<br>gefecht bei<br>Gochas                   | Leniuant                                         | Niebel                                                                    |                                                                            | Felbaet. Negt. Ne. 4                                                                                                                                                             |                      |
| 147                                                  | 16. 1. | . 05  | Patronillen-<br>gefecht bei<br>Anfabis                 | Neiler                                           | Edelt                                                                     |                                                                            | Man. Negt. Nr. 13                                                                                                                                                                |                      |
| 148                                                  | 31. 1. | .05   | Patronillen-<br>gefecht bei<br>Runnb                   | Neiter                                           | Geubee                                                                    |                                                                            | Baur. 15. 3nf. Negt.                                                                                                                                                             |                      |
| 149<br>150                                           | 27. 1. | . 05  | (Sefecht bei Ni-<br>ripotib                            | Reiter                                           | Geütlner<br>Gertel                                                        | 2/2<br>7. Balt.                                                            | Gren. Regt. Nr. 12<br>Feldart. Regt. Nr. 20                                                                                                                                      |                      |
| 151                                                  | 4. 2.  | . 05  | Pateouilleus<br>gefecht 20km<br>nördlich Da-<br>bis    | Reiter                                           | Setting                                                                   |                                                                            | 311j. Regl. Rr. 44                                                                                                                                                               |                      |
| 152<br>153                                           | 11. 2. | . 05  | Gefecht bei<br>Omitare                                 | Unteroji. d. L.<br>Gefreitee                     | Ruhrl<br>Lichtenfeld                                                      |                                                                            | Óuf. Regt. Nr. 5<br>Rue. Regt. Ne. 6                                                                                                                                             |                      |
| 154<br>185                                           | 13, 2. | . 05  | Überfall dee<br>Telegraphen-<br>ftation Geit-<br>fabis | Unteroffizier<br>Reitee                          | Miller<br>Idul3                                                           | 1. Feldtet Mbt.                                                            | Lel. Ball. Nr. 2<br>Rür. Regt. Ne. 6                                                                                                                                             |                      |

| rid.<br>Kr. | Pa    | tunt  | Ort, Gelegenheit                       | Dienftgrad                      | Rame               | Edjuttruppen-<br>verband | Früherer Ernppenteil                                | Ne merfunger |
|-------------|-------|-------|----------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|
| 36          | 18.   | 2, 65 | Batrouillen<br>gefecht bei<br>Uitdraai | Unteroffizier                   | Sagen              |                          | Ouf. Megt. Nr. 13                                   |              |
| 57          | 3,    | 3, 05 | Gefecht bei Gi<br>beon                 | Reiter                          | Rille              |                          | Baver. 8. Juf. Regt.                                |              |
| 138         | 4.    | 3, 05 | Überfall bei                           | Zergeant                        | 21ebs              | 2/2                      | 3uf. Regt. Rr. 61                                   |              |
| 139         |       |       | Alein-Nabas                            | Gefreiter                       | Buttner            |                          | 3nf. Regt. Nr. 141                                  |              |
| 160         |       |       |                                        | Neiter                          | 3 mol3             |                          | Zehr-Megt. d. F. Edi.<br>Edi.                       |              |
| 161         | 10.   | 3. 05 | Gefecht bei Aub                        | Leutnant d. N.<br>Unteroffizier | 2001ff<br>Beermann |                          | Feldart, Regt. Rr. 43<br>Ref. Juf. Regt.<br>Rr. 114 |              |
| list :      |       |       |                                        | Wachtmeifter                    | мlebe              | S. Batt.                 | Gelbart, Regt, Rr. 44                               |              |
| 64          |       |       |                                        | Bergeant                        | Утовтани           | 3. Erf. Komp.            | Bien. Bat. Rr. 17                                   |              |
| 165         | 1     |       |                                        |                                 | Stölzle            | 9. (Geb.) Batt.          | Feldart. Negt. Nr. 20                               |              |
| 10;         |       |       | l i                                    |                                 | Beber              | 12/2                     | Gren. Regt. Rr. 12                                  |              |
| 167         |       |       |                                        | ltuteroffizier                  | Göte               | 2. Refotel. Abt.         | 3nf. Reat. Nr. 127                                  |              |
| liis        |       |       |                                        |                                 | v. Nosta           | 2. Majdı. Gew.<br>Abt.   | Majde Gew. Abt.<br>Nr. 4                            |              |
| 100         |       |       |                                        |                                 | Spittel            | 2. Mafch. (4ew.<br>Abt.  | Feldart, Negt. Rr. 11                               |              |
| 170         |       |       |                                        | Reiter                          | Diețel             | 2. Rafch. Gew.<br>Abt.   | Art. Regt. Rr. 21                                   |              |
| 171         | 1     |       | i                                      |                                 | Gehnen             | 3. Erf. Romp.            | Fuf. Regt. Rr. 38                                   | ł            |
| 172         | 1     |       |                                        |                                 | Delm               | 10/2                     | Bion. Bat. Rr. 1                                    |              |
| 13          |       |       |                                        |                                 | Sohmann            | 12/2                     | 3nf. Regt. Rr. 103                                  |              |
| 174         |       |       |                                        |                                 | \$66d              | 11. (Geb.) Batt.         | Jugart. Regt. Rr. 18                                | ł            |
| 175         | 1     |       |                                        |                                 | Ludit              | 10/2                     | Bion. Bat. Rr. 2                                    | 1            |
| 76          | 1     |       |                                        |                                 | Matern             | 12/2                     | Pion. Bat. Rr. t                                    | l            |
| 177         | ĺ     |       |                                        |                                 | Nag                | 2. Gelbtel. Abt.         | Duf. Regt. Nr. 5                                    | i            |
| 154         |       |       |                                        |                                 | Riebider           | 12/2                     | Bion. Bat. Nr. 19                                   | ł            |
| 179         | l     |       |                                        |                                 | Norgel             |                          | Bion. Bat. Nr. 8                                    | l            |
| 191         | l     |       |                                        |                                 | Valla8             |                          | 3nf. Regt. Nr. 176                                  |              |
| 151         | l<br> |       |                                        |                                 | Steinert           | 2. Mafch. Gew.<br>Abt.   | Beldart. Regt. Rr. 5                                |              |
| 152         |       |       |                                        |                                 | Witider            | 2. Felbtel. Abt.         | Drag. Megt. Rr. 4                                   | l            |
| 183         |       |       |                                        |                                 | Wither             | it, Bat.                 | Bapr. 1. Train-Batl.                                | l            |
| 14          | 1     |       |                                        |                                 | Sacharias          | 9. Bat.                  | 2. Garbe Reat. 1. 7.                                | 1            |
| 185<br>146  |       |       |                                        | Militärbader<br>Kricasfreiw.    | Wagner<br>Frank    | Gelbbad. Abt.            | 3nf. Regt. Nr. 121                                  |              |

| Lfd.<br>Ne. | Tatum     | Det,<br>Gelegenheit                     | Dienstgrad      | Rame           | Edjustruppen-<br>verband | Früherer Truppenteil                    | Be-<br>merfunger |
|-------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------|----------------|--------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| 187         | 11. 3.05  | Gefecht bei                             | Lentnant        | Pavel          | 12/2                     | Gren. Regt. Nr. 2                       |                  |
| 188         |           | Narubas                                 |                 | Funf           | Erf. Romp. 3a            |                                         | l .              |
| 189         |           |                                         | Feldwebel       | Mefed)         | Grf Romp. 4 a            | 3nf. Regt. Re. 184                      | l                |
| 190         |           |                                         | Unteroffiziee   | Baetelb        | 9/2                      | 3nf. Regt. Re. 85                       | l                |
| 191         | l         | 1                                       |                 | Edart          | 12/2                     | Bion. Bat. Rr. 22                       |                  |
| 192         |           | 1                                       |                 | Benfen         | Erf. Romp. 3 a           | Garbe Geen. Regt.<br>Rr. 1              |                  |
| 193         |           |                                         |                 | €dywinn        | 12/2                     | Bayr. Gifenbahn Bat.                    |                  |
| 194         |           | l                                       | Reitee          | Dippel         |                          | Felbaet. Regt. Rr. 31                   |                  |
| 195         |           | 1                                       |                 | Gebfee         | 9/2                      | Buf. Regt. Rr. 5                        |                  |
| 196         | 1         |                                         |                 | 3adi           | 1                        | 3nf. Regt. Re. 134                      | 16. 3. 05 at     |
| 197         |           | l                                       |                 | Reubert        |                          | Barbe Reiter Regt.                      | gefterben.       |
| 198         |           | l                                       | 1               | Beubee         | 4. Grf. Romp.            | 1. Garbe-Regt. g. &.                    | 16 3 05 gr       |
| 199         | 1         |                                         |                 | Wittig         |                          | Felbart. Regt. Re. 77                   | froe ben.        |
| 200         |           |                                         | Rriegefeeiw.    | Gustin         |                          |                                         |                  |
| 201         | 17. 3.05  |                                         | Reiter          | Rlofe<br>Raden | Feldfign. Abt.           |                                         |                  |
| 202         | 1         | Station Ma-                             | '               | 3dmidt         | 2.15 F M.                | Fuf. Regt. Re. 40<br>Deag. Regt. Rr. 24 | 1                |
| 203         |           | eienthal                                | 1               |                |                          |                                         |                  |
| 204         | 18, 3, 05 | Gefecht bei Ga-<br>eis                  | Gefreitee       | Bella          | Erf. Romp. 4 a           | Geen. Regt. Re. 10                      |                  |
| 205         | 21. 3.05  | Gefecht bei                             | Gefeeiter       | penfe          | 2. Feldtel. Abt.         | 1. Oftafiat. Inf. Regt.                 |                  |
| 206         |           | Uchanaris                               | Reiter          | Biebemann      | 2. Feldtel. Abt.         | Baye. 12. 3nf. Regt.                    |                  |
| 207         | 25. 3.05  |                                         | Zergeant        | 206            | 4/1                      | Felbart. Regt. Rr. 27                   |                  |
| 208         |           | Aminuis                                 | Gefreiter       | Arendt         | 4/1                      | Pion. Bat. Rr. 19                       |                  |
| 209         |           |                                         |                 | Riodnee        | 4/1                      | 1. Gaebe-Man. Regt                      | 1                |
| 210         |           |                                         | 1               | Stober         | 4/1                      | 3nf. Regt. Re. 164                      | 1                |
| 211         |           |                                         | Reitee          | Müllee         | 4/1                      |                                         |                  |
| 212         |           |                                         | ,               | Beller         | 4/1                      | 3nf. Regt. Re. 31                       |                  |
| 213         | 31. 3, 05 | Pateouillenge,<br>fecht bei Rei-<br>bub | Gefreiter d. R. | v. Zudiodoleh  | 2. Eef. Romp.            | 311f. Regt. Ne. 129                     |                  |
|             |           |                                         |                 |                |                          |                                         |                  |

| di<br>Ar | Zatum      | Dienstgrad    | Name     | Früherer Truppenteil       | Ladesurfache       | Lazarett ufw.                                            | Mer<br>merfunger |
|----------|------------|---------------|----------|----------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|------------------|
|          |            |               | D. An    | Krankheiten gesto          | rben:              |                                                          |                  |
| 1        | 25, 3, 05  | Bergeaut      | 29arms   | Bayr. 1. 3nf. Regt.        | Tuphus             | Raltfanlein                                              | I                |
| 2        | 4. 3.05    | Unteraffizier | Richter  | Gren. Regt. Rr. 11         | Luphus             | Lüberitbucht                                             |                  |
| 3        | 14. 8.05   |               | Edynabel | Garbe Gren. Regt.<br>Rr. 1 | ,                  | Bethanien                                                |                  |
| ŧ        | 18, 3, 05  | Gefreiter     | Reil     | Ilian. Regt. Rr. 2         | Tuphus             | Bethauien                                                |                  |
| 5        | 25. 3.05   |               | Edyröter | Bapr. 3. Train Batl.       |                    | Raltfantein                                              | 1                |
| 6        | 26, 12, 04 | Reiter        | Rüdiger  | Feldari. Regt. Ar. 5       | Σηρήμο             | Auf dem<br>Transpart<br>van Ralf-<br>fantein nach<br>Rub |                  |
| 7        | I. t. 05   |               | Banfen   | 3nf. Regt. Nr. 55          | <b>செர்வர்</b> வர் | 29armbad                                                 |                  |
| \$       | 24. 2.05   |               | Япре     | 3uf. Regt. Rr. 154         | Euphus             | Lüberigbucht                                             |                  |
| 9        | 27. 2.05   |               | Geiger   | 3nf. Regl. Nr. 55          |                    | 11famas                                                  |                  |
| 10       | 13. 3, 05  |               | Enf      | Pion. Batl. Ar. 7          |                    | Raltfantein                                              |                  |
| 11       | 22. 3.05   | 100           | Büll     | 30f. Regl. Rr. 86          |                    |                                                          |                  |
| 12       | 28. 3, 05  |               | Dornbrad | Felbart. Regt. Rr. 15      |                    | Япвив                                                    |                  |
|          | 20 0 00    |               |          |                            |                    | Gadas                                                    |                  |

| 19.<br>At. | Latum            | Ert,<br>Gelegenhrit | Dienftgrad | Rame            | Edjugtruppen-<br>verbanb | Früherer Tenppenteil                      | Bemertungen                                                                 |
|------------|------------------|---------------------|------------|-----------------|--------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|            |                  |                     | E.         | Augerdem        | verlett:                 |                                           |                                                                             |
| 1          | 18, 8, 04        | Warmbad             | Gefreiter  | Reyer           | 9/2                      | Pian. Batl. Nr. 4                         | Bon einem<br>Boften aus<br>Berieben ange<br>fchoffen, am<br>19 8. geftorber |
| 2          |                  |                     | Reiler     | Nothe           |                          | 3nf. Regt. Nr. 65                         |                                                                             |
| 3          |                  |                     | Gefreiter  | Zifder          |                          | Feldarl. Regt. Nr. 57                     |                                                                             |
| ł          |                  |                     | Unteraff.  | Fid             |                          | Garbe-Reiler-Regl.                        | Suffinlag                                                                   |
| 5          | 14./15. 1.<br>05 |                     | Reiler     | Goudził         |                          | 3nf. Negt. Nr. 51                         | Bon einer 3ivil<br>berfon ange<br>ichoffen                                  |
| 6          | t5. 1.05         |                     | :          | Grabit<br>Bujer |                          | 1. Garbe Regt. 3. F.<br>Inf. Regt. Nr. 42 | berlehung                                                                   |

| efd.<br>Nr. | Patum    | Ort,<br>Gelegenheit | Dienstgrad | Name    | Edinhtruppen.<br>verband | Früherer Eruppenteil | Seets                                  |
|-------------|----------|---------------------|------------|---------|--------------------------|----------------------|----------------------------------------|
| s           | 17. 2.05 | Barmbab             | Wadytm.    | Kerfan  |                          | Trag. Negt. Nr. 25   | Second<br>Second<br>Second<br>Second   |
| 9           | t8. 3.05 | Reetmanns-<br>hoop  | Reiter     | Zigrift |                          | 3nf. Regt. Nr. 143   | Eurn Lit<br>Rebots<br>Helefs<br>Motors |
| 10          |          |                     | 0%efreiter | Kud)    |                          | Ouf. Regt. Nr. 14    | Test la<br>fença<br>Asse.<br>perca     |

### F. Außerdem tot:

| 1   | 29, 10, 01 | duddub                           | Reiter   | Seinrich     |             | 3nf. Negt. Rr. 83    | Bat TE<br>grain                        |
|-----|------------|----------------------------------|----------|--------------|-------------|----------------------|----------------------------------------|
| 2   | 7.11.04    |                                  |          | Brameier     |             | 3nf. Regt. Rr. 18    | Belotter<br>Beston                     |
| 3   | 20, 11, 04 |                                  |          | Ediatomoti   |             | Zuf. Regt. Nr. 38    | Belletz:<br>NG: 1-<br>prisor           |
| 4   | 15, 12, 64 |                                  |          | Moiter       |             |                      | gtiste :<br>bc:                        |
| 5   | t./4. 1.05 | Jahrt Ewa-<br>fopmund-           | Sergeant | Жаџет        | Eri.Komp.Sa | Baur. 15. 3uf. Regt. | Other the<br>folias                    |
| 6   |            | Lüberigbucht                     | Reiter   | Stopf        | 1           | 3nf. Regt. Rr. 87    | 80 K                                   |
| 7   |            |                                  |          | 2dmildt      |             | Eifenbahn-Regt. Rr.1 | \$630<br>\$610                         |
| 8   |            | l'2km füdweft-<br>lich Bethanien | ,        | Pohm         |             | 3nf. Regt. Nr. 79    | Sefficio<br>serro il<br>sefficii       |
| Ð   | 6, 2.05    | von Rauchas<br>nach Reho-        | ,        | Edvarp       |             | 3nf. Negt. Nr. 165   | San cat<br>santic<br>februit<br>fébric |
| t() | 25. 2.05   | both                             |          | Antich       |             | 3nf. Negt. Nr. 19    | Durch Co<br>Reports<br>Selection       |
| tt  | 12, 2, 05  |                                  | -        | Ritter-bofer |             |                      | Staf 14<br>Staff<br>Staff<br>Staff     |
|     |            |                                  |          |              |             |                      |                                        |

REGION

### Skizze 1.

.





## Die Rämpfe

der

# deutschen Truppen in Südwestafrika

Ruf Grund amtlichen Materials

bearbeitet von der

Kriegsgeschichtlichen Abteilung I des Großen Generalstabes

Sanftes Beft: m

Der Hottentottenkrieg: die Kämpfe gegen Cornelius und Morenga bis zum September 1905; das Ende Hendrik Witbols und feines Stammes



Mit 10 Skizzen und 18 Abbildunger

Der Ertrag ift für den Invalidenfonds der Afrikahrieger beftimmt

Berlin 1907

Ernst Siegfried Mittler und Sohn, Königliche hofbuchhandlung Kochstralse 68-71



### Die Kämpfe

der

# dentschen Truppen in Südwestafrika



Muf Grund amtliden Materials

bearbeitet von ber

Ariegsgeschichtlichen Abteilung I des Großen Generalftabes

Sunftes Beft:

Der Bottentottenkrieg:

die Kämpfe gegen Cornellins nnd Morenga bis 3nm September 1905; das Ende Hendrik Witbols und feines Stammes



Mit to Sfiggen und 18 Ubbilbungen

Der Ertrag ift für den Invalidenfonds der Afrikahrieger bestimmt

-+9+

Berlin 1907

Ernft Siegfried Wittler und Sohn

Konigliche Bofbuchhandlung

vochtraße ee-



Sonberabbrud aus ben "Bierteljahrsheften fur Truppenführung und Beeresfunde".

MUe Rechte aus bem Befege vom 19. Juni 1901 fowie bas Uberfegungerecht find porbehalten

### Inhalt.

|    |                                                                                                                                                                                                 | Geite |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| B. | Der hottentottenfrieg.                                                                                                                                                                          |       |
|    | 6. Die Rampfe gegen Cornelius bis September 1905                                                                                                                                                | 107   |
|    | 7. Die Rampfe gegen Morenga bis jum September 1905                                                                                                                                              | 134   |
|    | 8. Die Ereigniffe am Auob vom Februar bis Juli 1905                                                                                                                                             | 151   |
|    | 9. Das Ende hendrit Bitbois und feines Stammes                                                                                                                                                  | 163   |
|    | Anlage 1. Proflamation bes Generals von Trotha an bas Bolt ber Sottentotten                                                                                                                     | 186   |
|    | Anlage 2. Ramentliche Lifte ber in ben Rampfen gegen bie hottentotten<br>von Anfang April bis Ende September 1905 gefallenen, ver-<br>wundeten und an Krantbeiten gestorbenen Dffiltere, Unter- |       |
|    | offigiere und Mannichaften ber Schustruppe                                                                                                                                                      | 187   |
|    | Ansage 3. Stärke und Berteilung ber Truppen in Sudwestofrika im Mugust 1905                                                                                                                     | 206   |

### Bergeidinis ber Kartenfkigen.

- 3. Überfichtsffine sum Sottentottenfelbgug.
- 4. Überfichtoftige gu ben Rampfen gegen Cornelius im April bis Oftober 1905.
- 5. Aberfichteffige ju ben Operationen gegen Morenga im April bis Juli 1905.
- 6. Stige gu ben Operationen in Rordbethanien. Auguft bis Ceptember 1905.

Die erfte und zweite Rartenftigge befindet fich im vierten Sefte.





### B. Der hottentottenfrieg.

### 6. Die Kampfe gegen Cornelius bis September 1905.\*)

achdem burch bie im Frubjahr 1905 unternommenen Borftofe bes Dberftfentnante v. Mublenfele in bas Sandfeld bie endaultige Rieberwerfung ber Bereros Bicftgeftellt mar \*\*), bielt General v. Trotha feine Anwefenbeit in Binbbut nicht mehr für erforberlich; er begab fic besbalb in Begleitung feines Stabes, an beffen Spige April 1905. an Stelle bes erfranften Dajore Quabe im Gebruar 1905 Dajor v. Rebern getreten mar, nach bem Guben, um bie Leitung ber Operationen felbft ju übernehmen. Bis ju feinem Gintreffen in Reetmannsboop befand fic bort Dajor Grafer vom Beneralftabe ale Radrichtenoffizier bes Rommanbos. Das Sauptquartier murbe junachit nach Gibeon verlegt, wo es vom 21. April bis jum 28. Dai verblieb. Bur Siderftellung ber erforberlichen Truppennachicube mar mit ben beimifden Beborben vereinbart, baf anger ber erforberlichen Berftartung ber Trains und ber Gtappenformationen jeden zweiten Monat ein Ergangungstransport von rund 200 Röpfen abgefandt werben follte. Bon Bibeon aus erließ General v. Trotha eine Brotlamation\*\*\*) an bie hottentotten, in ber ihnen bie Bebingungen fur ihre Unterwerfung eröffnet und auf bie Ropfe ber Sauptführer Breife ausgesett wurden. Infolge einer miß: verftanblichen Auffaffung biejer Proflamation murbe bamals ber bisber in Barmbab gefangen gehaltene Bonbelgmartfapitan Johannes Chriftian gegen ben Billen bes Benerale v. Trotha mit feinen Leuten freigelaffen,

General p. Trotha begibt fic nach bem Guben.

Sinfictlich ber Fortführung ber Operationen hielt General v. Erotha trot bes Abfichien bes gegen feinen Billen unternommenen Angriffs +) gegen Morenga an feiner urfprungliden Abficht feft, fobald es bie Berhaltniffe irgend gestatteten, gegen bie Witbois ". Trotha für eine neue, große Unternehmung in bie Wege ju leiten; ba er aber ju beren erfolge fuhrung ber reicher Durchführung eines Teiles ber jest gegen Morenga im Gelbe ftebenben Operationen.

†) Biertes Beft, Geite 66.

<sup>\*</sup> Sfine 3 und 4. \*\*) Drittes Seit, Geite 215. \*\*\*) Anlage 1.

Truppen bedurfte, fo mar er gezwungen, mit bem Schlage gegen bie Bitbois fo lange ju marten, bis bie Lage im Gubbegirte bas Fortgieben eines Teiles ber Streitfrafte geftattete. Dach ben eingegangenen Delbungen mußte bies balb moglich fein. Alle Berichte betonten ben großen Erfolg ber Rarrasberg-Unternehmung, burd bie Morenga febr gefdmacht worben fei. Es galt beshalb, mit ben bier nun einmal eingefesten Graften, biefen, wie es icheinen mußte, gur Beit am meiften mitgenommenen Begner querft vollig niebergumerfen, um bann mit möglichft ftarfer Macht ben Bitbois ju Leibe ju geben. Rach ben Delbungen bes Oberften Deimling waren bie im Gubbegirte ftebenben Truppen fur bie ihnen gugebachte Aufgabe völlig ausreichenb; mit beren Rommanbo murbe an Stelle bes erfranften Dajore v. Lengerte ber feinerzeit von Dberft Deimling jum Rubrer ter Truppen im Bethanicrlaube auserfebene Major v. Rampt beauftragt.

Major beauftraat. Cornelius.

An feiner Stelle übernahm ber bioberige Subrer ber III. (Proviant) Rolonnen-Zacubler wird Abteilung, Dajor Taeubler, die Durchführung ber bemnachft begiunenten Operationen muorr zenung ber Operatio gegen bie Aufftanbifden im Norbbethanierlande. Deren Biberftanbefraft brauchte nen im Be bamale, wie es ichien, nicht bod eingefdatt zu werben und ber General v. Trotba thanierlande tonnte boffen, auch fie por bem Schlage gegen bie Bitbois vollig nieberguwerfen.

> Rach bem Streifzuge bes Sauptmanns v. Amebl Enbe Rebruar und Anfang Darg 1905\*) batte im norbliden Bethanierlande einige Reit Rube geberricht. Coon Ende Dara begannen fich inteffen bie Banbenführer Gorub und Glias wieder ju regen. Reben ihnen gewann ber Bethanierfavitan Cornelius immer mehr an Bebeutung. Er batte fic bieber ben beutiden Unternehmungen geichigt au entzieben gewuft und begann jest eine Rriegführung, Die an Beweglichfeit alles binter fic laffen follte, mas bisber felbft ein Morenga geleiftet batte. Er faft mit feinem Anhang erft im Reitfub und jog bann nach bem Autip, wo er von ben verfolgenben Deutschen unbeläftigt blieb, "ba ber Regen feine Gpur vermifcht batte". Ceine erften Taten maren zwei gelungene Uberfalle auf ben Biebpoften ber Dalbbatterie Stublmann am 26. Marg bei Krangplat unweit Gibeon und auf eine Patrouille ber 1. Gtappentompagnie unter Leutnant Banbermann, in ber Gegend von Befondermaid am 7. April. Bei erfterer Gelegenheit fielen auf beutscher Geite zwei Reiter, bei letterer ber Leutnant Banbermann und funf Dann. \*\*) Uber ben Uberfall auf bie Patrouille Banbermann berichtet Cornelius folgenbermaßen: "Als ich borte, bag eine beutsche Patrouille von Bethanien tant, ging ich ihr entgegen, Die Batrouille mar ein Offigier, etwa breigebn Reiter und ein Schwarger ftart. Bir batten uns bei Gamacab vorgelegt und eröffneten auf 70 m bas Reuer. Der Leutnant iprang jofort vom Pferbe und gab Befeble. In einem Angenblid fielen funf Reiter, ber Lentnant bat noch feche Couffe aus feinem Bewehr

<sup>.</sup> Biertes Deft, Geite 26'27. \*\*) Anlage 2.

gegeben. Als er am linten Arm verwundet war, bat er fich mit bem Revolver wehrt und babei meinen Bruber Ruben am Ruden verwundet. Dann ift er ge-Ien. Er war ein febr tapferer Dann. 3d habe funf Bewehre erbeutet. Die Bferbe fam ich nicht, fie maren alle ericoffen. Der Leutnant ift nicht begraben worben. d habe nicht erlaubt, bag er entfleidet wurde."

Dajor Taeubler erhielt nun ben Befehl, gegen bie Banben bes Cornelius, bie it ber Beit angeblich auf 400 Bewehre amunchsen, eine große Unternehmung in ie Wege gu leiten.

Major Taeubler orbnet eine fonsentriiche.

Bon Rorben ber murben von Grootfontein-Gub aus bie 10. Rompagnie Operation . Neld-Regiments, Die 2. Erfatfompagnie und Die 1/2 1. Batterie unter Sauptmann . 3mehl,

Cornelius an. Mitte April.

on Often bie vom Auob nach Gibeon berangezogene 1. und 2. Rompagnie 2. Felb-Regiments unter Major Taeubler felbft unb

oon Guben, vom Baimege aus, alle verfugbaren Truppen ber Gubetappe, bie 1. Etappentompagnie unter Dauptmann v. Rappard und eine Abteilung von 45 Bewehren unter Oberleutnant v. Dewis jum gemeinfamen Angriff auf Cornelius angefest. Die unmittelbare Giderung bes Baimeges übernahm bie aus Ergangungemannicaften neuaufgeftellte 4. Erfattompagnie.\*)

Cornelius' Aufenthalt mar nicht genau befannt. Er batte fic balb fublich Bethanien, balb meftlich Berfeba gezeigt und follte bann über ben oberen Rutip nach bem Roten Berge fublid Grootfontein gezogen fein. Es galt, ibn gunachft aufau: fuchen. Bieberum fiel bieje gefahrvolle und jo unenblich ichwierige Aufgabe ben tobesmutigen beutiden Offigierpatrouillen gu.

Oberleutnant v. Bulow, ben Sauptmann v. Zwehl von Maltabobe aus mit Dberleutnant gwei Offigieren und 33 Mann in bas Chambawib-Revier entjandt batte, um festguftellen, ob Cornelius erft im Unmarich von Guboften ber begriffen fei ober ben Beg Bethanien-Grootfontein icon in weftlider Richtung überidritten babe, fant als 27. April. erfter bie Spur bes Reinbes in ber Gegend von Suams. Schon im Begriffe, ju feiner Abteilung gurudgureiten, wurde er am 27. April in einen ichweren Rampf verwidelt. Leutnant Fifcach, einer ber Offiziere ber Batrouille, war bei bem noch: maligen Absuchen ber Begend nach feindlichen Spuren in ber Rabe bes Lagerplates von einer etwa 100 Mann ftarfen Sottentottenbanbe überraidend angegriffen worben. Als Oberfeutnant v. Bulow jur Unterftutung bes bebrangten Rameraben mit vierzehn Mann berbeieilte, erhielt er beim Borgeben in bem ganglich unüberfichtlichen Belande aus einem Buid funf Schuffe. Trobbem verfucte er unter Burudweifung jeglicher Silfeleiftung fur feine Berion bas Teuergefecht weiter zu leiten. Der Reit

p. Bulom fällt bei huams.

<sup>\*)</sup> Biertes Beft, Geite 65.

ber Batrouille behauptete fich unter Leutnant Grbr, Biller v. Gaertringen an ber Bafferftelle Sugms. Die Reiter Ruffegur und Martin brachten querfelbein burch faft ungangbares Gelande bem ingwijden am Chambawib eingetroffenen Sauptmann v. Zwehl Melbung von bem Geschehenen. Diefer batte auch von einer zweiten Batrouille unter Oberleutnant Silbebrandt bie Melbung erbalten, baf gablreiche Spuren über Suame nad Guben führten, und nahm fofort ben Bormarich wieber auf. Die 2. Erfastompagnie unter Sauptmann Baumgartel eilte poraus, um bie Batrouille Bulow aus ihrer gefahrvollen Lage au befreien; aber erft am Abend bes 29. auf bie Runde von bem Anmarich ber Deutschen liefen bie Sottentotten von ber Batrouille ab, von ber außer bem tapferen Subrer noch zwei Mann gefallen, Leutnant Rifcach und vier Mann verwundet maren.\*)

Am 1. Dai feste Sauptmann v. Rwehl bie Berfolgung in ber Richtung gegen ben Rutip fort. Er ftieft bei Rumafams auf 150 Bethanier, Die ben Abaug ibrer eilig flüchtenben Berften burd Befetung eines Sobenauges au beden fuchten. Benige Schuffe ber Artillerie genugten inbeffen, um auch bie Rachbut aum Rudauge au veranlaffen. Doch gelang es bant ber energifden Berfolgung ber 2. Erfattompagnie noch mehrmale, ben fliebenben Reind wirffam au beidiefen, fo bag er fich ichlieflich nach feiner Gewohnheit nach allen Geiten gerftreute. Schwere, jeboch nicht naber feftaus ftellende Berlufte bes Reindes und eine Beute von 900 Stud Grofwieb und 2500 Stud Rleinvieb waren bas Ergebnis ber mit Aufbietung aller Rraft von Mann und Bferd burchgeführten Berfolgung. Gine weitere Fortfegung berfelben mufte inbeffen unterbleiben, ba bei bem Museinanderlaufen bes Gegners eine bestimmte Abgugerichtung nicht zu erfennen gemefen mar. Cornelius mar ingmifden in bas Ganachabtal geflüchtet, wo er auf bie von Guben anrudenben Etappentruppen ftief.

Cornelius 1. Ctappen: fompoonie. Ganachab. 8. Mai.

Der Generalftabsoffigier bes Ctappenfommandos Gub, Major Buchbolt, batte fiblt auf Die bie 1. Etappentompagnie auf Chamis am Wege Bethanien-Grootsontein und Die Abteilung Dewit über Groß-Tiras-Runias auf Rofos vorruden laffen. In ben erften Gefecht am Tagen bes Dai übernahm er aus eigenem Antrieb bas Rommando über bie im weitlichen Bethanierlande overierenden Abteilungen, weil mit Major Taeubler vorerft jebe Berbindung fehlte. Da bie Melbungen ber Batrouillen ber 1. Etappenfompagnie Die Bermutung nabelegten, baft bie Corneliusleute fich in ber Gegend von Rumglams wieder aufammengefunden batten, feste Dajor Buchbolt Die Abteilungen Amehl und Dewit von Norben und Rordweften gegen bie Gabelung bes Ruums und Rutip an und lieft bie Rompganie v. Rappard am 6. Mai von Chamis in bas Ganachabtal und in biefem nach Rorben vorgeben, mabrent er bie Abteilung Taeubler jum Gingreifen über Soornfrans aufforberte.

Cornelius war inbeffen icon nach Guben ausgewichen. Er ftieft am 8. Dai guf

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

bie im Ganachabtale pormaricierende 1. Etappentompagnie und wies beren Angriff ab. Wie Cornelius felber angibt, batte er bamals viele gut bewaffnete Leute, aber Mangel an Munition. Auf beutider Geite fielen feche Mann, Sauptmann v. Rapparb und vier Mann murben verwundet.") Cornelius nutte indeffen feinen Erfolg nicht aus, fo baft Saubtmann v. Rappard mit ben Bermundeten unter geringer Bebedung in einer Steinschange gurudbleiben tonnte, mabrend bie Rompagnie unter Leutnant v. Schulg auf Befehl ihres hauptmanns auf Chamis gurudging.

Ingwifden war aber Major Buchholy mit ben Abteilungen Dewit und ber von Major Buchhauptmann v. Zwehl vorausgesandten 2. Erjagtompagnie, nachdem er bas Rutip- bolg ereilt bie Revier verlaffen gefunden hatte, bem abziehenden Cornelius gefolgt. Unter Guhrung eines Eingeborenen ging es größtenteils ju Jug uber funf 200 bis 300 m tief eingeidnittene Reviere und mit Beroll bebedte Sochfladen weg unter großen Beidwerben außerft langfam, aber unaufhaltfam weiter. Die Anftrengungen follten nicht vergeblich fein. Am 9. morgens nach 36 ftunbigem, nur burch turge Baufen unterbrochenen Marfche murbe Cornelius im Ganachabrevier bicht beim Gefechtsfelbe ber Rompagnie Rappard eingeholt. Bahrend bie Patrouille bes Leutnants Lorenz ber 2. Erfattompagnie ben Feind beobachtete, wurde noch im Dunteln bie gange Abteilung geraufchlos am Ranbe bes Reviers entwidelt. Rachbem Major Buchholt burch Sauptmann v. Rappard über bie Ereigniffe bes geftrigen Tages unterrichtet worben mar, ließ er feine Gouben gum Angriff antreten. Der auf 300 bis 400 Bewehre gefcatte. offenbar burd ben Erfola unporficitia gemachte Reind murbe volltommen überrafct. Er befette zwar einige Steinschangen und fuchte burch Berittene ber beutschen Schütenlinie die Flante abzugewinnen, nach fünfviertelftundigem Rampfe mar jeboch feine Biberftanbefraft gebrochen. In wilber Blucht eilte er mit ben Sauptfraften in Richtung Berfeba bavon, vier Tote und einen Berwundeten fowie 20 Bferbe und eine große Angahl Rinder und Biegen in ben Banben ber Deutschen laffend. Dach Ausjage eines Befangenen hatte ber Beind noch viele Tote und Bermunbete mit fortgeichleppt. Cornelius ichiebt bie Schuld an ber Nieberlage fich felbft gu; er habe feine Boften auf falfchen Blagen aufgefiellt, baber fei er vollig überrafcht worben; bas Befecht fei "fehr ftart" gemefen.

Die beutiche Abteilung hatte ben Digerfolg ber 1. Etappentompagnie vom Tage juvor glangend wieber ausgeglichen, eine Leiftung, bie neben ber Bingabe ber Truppe vor allem ber tatfraftigen Fuhrung bes Dajors Buchholt und bem rafden Borbringen ber 2. Erfattompagnie unter ihrem tätigen und umfichtigen Guhrer, Sauptmann Baumgartel, zu banten war. Jest aber mußte man ben aufs außerfte ermatteten Mannichaften Ruhe gemahren und auch bie Pferbe nach 40ftunbigem Durfte grundlich tranten, ebe an eine Berfolgung gebacht werben tonnte.

") Anlage 2.

Major Buchholy beaustragte bennachst die wieder berangegogen I. Etappentompagnie mit der Bergung des Benteiechs umd rüfte mit seiner Mötelung wegen völligen Mangels am Proviount nach Chamis, wo am 12. Mai auch Hauptmann v. Jwehl eintral. Major Buchholy febre bennachs sie sie seinen in das Etappengebiet gurück, wo seine Anwesenheit deingende erforberlich wor. Gs war ihm vergönnt gewesen, die Umschäu und Zattrass, die siederige missiame umd entsgamgebotse Täsigkeit auf der Etappe ausgezichnet hatten, jeht auch vor dem Zeinde in der Köttune der Tauppe an wei aus zu leeen.

Der Bormarich ber Abteilung Taeubler.

Da Mojer Taeusfer ben Abgag des Cornelius in das Chanadokrevier erft, erstjätet erfuhr umd deskoll an der urtpfrindight vereinbarter Hickung agent die Ruums-Rutingadelung sestiecht, so fonnte seine Aberilung an den ingwische flast-gedoten Kömplen mit Cornelius nicht mehr teilnehmen. Erft am 12/13. Moil erreichte er des Ganadokrevier, no viel stehengeliebennes Bieh erbeutet nurke. Ben dert ensichende des Ganadokrevier, no viel stehengeliebennes Bieh erbeutet nurke. Ben dert ensichen des Manadokrevier, mit dem Auftrage, dem Bermartss für der Bettingen und der Benngärtet. Beseld um Densie, mit dem Auftrage, dem Bermartss für der Bettingen

<sup>\*)</sup> Biertes Seft, Geite 62 63.

bis jum Baimeg fortgufeten und bas Gelanbe nach Often aufgutlaren. Leutnant v. Brederlow bewies nach bem Bericht bes Dajors Taeubler burch biefen Ritt, ber obne jebe Begleitung burch ganglich unbefanntes und unficeres Gelande unternommen wurde, erneut feine Entichloffenbeit und Gindigfeit, Die ibn icon im Bererofelbauge ausgezeichnet batten.

ordnete Major Taeubler einen neuen tongentrifden Borftog famtlicher Abteilungen Taeubler leitet auf Befondermaid nordoftlich Bethanien an, wohin fich Cornelius gurudgezogen haben Berfolaung in follte. Rleinere unberittene Abteilungen flarten bas Mub- und Rifdflufital abwarts Richung bis Reihons auf. Allein auch bie Unternehmung auf Befonbermaib verlief ergebnistos, Bejonbermaib ba Cornelius wiederum rechtzeitig entichlupft mar. Bie Delbungen bejagten, follte Mine Mai.

Rach Bereinbarung mit bem Nachrichtenoffizier bes Sauptquartiers, Dajor Grafer,

#### Abbildung 14.



Station Daiams am Baiweg.

er im Marich über Geebeim nach ben Rarrasbergen begriffen fein; guverlaffig mar fein Berbleib jeboch nicht feftgeftellt.

36m nach ben Karrasbergen aufs ungewiffe gut folgen, hielt Major Taeubler bei ber völligen Ericopfung von Dann und Bferd nicht fur zwedmagig; er fammelte baber am i8. Dai bie beiben ibm unmittelbar unterftellten Rompagnien iu Arugoams, ließ am 21, und 22, bas Gifdfluß: und Goabgebiet absuden und vereinigte fich am 23, mit ber Abteilung Zwehl in Najams, wo er auf Befehl bes Samptauartiers bis Enbe bes Monate blieb, um bemnachft in ben erften Tagen bes Inni nach Suns füböftlich Reetmannsboop berangezogen zu werben.

Batrouillen unter bem Leutnant ber Referve v. Trotha, Leutnant Bog v. Oblenbufen und anderen burchftreiften lange Beit vergeblich die Begend weftlich ber Rleinen Rarrasberge, bis es endlich am 23. Dai bem burch feine Teilnahme am Burenfrieg und an bem Rrieg im Bererolande mit bem afrifanifden Batrouillendienft befonbers vertrauten Leutnant v. Erotha gelang, ben Zeind bei Sonntagebrunn im Rabasrevier füboftlich Inachab feftguftellen.

Saupimann v. Roppn übernimmt bie meitere Ber: märts.

Rum Glud maren neue Rrafte in unmittelbarer Rabe bereit, Die Berfolgung aufgunehmen: bie altbewährte Kompagnie Roppy (9,/2). Gie mar im April aus ber Rarrasberggegend als Befatung nach Ralffontein verlegt worben und batte folgung am bort am 10. Dai bie Delbung erhalten, bag Abraham Morris, ber immer noch Gifdfluß ab ben Guben bes Schutgebiets unficher machte, Die Beliographenftation hoamus belagere. Sauptmann v. Roppy war baraufbin am 11. jum Entjat ber bebrangten Station abmarichiert, batte jedoch ben Beind, ber auf die Runde von bem nabenden Entfat von ber Station abließ, nicht mehr erreicht.

> Da inbeffen General v. Trotha mit einem Abgug bes Cornelius in bie Rleinen Karrasberge rechnete, bielt er die Kompagnie Roppy in der Gegend von Hoamus feft. Am 17. Dai erhielt fie jeboch oom Sauptquartier Befehl, ben Bormarich uber Gawachab-Seebeim auf Raiams fortgufegen. Als fie bier nichts vom Reinde vorfand, manbte fie fich wieder nach Guden und rudte nach Inadab. Dort erreichte fie noch am Abend bes 23. Dai bie Delbung bes Leutnants ber Referve v. Trotha über ben Berbleib bes Cornelius.

> Sauptmann v. Roppy nabm fofort bie Berfolgung bes langgefuchten Gegners auf, obwohl er trot ber Berftarfung burd bie beiben genannten Batrouillen fowie eine Suntenftation unter Oberleutnant Rlastamp und einen Gianaltrupp unter Leutnant Berlin nur über acht Offigiere, einen Sanitatsoffigier, 97 Gewehre und zwei Bebirgsgeidute verfügte und obwohl feine Berpflegung in feiner Beife fidergeftellt war. Er erreichte am 24. Mai bei Tagesgrauen bas Rabastal; als aber bie Batrouille Trotha fic vorfichtig ber Bafferftelle naberte, mar bas Reft bereits feer; ber Begner war wieberum rechtzeitig entichlupft, feine Spuren führten im Rabastale abwarts.

> Das Nabastal bilbet ebenfo wie basienige bes Sifchfluffes einen einzigen aus fammenbangenben Engweg, ber wegen feiner boben Geleranber nur an wenigen Stellen und nur mit großer Dube guganglich ift. 3m Glugbett felbft ift feinerlei Weg porbanben, gablreiche Mippen erichweren bas Bormartstommen aufe auferfte. Baffer und Beibe mar bagegen reichlich zu finden.

> Roch am nachmittage bes 24. begann bie Rompagnie ben geitraubenben Abftieg in bas Revier. Der Bormarich wurde mit raftlofer Energie auch mabrent ber Racht fortgefest und am 25. fruh morgens ber Gifcfluß erreicht, wo turge Raft gehalten wurde. Doch nach wenigen Stunden wurde ber Marich wieber aufgenommen, ber in bem unwegfamen Gelande immer fdwieriger und mubfamer murbe.

In Berfolgung der den Fischfluß abwärts führenden feindlichen Spuren mußte wiederholt das mit Wasser gefüllte Flußbett gelreuzt werden. Zu den Alippen, die im Rabasrevier das Borwärtstommen verzögert hatten, trat hier an mehreren Stellen





Randhoben am Jischtluss.

noc Triebsand, so bag namentlich die Geschütze nur mit Ausbietung aller Kraft folgen tonnten. Gegen Mittag mehrten fich allmählich die Anzeichen, daß die Anftengungen nicht vergeblich waren, und baß man fic dem Zeinde naberte. Stebengebliebenes Großvieh und umberliegenbe ichlappe Pferbe zeigten, bag ber Teind am Enbe feiner Marichfähigfeit angelangt mar.

Sauvimann Cornelius bei Gaos. 26. Mai.

Um ibn biefes Dal, tofte es was es wolle, ju faffen, entichlog fich hauptmann v. Roppy über. v. Roppy, mit 45 gut berittenen Reitern bem langfamer marichierenben Gros por= auszueilen. Wegen Abend zwang ibn zwar bie vollige Ericopfung ber Reiter zu einer furgen Raft, aber taum mar ber Mont aufgegangen, ba ging bie wilbe Jagt von neuem weiter. Der feste Bille, bem fo lange gesuchten Reinde an ber Rlinge gu bleiben und ibn zum Rampfe zu ftellen, ließ balb alle Mubigfeit überwinden. Bie bie Meute binter bem Bilbe, jagten bie beutschen Reiter in monbheller Racht binter bem Beinde ber. Begen Mitternacht wurde icon von weitem ein Lagerplat mit gablreichen bellichimmernben Reuern entbedt. Enblich ichien es gelungen, ben Reind einzuholen. Doch ale man naber bingu tam, mar bie Enttaufdung nicht gering, ba ber Blat vom Reinde bereits verlaffen gefunden murbe. Gollten alle bie Unftrengungen und bie Bingabe, Die ber beutiche Gubrer von feinen raftlofen Reitern batte forbern muffen, vergeblich gewesen fein? Allein ebe nicht bas Aufterfte versucht war, wollte Sauptmann v. Roppy bie Soffnung nicht aufgeben, ben Reind boch noch zu erreiden.

> Rad weiteren zwei Stunden angestrengten Maricbierens melbete bie Spite wiederum in ber Gerne, unweit Baos an ber Dfundung bes Gacabrevieres, ein feinbliches lager mit weithin fichtbaren Teuern; vorfichtig murbe berangefdlichen. Ploblich bemertte ber Subrer mit bem Glafe einzelne zwifden ben Reuern fich bewegenbe menichliche Geftalten: - ein halbunterbrudter Frenbenfdrei! Die Duben und Opfer waren nicht umfonft gewefen, Die Deutschen hatten ben Beind eingeholt. Best galt es, ben anideinent pollig gralos rubenben Gegner ju überraiden. Ditten amifchen ben weit gerftreut liegenben Lagerfeuern erhob fich ein felfiger, Hippenreicher Bobengng, pom Monbicein bell beleuchtet; anideinend war er vom Seinde nicht befest. Bang leife und behutfam, einzeln auf allen Bieren friechent, ichlichen fich bie beutiden Reiter amifden ben feinbliden Lagerfenern burd; es gelang, Die Bobe unbemerft ju befegen. Ploglich auf ein Beichen bes Gubrers murbe, bie Stille ber Racht jab unterbrechend, Schnellfener auf Die Lagerftellen ber hottentotten eröffnet. Die Wirfung mar verbluffend: erft lautes Schreien und Gluchen, wilbes Durcheinander. laufen, bier und ba ein wirrer Meufdenfnauel, bann ftob alles, wie mabnfinnig rennend, auseinander; eine unbeidreibliche Bermirrung mar in bie Reiben bes Gegners getragen; in wilber Rlucht jagte er, alles gurudlaffent, jeber nur auf feine eigene Rettung bedacht, ben ben Alug begleitenben Bergen gu.

> Rach wenigen Angenbliden ber Rube frieg Sauptmann v. Roppy nach, allein ichneller, ale man es bei bem ploglichen Ausbruch ber Panit für möglich halten tonnte, batten fich einzelne hottentotten von ihrem erften Gored wieber erholt und verjudten, einen boben Raub zu bejeten, um bie vorbringenden Deutschen aufgubalten

und bas Abtreiben ihres Biebes ju fichern. Benigen Reitern unter Gergeant Birts holg gelang es jeboch, ben Feind bieran gu binbern und bas Bieb auf bie beutiche Geite gu bringen, 208 bie hottentotten mit beginnenber Tageshelle erfannten, wie fcmach bas Bauflein beuticher Reiter mar, por bem fie fo wild gefloben und bem fie ibr wertvolles Bieb überlaffen hatten, ergriff fie eine große But. Rurg enticoloffen unternahmen fie mit allen ichnell wieber gefammelten Orlogleuten einen fraftigen Gegenangriff, um fich wenigftens wieber in ben Befit ihres Biebes au feten. Schon wurde bie Lage ber wenigen bentiden Reiter gegenüber bem vielfach überlegenen Gegner bebentlich, ale ploplich völlig unerwartet Dilfe nabte. Oberleutnant Alastamp batte bas Gros ber Rompagnie unter Ubermindung großer Schwierigfeiten nachgeführt, und feiner Energie war es zu banten, baf biefes icon fo frubzeitig berantam. Bereits nach turgem Rampfe gaben bie hottentotten jest jeben weiteren Biberftand auf und floben wie gewöhnlich nach allen Richtungen auseinander, verfolgt von ben nachbrangenben Reitern und von ben Schuffen ber auf einem Bergruden in Stellung gebenben Befdute bes Oberleutnante v. Rofenthal. Doch nur ju balb gelang es bem Beinde, fich ben nacheilenben Deutschen gu entziehen; mit unglaublicher Schnelligfeit mar er verschwunden, fo bag eine weitere Berfolgung zwedlos mar.

hauptmann v. Roppy fammelte gegen 900 morgens feine Abteilung im Bluftale, Es zeigte fich jest, bag ber Feind all feine Dabe fowie feine gefanten Lagers einrichtungen im Stiche gelaffen hatte: Rochgerate aller Art, hunberte von Deden, gablreiche Gattel, Raumgenge, Anguge und Borrate lagen berum; funfgebn Gewebre 88 und 71, 90 Bferbe, 60 Stud Grofivieb und 700 Stud Rleinvieh fielen ben Deutschen in bie Sanbe, bie ibrerfeits nur einen Bermundeten\*) hatten.

Der 26. Mai verging mit bem Sammeln und Begichaffen ber Bente, bie, foweit fie nicht bei ber Truppe Bermenbung fant, nach bem Rabasrevier gebracht wurde, wo bie Bagen ber Kompagnie geblieben waren. Am 27. in aller Frube murbe bie Berfolgung bes Feindes wieder aufgenommen. Rach fecheftundigem, beschwerlichem Mariche auf bem Weftranbe bes Fifchfluftales wurde feftgeftellt, bag er in fleinen Gruppen auseinandergelaufen mar und bag er nur noch weniges Rleinvieh befaß. Das gerettete Grofivieh und bie Pferbe bes Zeinbes hatten fich in ben Uferbergen berart verftiegen, baß fie meber bor noch rudwarte fonnten.

Gine Fortfebung ber Berfolgung war unter biefen Umftanben gunachft zwedlos. Sauptmann Da bie Befleibung und bas Coubzeug ber Truppe febr heruntergefommen und feit v. Roppn gehl brei Tagen außer Rleijch feinerlei Lebensmittel mehr vorhanden waren, trat Pauptmann Rabasrevier v. Koppy am 28. Dai ben Rudmarich nach bem Nabasrevier an. Da bie Unternehmung bei ber überraschenben Beranbernug ber Lage ohne jebe Borbereitung hatte

aurüct.

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

ins Bert gefett werben muffen, batte bie Truppe naturlich febr unter ungenugenber Berpflegung und Ausruftung zu leiben gehabt. Goon mabrent bes letten Teiles bes Bormariches bestand bie Rleischverpflegung lebiglich aus ichlappem Bieb, bas bie Sottentoten fteben gelaffen batten, Sauptmann v. Roppy felbft eilte feiner Rompganie voraus nach Reetmannsboop, um die Beranführung ber bringend erforberlichen Berpflegung und Befleidung zu veranlaffen. Bon bort mar inbeffen bas Erforberliche bereits nach Churutabis und Ranibes in Marich gefest morben, fo baft bie Rompagnie balb wieber vermenbungebereit murbe. Sauptmann v. Roppp wurde fur feine Berion vom Rommando in Reetmannshoop au besonderer Berwendung feftgehalten.

Wenn man gehofft batte, Cornelius burch bas Befecht von Gaos wirflich enticheibend getroffen gu haben, fo follte fich balb zeigen, bag man immer noch bie Babigfeit ber hottentotten gu unterfchaben und ihren Sang gu bem wilben Rriegerund Rauberleben ju gering anguidlagen geneigt mar.

Um über ben Berbleib ber Dauptmaffe ber burch bas Befecht bei Baos aus-

Senbung bes Leumante v. Trotba. 3ohannes Chriftian und Morris.

einandergesprengten hottentotten und über ihren Buftand guverlaffige Rachrichten Comeline per du erlangen, Die eine fichere Grundlage fur Die weiteren Entichlieftungen bieten einigt fich mit tonnten, entfandte bas Rommando ben Leutnant ber Referve v. Trotha, ber im hererofriege bie Bethanierabteilung geführt batte und Cornelius perfonlich genau tannte, mit brei unbewaffneten Gingeborenen an ben unteren Gifchfluß, ben vermutlichen Aufenthalt bes Cornelius, mit bem Auftrage, biefen in feinem Lager auf-Juni. aufuchen und ibm einen Brief ju übergeben, in bem er gur Unterwerfung auf-

geforbert murbe. Erft auf bringliches Bureben nahm Leutnant v. Trotha ein Gewehr mit. Er batte biefes anfangs abgelebnt, bamit es bem Reinbe nicht in bie Banbe falle, wenn er ericoffen murbe.

Die burd bas Gefecht bei Gaos gerftreuten Banben bes Cornelius batten fic nach und nach bei Rodas am Gifcfluß wiebergefammelt; bier vereinigten fie fic mit ben Bonbels bes aus ber Saft entlaffenen Rapitane Robannes Chriftian fomie ben Leuten bes Morris, die fich von Morenga getrennt hatten und von ben Rarrasbergen ber getommen waren. Cornelius fcob nunmehr alle alten Danner, "bie im Orlog nicht zu brauchen waren, fowie gablreiche Beiber ine Englifde ab". Reichliche Broviantzufuhr, Die er "burch Rlein Jatobs erfolgreiches Bemuben" vom unteren Dranjefluß erhielt, batte allen Mangel beseitigt. hierburch sowie burd ben Ruqua ber Bonbels mar bie burch ben Schlag von Gaos gebrudte Stimmung feiner Orlogleute wieber gehoben und ibre Biberftanbofraft neu belebt.

Leutnant v. Trotha fließ in Musführung bes ibm erteilten Auftrages am 14. Juni in ber Begend von Ranibes auf eine feindliche Abteilung und ließ fich burch biefe unbewaffnet in bas Lager bes Cornelius führen.

"Morris ritt zu mir voraus," fo berichtet Cornelius felbft, "und teilte mir mit,

baf Leutnant v. Trotha mich fprechen wolle. Bir fannten uns febr gut. Er war im hererofeldauge mein Leutnant gewesen, wir waren viel gufammen Batrouille geritten und er war immer febr gut zu mir gewesen. Gegen Sonnenuntergang tam Trotha felbft an. Er war nicht bewaffnet. Als ich ibm fagte, baß auch Johannes Christian ba fei, ließ ibn Trotha rufen. Bir banben bann bie Bferbe an meinen Bagen, festen uns ans Reuer und begannen zu verhandeln. Ich war febr frob, bag Trotha ba war. Ich glaubte, baß er mit bem mabren Frieden ju mir fame. Trotha brachte mir einen Brief Gr. Erzelleng mit. Darin ftand, mir wurbe nichts gescheben, wenn ich bie Bewehre und Munition abgabe, 3ch antwortete bem Leutnant: » Seute follen Gie fprechen. gaffen Gie mir aber Beit bis morgen, bamit ich mit Johannes Chriftian iprechen tann. 3d werbe Ihnen morgen antworten. Gie tennen mich und wiffen, baß ich teine ichlechte Antwort geben werbe. Trotha bat bann febr ernft mit mir gesprocen und mir gefagt: »Du mußt bier Frieben machen. 3ch gebe nicht weg von bier. Wenn Du nicht Frieben machft, bann tannft Du mich bier totidiegen . 3d antwortete: » Sie muffen bis morgen warten. 3ch werbe Ihnen eine qute Antwort geben. Barum foll ich auf Gie fchiegen? Gie find bod immer gut ju mir gewefen und baben mir Roft und Tabat und Raffee gegeben. Trotha batte mir eine Rlaide Rum, etwas Tabat und Raffee mitgebracht. Wir baben uns bingefest und aufammen getrunfen. Er fagte mir: »Wenn Du Dich ergibft, bann geben wir gufammen nach Ranibes. Dort follft Du genug Roft befommen. Trotha fagte auch noch: Du mufit Robannes Chriftian etwas von bem Mitgebrachten abgeben; ich babe nicht gewußt, baf er bier ift, fonft batte ich auch fur ibn etwas mitgebracht.

In biefem Augenblid borten mir ploblich Schuffe fallen. Die Morristeute tamen mit geraubtem Bieb an. Gie maren von beutiden Reitern eingeholt, Die fich v. Trotha wird mit ihnen herumschoffen. 3ch fagte gu Trotha: »Bitte, bleiben Gie bei mir, ich im Cornetiustenne Gie, aber bie Bonbels tennen Gie nicht. 3ch padte rafch bie von Trotha ermorbet. mitgebrachten Sachen aufammen."

lager Gefecht bei Rochas. 14. 3uni.

Angwijden mar oben auf bem Rand bereits ein beftiger Rampf entbrannt. Ohne Renntnis von ber Anweienbeit bes Leutnants v. Trotha im Lager ber Aufftanbifden hatte bie bei Churutabis ftebenbe 9. Compagnie unter Oberleutnant v. Rofenthal, ber fur ben Sauptmann v. Roppy bie Gubrung übernommen batte, auf bie erfte nachricht von bem Ericeinen von Sottentotten bei Ranibes und einem von biefen bier ausgeführten Biebdiebftable am 14. Juni mit nur 30 Gewehren ben Bormarich burch bas Auchabtal angetreten und mar am Abend besielben Tages unvermutet bei Rocas auf die vereinigten hottentotten geftogen. Rurg nach Eröffnung bes Feuers erhielt Oberleutnant v. Rofenthal von einem Boten einen Bettel bes Leutnants v. Trotha, auf bem biefer ihm feine Amvefenheit im Lager bes Cornelius zweds Unterhandlungen in Gile mitteilte und um Ginftellung

des Feuers bat. Der Führer der Deutschen brach sofort bas Gesecht ab und ging mit ber Kompagnie gurud. Allein es war icon zu ipst: Leutnant v. Trotha hatte bas Misverkandnis mit bem Leben buben muffen.

"Als ich die Sachen jusiammengepacht batte, fob ich." in berichtet Correlius bierüber weiter, "hoh bere Veutnant ein paar Schritte jurüdgegangen war. In diesem Mugenbild wurde ven vern gerulen, ein Bondel fei gefollen, unmittelbar darunf trachte bich binter mir ein Schuß: der Veutnant taumelte und fiel fein. 3ch fprang ju ihm, aber er lag ischon im Setteren. 3ch fprach noch gibn, aber en gat fon im Setteren. 3ch fprach noch gibn, aber en geritand mich nicht mehr. 3ch fonnte mich nicht mehr lange aussalten, schon pfliffen die Rugeln um mich.

Alls ich nach bem Gefecht frogte, ob Trotho von einer beutichen Angel ober vom uns erfchoffen ich, mehret jich ber Bethamier Gefricht elmorter umb jagte, er habe ben Leutnant erschoffen. Er habe geglaubt, biefer fei nur gefommen, um ums in Sicherbeit zu miegen umb mis dann überfallen zu lassen. Die Leiche dabe ich an anderem Worgend begachen lassen. Der Bontel Josef Erfricht hat dem Ring vom Jünger genommen. Joseph Frederils nach und der Bruttliche einen Orden, ben bat sich jühr gere er Solutineister vom Barmedo, Johannes Ginke, erbeitelt.

3ch bin überzeugt, bag es ohne ben Tob von Trotha jum Frieden gefommen wäre, benn Johannes Christian batte auch Bertrauen jum Leutnant."

Durch ben Tod biefes tapferen Offiziers hatte bie deutsche Sache einen Mann vorenen, der nach bem Zengnis seiner Borgestelten im Herere- wie im kamatriege bie berwerragenischen Dienste gefeiste batte. Auch an bem Erstig vom Good freibe Jauptmann v. Ropps ibm einen wesentlichen Anteil zu; benn "in erster Linie sei es der Umstigt und Jandigteit des Leutunds b. Trotha zu dannten gewospen, fob es über-baupt gelang, ben Gegner noch zu erreichen und bin zu überrachen".

Major Grafer übernimmt die Führung gegen Cornelius.

tie Die 9. Rompognie war sofort nach Abbruch bes Geschets von Rochas wieder in nach dem oberen Auchadrewier zurücknarschiert. Sowohl bieser hrze Rampf als sonftigen in Anderichen hatten erwiesen, das is Geschen Geschen der Verlagen der Ver

Die Lage, wie fie fich ibm bier barftellte, war folgenbe: Cornelius mit feinem gen Anhang, bem alteren Morris und einem Teil ber Barmbaber Bonbelgwarts b nach wie por bei Rochas, feine Banbe follte 800 Ropfe gablen, barunter Rrieger. 3m Bertrauen auf feine ftarte und unzugängliche Stellung im Gifch: fe legte ber Beind eine burchaus zuversichtliche haltung an ben Tag; es gelang t, in ber nacht jum 17. Juni bei Kanibes, wo Leutnant Schaumburg ein Magagin Die 9. Rompagnie eingerichtet hatte, 140 Ochfen abgutreiben, woburch feine Bieb: lufte wieber einigermaßen ausgeglichen maren.

Bis jum Gintreffen ber vom Sauptquartier in Marich gefetten Berftartungen iften noch mehrere Tage vergeben. Diefe Beit benutte Dajor Grafer, um einen





Erweiterung des Fischtlusstales-

Broviantporrat für etwa 20 Tage in Kanibes bereitzustellen und die feindliche Stellung sowie beren Zugange grundlich zu erfunden. Es ergab fich, bag ber Sijdfluß von ber Munbung bes hoamusreviers ab bis Das Belanbe

um Oranje in einem tief eingefdnittenen Tale flieft, bas von fteilen, 200 bis 600 m am unteren oben Felswänden eingeschloffen wirb. Die Breite ber Talfoble beträgt im allgemeinen nur 100 bis 150 m. Gie erweitert fich aber an ben gablreichen Biegungen au breiten Reffeln und ift von Klippen und Gelsbloden, bisweilen auch von Dunen burdiett. Barallel mit ibm läuft eine nach Guben immer breiter, bober und ichroffer werbende Bebirgstette, Die fich gulett mit bem ben Oranje begleitenden Bebirge vereinigt. Gublich bes hoamusreviers, bas einen beschwerlichen Saumpfab bilbet, fanb man von Often ber nur zwei Bugange, einen bei Rochas, Die fogenannte "Trothafolucht", ben anderen bei Migis burch bas Guchafibrevier. Alle weiteren, an

vericbiebenen Stellen gemachten Berfuche, auch nur mit einzelnen Rufgangern von Often in bas Tal zu gelangen, blieben erfolglos. Auf ber weftlichen Geite lagen bie Berhältniffe ähnlich.

Major (Grafer Angriff auf bie Cornelius. banbe.

Bis jum 22. Juni maren bie Berftartungen eingetroffen. Dajor Grafer verbefiehlt ben fügte nunmehr über etwa 300 Gewehre, funf Gefchute und zwei Dafdinengewehre. Er beichloß, ben Cornelius unverzuglich anzugreifen, und gwar mit ber Abteilung Bichler, bie fich an ben Auchabquellen mit ber 9. Rompagnie vereinigt hatte, im gangen etwa 150 Gewehren, von ber Auchabmunbung, mit ber Sauptabteilung, 120 Gewehre, unter ber Guhrung bes Dajors Grafer felbit, von ber Trothafclucht aus am 27. Juni mit Tagesanbrud. Beibe Abteilungen follten gleichzeitig jum Angriff auf Cornelius idreiten. Um biefen am Entfommen zu perbinbern, waren bereits am 26. Juni von ber Abteilung Bichler ber Oberleutnant Mebbing mit 50 Gewehren nörblich Rofinbufch, von ber Sauptabteilung ber Leutnant v. Saefeler mit 30 Gewehren und einem Gebirgegeichut auf Riais an ben Sifdfluß entjandt worben.

> Das Bufammenwirfen ber beiben Abteilungen war febr fdwierig, ba bas Gelanbe einen anberen Bertebr als burd Lichtfernfprecher ausichloß. Bebe Erfundung bes vom Feinde befetten einzigen Beges burd bas Gebirge in bas Fifcfluftal war unmöglich. Ein folder Anftrag batte ben ficheren Tob ber Patronillen bebeutet. Die Ausfagen eines Eingeborenen, ber zweimal mit einem Brief zu Cornelius geschidt worben mar, bilbeten bie einzigen Grundlagen fur bie Anordnungen zum Angriff; feine Mitteilungen follten fich jeboch ivater als falich erweifen.

> Die Abteilung Grafer erreichte bie Trothafdlucht, bie nach Angabe eines Gingeborenen nur brei Stunden von Ranibes entfernt fein follte, erft nach elfftundigem, anftrengendem Mariche. Gie fant bie Chlucht vom Zeinde geraumt, feine noch gang frifden Spuren führten am Gifdfluß abwarts. Bon ber Abteilung Bichler fehlte jebe Radricht; alle Berfude, mit ihr in Berbinbung gu treten, maren vergeblich. Allen Berechnungen zufolge hatte fie langft icon eingetroffen fein muffen. Die Ungewißbeit über ihren Berbleib bedrudte ben beutiden Subrer ichwer. Bar fie noch im Auchabtale ober bem fliebenben Reinde bereits auf ben Berfen? Reine Spur, fein Gefechtslarm gab Antwort auf bieje Fragen. Gid aufs Geratewohl von bem verabrebeten Bereinigungspunft zu entfernen, bielt Dajor Grafer für um fo bebentlicher, als ber etwa eingeschlagene Weg ebenfogut von ber gesuchten Abteilung ab wie gu ihr binführen und beren unter Umftanden bringend notwendige Unterftubung vereiteln fonnte.

> Go verging Stunde auf Stunde peinvoller llugewißheit und ungebulbigen Bartens! Endlich um 800 abends ging eine Melbung bes Oberleutnants v. Rofenthal ein, bie über bie Ereigniffe bes Tages Rlarbeit brachte.

Gefecht bei Reiborus. 27. Juni.

Sauptmann Bidler batte bereits am 26. Juni ben Bormarid im Auchabtale angetreten. Als er fich gegen Abend Rochas naberte, melbete ihm ber Leutnant v. Bonninghaufen, ber mit feiner Batrouille bie Berbindung mit ber Abteilung Saefeler aufzunehmen verfucht batte, bag bie feinbliche Werft bereits von Rochas abgezogen fei und nunmehr 2 km fublich Reiborus ftebe. Sauptmann Bichler befchlof, ben Geinb noch in ber Racht angugreifen; er brach am 27. um 330 morgens auf und erreichte um 600 pormittags bei Reiborus ben Sifdfluß. Babrent bie erfte Etoppen-

MaBatab 1: 50000 Beläuterung - Deutsche Bottentotten in verstärkter Stellung.

Skizze des Gefechts bei Keidorus am 27. Juni 1905.

tompagnie ausgeschwarmt im Revier vorrudte, marichierte bie 9. Rompagnie an ben bangen bes öftlichen Sobenguges entlang. Rachbem man in biefer Glieberung etwa eine halbe Stunde maridiert mar und eben eine ber ermabnten burd Biegungen bes Rluflaufes gebilbeten Talerweiterungen burchidritt, fab mau ploglich nabe por fich bie Lagerfeuer ber hottentotten rauchen. Die hoffnung, ben Zeind wieber wie bei Baos überrumpeln zu tonnen, ließ alle Bergen hober ichlagen. Aber auch Cornelius hatte jene Lehre nicht vergeffen, er war auf ber but und gum Empfange ber Deutschen wohl porbereitet.

Sauptmann

"Plöblich," fo fcreibt einer ber am Gefecht beteiligten Offiziere, "ertonten vom linten Bichler fallt. Sobenrand icarfe Rommanbos in hottentottenfprace und wir wurden mit einem Sagel pon Beichoffen aus überhöhenten, wöllig unfichtbaren Stellungen überichuttet. Die 9. Rompagnie batte gute Dedung unter ben Rlippen, mabrent bie 1. Etappenfompagnie im fablen Aluftal berart jugebedt murbe, baf an eine Erwiderung bes Reuers junadft nicht ju benten mar. Babrent ber linte Blugel ber Rompagnie fich nach linte an bie Rlippen gog, gelang es ber Mitte und bem rechten Glügel nur mubfam, ben Gout ber Bufde am Glufgufer an gewinnen. Gleich bei ben erften Schuffen murbe Sauptmann Bichler, ber fich zwifden beiben Rompaguien befant, ins Bein getroffen. Er rief nach bem Argt. Als Affiftengargt Dr. Dorn bingutam, erhielt Sauptmann Bichler ben zweiten Couf in ben Ropf. Er lebte aber noch und ermahnte einen von vier Couffen getroffenen, laut jammernben Reiter, fic als Colbat gu benehmen." Rurg barauf vericiet er. Der gu feiner Silfe berbeigeeilte Affiftengargt Dr. Sorn erhielt unmittelbar barauf einen Ropfidng, ber ibn fofort totete.

Der Rampf mirb ab: gebrochen. 27. Juni mittaas.

Trop bes Berluftes ibres Gubrers blieb inbeffen bie Abteilung im Borgeben, mebrere Stellungen murben mit bem Bajonett genommen, aber bie Berlufte mehrten fich, ber Bubrer ber 9. Rompagnie, Oberleutnant p. Rofenthal, wurde gleichfalls perwundet und mußte bas Rommando an Oberleutnant Dannert abgeben. Diefer fab fich por eine ichwierige Lage gestellt: baft bie ichmade Abteilung allein einen burchichlagenben Erfolg nicht erringen fonnte, war mit Bestimmtbeit porauszuseben; Die Uberlegenbeit bes Beinbes mar ju groß und bas Gelanbe wurde fur ben Angreifer, je weiter er vorbrang, um fo ungunftiger. 3mmer mehr bebnten bie hottentotten ibre Glugel aus und über turg ober lang mußte bie beutsche Abteilung völlig eingefreift fein. Die einzige Doglichfeit, ben Rampf fiegreich ju beenben, beruhte auf bem Gingreifen ber Abteilung bes Dajors Grafer, Allein icon mar es Mittag geworben, obne bag irgend ein Angeiden von bem Berannaben ber fo bringend nötigen Unterftugung fic bemertbar gemacht batte, Oberlentnant Dannert mußte bie Soffnung auf ibr rechtgeitiges Gingreifen aufgeben. Best tonnte bie Abteilung noch in guter Saltung bas Gefecht abbrechen. Gin langeres Ausbarren in ber quaenblidlichen Stellung fonnte fie bei ber Uberlegenbeit bes Gegners in eine febr gefahrvolle Lage bringen. Unter biefen Umftanben entichlog fich Oberleutuant Dannert, furg nach Mittag ben Befehl jum Abbrechen bes Rampfes ju geben.

Die Büge Beter (1. Ctappenfompagnie) und Bonninghaufen (9. Rompagnie) brachten bie Bermunbeten gurud und nahmen bann eine Aufnahmestellung am meftlichen Gifchflufgufer bei Reiborus. Oberleutnant Dannert felbft bielt unterbeffen noch mit bem Reft ber 1. Stappenfompaquie bas Bufdwert am Revier, Leutnant v. Gersborff mit ber Radfpite bie Boben am öftlichen Ufer befett. Dann gogen auch fie fich gurud. nahmen aber nochmals bart fublid Reiborus Stellung, um ben letten Bermunbetentransport ju beden. Sierbei fam Leutnant v. Gersborff ber feindlichen Überlegenheit gegenüber in eine fehr bebrangte Lage. Doch machten Teile ber 9. Rompagnie und ber 1. Grappenfompganie, Die Die Bedrangnis ibrer Rameraben bemerften, nochmals einen Borftog und ermöglichten baburch bem Leutnant v. Gereborff ben Mbgug. Gegen 430 nachmittage maren bie Truppen in ber Stellung bee Leutnante v. Bonninghaufen etwa 1 km weftlich bes Gifchfluffes vereinigt. Es war Oberleutnant Dannert gelungen, alle Bermundeten fowie die Gewehre und Batronen ber Gefallenen mitzunehmen. Bier Mann unter bem Oberveterinar Galfe, bie beim Rudguge abgefdnitten

## Abbildung 17.



Cager der Abteilung Graser im Jischflusstal.

morben maren, bielten fich ben gangen Reft bes Tages über auf einer Ruppe und folugen fich in ber Racht zu ber Abteilung burch.

Major Grafer war nach Empfang ber Melbung bes Oberleutnants v. Rofenthal Major Grafer noch in ber Racht gur Bereinigung mit ber Abteilung Dannert aufgebrochen. Er erreichte erneuert ben ibr Lager weftlich Reiborus am Bormittage bes 28. Juni und befchloft, noch am felben Tage nach furger Raft ben Angriff auf Cornelius mit allen Truppen gu erneuern, ein Beweis fur bie gute Saltung und ungebrochene Angriffsluft auch ber tage juvor in ichwerem Rampfe gemefenen Abteilung bes Oberleutnaute Dannert. Um 300 nachmittage wurde ber Marich nach bem Gifcfinftale angetreten. Der Beg führte burch eine 100 m breite, von hoben Gelswanden eingefaßte Golucht.

Angriff.

Nade bem Jus war biesem Angsos noch ein steiter, 150 m hober Vergrücken vorgelagert. Als die Spike sich biesem geschricken Puntt aus etwa 100 m genähert batte, frachen von vorne, von rechts und links Schäffe. Major Gröfer 309 sofrert bie 9. Sompagnie, die die Krentgarbe gesilbet hotte, nach rechts aus der Schlucht auf den Nand und entwickette sie dort. Die Artisterie spik auf, wo sie sich gesche besand, von der mur zwei Juse flusse fracten 10. Sompagnies) wurde ein Jug nach fints



Skizze des Befechts bei Keidorus am 28, Juni 1905.

auf die Sobe binaufgrichen. Durch des Artilleriefeuer wirfigm unterfühlt, fonnte bie Infanterie schon um 4" andmittags die einebilden Schaugen mit stürmenber Sand nehmen. Der Zeind ging über das Ziusbeit und dann auf dem öslichen Uler auf Aiais gurüch, dis gum Gintritt der Dunktiefeit versofat von Teilen ber 9. Sompagnie einer Ventmatt d. Gereborff, wöhrend Wagior Grifer mit der fiebtigen

<sup>\*)</sup> Die Reste der 1. Etappenkompagnie ohne Abteilung Medding waren mit bieser Kompagnie vereinigt worden.

Abteilung im Gifchflußtale felbit folgte. Er vereinigte fich halbwegs Miais gegen 800 abende mit ber Abteilung Saefeler.

Leutnant v. Saefeler war am 26. Juni in Miais angelaugt und am 27. am Leutnant Gifchfluß aufwarts vorgegangen, um die Berbindung mit ber Abteilung Dichler aufen haefeler bei junehmen. Er ftief nach anderthalbftunbigem Marich auf eine hottentottenabteilung, 26,/28, Juni. bie anscheinend im Marich nach Guben begriffen war, und nahm fie unter Reuer. Bald barauf murbe er vom Rifcfluß aus und von ben Geitenhangen beftig beichoffen, bielt fich jedoch in feiner Stellung, Die ben Glug pollig abfperrte, bis gum Gintritt ber Dunfelbeit und ging bann nach Migis gurud. Am 28, morgens murbe er bier angegriffen, mobei ein Reiter ichmer verwundet murbe. Rach balbitunbigem Benergejecht gingen bie hottentotten indes gurud. 218 Leutnant v. Saefeler nachmittage ben Ranoneubonner bes Gefechts bei Reiborus borte, ging er erneut vor, tonnte aber nur eine im Revier liegende Werft befdiegen. Balb barauf flieg bie Sauptabteilung

Die beutiden Berlufte betrugen am 27. und 28. Juni insgesamt zwei Offiziere und drei Mann tot, ein Offigier und gebn Mann verwnnbet.")

Durch bie Aumesenheit ber Abteilung Saefeler im Gifchfluftale mar ben Cornelius Corneliusleuten ber Rudweg verlegt worben und fie in eine febr fcwierige Lage ge- umgeht bie bracht. "36 war febr im Drud," berichtet Cornelius, "meine Borbut und Radbut Deutiden im waren icon mit bem Reinde im Rampfe; id wich nun aus bem Gifcfluß nach Beften aus, in einen Seitenfluß binein und in einem großen Bogen tamen wir wieber in ben Gifcfluft." Bei biefer Alucht verloren bie Sottentotten nach bem eigenen Gingeftandnis bes Cornelius fehr viel Bieb; fast bie gange Beute von Ranibes \*\*) wurde ibnen wieber abgeiggt.

Major Grafer mußte am 29. Juni wegen völliger Ericopfung ber Truppen Salt maden und benutte biefen Tag, um burd Batrouillen bie Gublung mit bem Beinbe, Die burch beffen Musbiegen nach Beften verloren gegangen war, wieber aufgunehmen. Es gelang bem Leutnant v. Gersborff feftguftellen, bag ber Zeind weftlich ausgebogen war, fich bann in einem Geitenrevier bes Gifchfluffes gefammelt und wieber nach bem Sauptflußbett gewandt hatte.

Am 30. Juni nahm Dajor Grafer bie Berfolgung Gifcfluß abwarts wieber Rajor Grafer auf und erreichte an biefem Tage Miais, Als bie Abteilung am folgenben Tage ben bringt weiter Marich fortietete, erhielt die Spite wenige 100 m fublich vom Lager Feuer. Die abwarts por, hottentotten batten wieder bie famtlichen bas Gluftal beherrichenden Gelfen befest. Beiecht an ber Die Abteilung entwidelte fich fonell, boch bereits nach furgem Gefecht, in bem auf Gersborfibobe beuticher Seite zwei Reiter fielen, gelang es, ben feinblichen Wiberftand gu brechen: 3. Juli. bie Jagb ging am Gifchfluß abwarts von neuem los.

tu ibm.

<sup>\*)</sup> Anlage 2. \*\*) Geite 121.

Am 2. Juli wurde burch einen eingeborenne Soldaten, ben Cornelius wieder hatte laufen lassen, im Erschrung gebrach, daß die Cornelius und Worris- seine umd die Abarmbader Bonbelgworts im Justial unweit der Sonntspinilabung in verschanzter Seldung vereinigt ständen. Zassäcklich wurden beim Bermarisch an 3. Juli an der begeichneten Getsle, einer etwa 700 m. langen und 400 m breiten Grweiterung des Juspettes, auf den umgebenden hößen kleine, selbst mit dem Gliefe fann ertembore Selnischangen entbeck. Die Kreining Gräster nort bed hatt gegengengen, den bei der wool auch bier

Abbildung 18.



Das Fischtlusstal bei Hiais.

geplante Feuerinbertall misslang. Erft als bie 10. Sounpagnie im Revier vorgeindt wurde, brach bas Seiter von vorm und von beiben Seiten los. Major Gräfer wer bierauf geight und entwidelte seine übrigen Tempsen zu beiden Seiten des Beioters, wo es ihnen im weiteren Berlauf bes Angetiffs gesang, den Feind, der unter dem einehrund des Artistlerieuers schlecht schoft, den minissten. Mas geschindigen Mangel nahm bie 9. Kompagnie die Sobsen am rechten Uler, werauf die Hortenteten auch ein beigen Zeit der Seitslung oben weiteren Bieberfand Tammen, verfolgt von dem Zeiter der Artistlerie und von der nachdrängenden Instigen Bergeben des Beiten der Stifflicken und von der nachdrängenden Instigen Erzegeben des Beiter und bei der Gefore der Greich bei der Gefore der Greich der Gefore der Greich der Gefore der Greich der Gefore der Greich der Gefore der Gefore der Greich der Gefore der Gefo

Höse an der westlissen Talmand ertsomm und damit das Geschet entschied. "Die deutsche Truppe datte mich schoo on umstellt," verüchtet Gornelius über diese Gesech, "daß ich gar nicht nehr wußet, wie ich mich rettem sollte. Die Truppe hat sich aber voost von den Rannenn nicht trennen wollen, daher in mie nur sangiam verwärtst, und ich sonnte mich retten. Der Weg ist dort frechten keit und es ist ein wahres Wunder, daß die Deutschen die Konnenn überdauft so weit mitbesommen haben."



Skizze des Gefechts bei der Bersdorff-fohe am 3. Juli 1905.

Diefes Beb, dos der Zeind hier der deutichen Artiflerie golft, gebührt vor allem ibrem energischen Zührer, Gentmant Bendre. Diefer hatte fein dem Mogior Gering gegebense Bertprechen, "der Abteilung mit den Geschüngen überallihin zu folgen", glänzend wohr gemacht. Jugleich war diefe Leiftung der Artiflerie ein hervorragender Benefo für ibr diefte der Meterialis.

Am 3. Juli entstand bei der Berfolgung ein unliebsamer Aufenthalt, indem durch ein unweglames Didicht, das die Talsofie bedette, sür die Geschübe ein Weg gebahrt werden mußte. Da es nicht angängig war, die Geschübe allein gurückulasseu, und es leicht verhänguisvoll werden tonnte, weum ein Teil der Truppe allein den ien ber Felsschlung einem Ausenthalt erwa einer Studien anderenge, erlitt bie gange Abreilung einem Ausenthalt erwa einer Stunde. Die Bermutung des Cornelius wor mitbin aans zutreffelt

Am Menh mußten die verlofgenten beutschen Reiter nochmals mit anigerdrus Seitungswehr einen vom Zeinde beiehten Zellen stürmen. Erft um 7º0 abendern die allerhe beschwertliche Bertolgung, die Rich und Reiter vollig ertischer beit, gebrochen. Auf beutscher Seite vor nur ein Unterossigier\*) leicht verrouwbet noch wohrende man vom Wonner au einer einigen Selle selbe geschen son. Die





Das Fischflussbett.

> hatte und mahrscheinlich nach Often weitergezogen war. Er war mit seinen Och leuten vom Fischlung und Angentefer obgebogen. Da eine Bersolgung der Hottentotten am Cranje entlang, wo sie jedergit der weiteres auf enaffickes Geletei übertreten somten, feine Aussicht auf Erfolg ist w

<sup>&</sup>quot;) Anlage 2.

bent die Serpfiegung von dem 100 km entfernten Wogggin Kanibes bei den woberigen Siegen nicht langer fickergelieft unerten femnte entfliche fic Wojer räfer, die Operationen obzuörechen und seine Truppen nach Klais gurückgeführen. e bespielt die Flickfiegunischung durch Ed Wann und ein Wosseinscher unternatut. Siehet, die Hospielerschaft und und die Konfirmindung mit sprosperen Kollungen befehr und trof mit den übrigen Truppen am 12. Juli im Klais ein, oer sich mit der zur Verstellung der feischung der fickfingfungtungen bestimmten Erfalpfom-

### Abbildung 20.



Rul einsamer Patrouille am Oranje,

pagnie 3a vereinigte. Die 10. Kompagnie wurde nach Kanibes zum Schut bes bortigen Magazins verlegt.

Domit batten die Fissfohlusperationen ihr Ende erreicht. Sie geigen die Jähige Die Ergebnijtteit und Taltraft der deutschen Führung, die von einer opferwilligen Truppe auf das der Jössfohrs bingedendte unterführt wurde, im glängendem Liche. Die ausgerordentlich schwierigen operation. Marifes iber Fessen mie Seinigeröll, dei denen der voist gewundene, mit Walfer gestütte Flus immer wieder gefreugt werden mußte, hatten salt gang zu Auf aussgestütt werden missen um ungewöhnliche Ausgerbertrungen am die Mannschaften gestütt. Da die deutsche Abetilung mitsen nicht schwierer als der Feinde marschieren tomte, war von einem Wereschen und Berlegen des Rüchweges, worauf jede wirtsame Berlessung erreich, nicht die Nede. Aur wenn der Feind es für zut san, Silberftand zu leiften, fam es überhaupt zum Rampfe. An biefem Übelftand frantte, nach Unficht bes Majore Grafer, Die gange Sifcflufunternehmung. Die in Diefen Tagen gurudgelegten Entfernungen geben, in Rablen ausgebrudt, nicht annähernd ein richtiges Bilb von ben Leiftungen ber Truppe, wenn man nicht gleichzeitig fich bie großen Schwierigfeiten vergegenwärtigt, Die Die Ratur bes Landes bietet. 3m Gifcfinftal bebeutete eine Deile oft fcon eine fcwere Tagesleiftung.

Wenn auch ben braven Reitern ber lette entideibenbe Erfolg gegen ben vielgewandten Beind nicht beichieben mar, fo haben bie hottentotten boch nach bem Geftanbnis bes Cornelius burd bie rudfichtelos burchgeführte, ununterbrochene Berfolgung außerorbentlich gelitten. Ihre Biderftandsfraft war burch bie Bernichtung ibres bei bem ichnellen Radzuge ju Grunde gerichteten Biebbefiges, burch bie Befechtsverlufte, burd Mangel und Anftrengung fo gefdmacht, bag bas Ergebnis ber Berfolgung immerbin als ber Aufang vom Enbe ber Sache bes Cornelius angefeben werben fonnte.

Major Grafer, ber jett bie 9. Kompagnie und bie 1/2 1. Batterie nach Reetmaunshoop abgeben mußte, ichob Ditte Juli bie Rompagnie 3a an ben Ramelbornfluß vor, um biefes Revier fur ben Teinb gu fperren und fur einen neueingnleitenben Borftog an ben Dranje Baffer ju erichtießen. Geine Abteilungen wiefen Berfuche pereinzelter Sottentotten, wieber in bas Siidiflufital einzubringen, erfolgreich ab. 2m 17. Buti fiet jeboch eine Karre ber Dafdinengewehr-Abteilung gwifden Kanibeam und Baibes einer folden herumichweifenben hottentottenbanbe in bie Banbe, wober vier Reiter ben Tob fanben.\*) Den tatfraftigen Buhrer, Dlajor Grafer, batten bie übermäßigen forperlichen und feelischen Unftrengungen, bie in biefen Tagen bochfter Anspannung für ben Truppenführer, auf beffen Schultern bie gange Laft ber Berantwortung geruht hatte, boppelt groß maren, auf bas Rrantenlager geworfen.

Major Traeger bas

Mu feiner Stelle übernahm bas Rommanbo ber amifden bem Sifdflug und übernimmt Barmbab ftebenben Truppen am 18, Juli Dajor Tracger.

Dit weld rudlichtstofer Energie bie Abteilung Grafer Die Berfolgung bes Kommando. Cornelius burchgeführt hatte, bringt ber Bericht bes Dajors Traeger über ben Bu-18. Juli. ftand, in bem er die Abteilung vorfand, febr bezeichnend jum Ansbrud. "Diefe war," fo ichreibt er, "fur größere Unternehmungen bamale nicht mehr verwendungsfähig. Gine große Angaht ber Mannichaften war bergfraut und bringend iconungsbeburftig. Es fehlte faft völlig jebe Urt von Schuhzeug, Rode und Sofen maren gerriffen, bie beiben Beidute taum noch friegebraudbar, Pferbe und Maultiere völlig beruntergefommen."

Major Traeger hatte urfprünglich bie Abficht, nach Gintreffen ber für feine Abteilung bestimmten Ergangungsmannicaften einen Borftoft in bie Dranjeberge au

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

unternehmen. Ale jeboch bie Rachricht einging, bag bie Dranjeberge zwifden ber Gifdflugmundung und Marintadrift vom Reinde frei feien, und biefer feine Werften ohne Rriegsleute auf englifdes Bebiet abgefcoben habe, gab er biefen Blan auf, um bie Couren bes Cornelius aufzusuchen. Diefer batte fich, wie bereits ermabnt, mit ber Debraabl feiner Orlogleute in ber zweiten Salfte bes Juli weiter nach Often gewandt und gegen Ende bes Monats ben Beg Barmbab-Ramansbrift erreicht. Dier gelang ibm am 25. Juli gwifchen Ramansbrift und Canbfontein ein Uberfall auf eine beutiche Bagentolonne, wobei ber jufallig bingutommenbe, auf einem Befichtigungeritt befindliche Generaloberargt Dr. Geblmayer fiel,

Auf Die Nachricht von bem Ericeinen gablreicher Sottentotten am Bege Barmbab-Ramansbrift beichlof Dajor Traeger unverzüglich über Gaibes-Baib - Barmbab jur Giderung biefer wichtigen Berbindung mit ber Raptolonie abguruden. Ditte Auguft traf bie Abteilung - 10. Rompagnie, Erjat : Rompagnie 3a, 1. Etappen: Rompagnie, eine Abteilung ber Gtappe Barmbab unter Oberleutnant v. Stodi, 2/3 2. Maidinengewehr-Abteilung, 1/3 9. Batterie, im gangen 19 Offigiere, 138 Mann in ber Begend von Sanbfontein ein.

Cornelius batte inbeffen auf bie nadricht von bem Anmarich ber beutichen Cornelius Abteilung Barmbab im weiten Bogen weftlich umgangen und fich norbwarts gewandt. Eine Batrouille unter Oberleutnant Frhr. v. Gaisberg, Die am 14. Auguft von Gefecht bei Canbfontein aus in westlicher Richtung aufflarte, traf jeboch am 16. weftlich Gaobis Rawigaus. in unüberfichtlichem Rlippengelande auf eine etwa 60 Ropfe ftarte hottentottenbande, 19. Muguft. bie aniceinend aus gurudaebliebenen Bonbels bestand und Bulauf aus ber Rapfolonie erhalten hatten. Auf bie Delbung biervon brach Dajor Traeger am 18. Huguft abends von Candfontein in fubweftlicher Richtung auf, um ben Zeind anzugreifen. Um 19. ftieß er nach anftrengenbem Dariche burch bas aus Rlippen, Felstuppen und tiefen, engen Colucten bestebenbe Oranjebergland nabe bei ber Bafferftelle Rawigaus auf ben Reind. Diefer batte eine balbfreisformige Relfenftellung in lofen, ungufammenbangenben Gruppen befett. Es entfpann fich ein beftiges bis in bie Duntelbeit mahrenbes Feuergefecht, in bem bie Rompagnie 3a und bie Abteilung Stodi einige Borteile über ben Beind errangen, Diefer raumte in ber Racht feine Stellung und verfcwand in fublider Richtung. Um folgenben Tage ging Dajor Traeger wegen ber Unmöglichfeit in ber Rabe feines lagers Baffer ju finben, nach Gaobis jurud, ba bie Truppen bereits feit anberthalb Tagen ohne frijches Baffer waren. Die Abteilung hatte im Rampfe einen Toten und fieben Bermundete verloren.\*)

Ingwifden hatte Oberftleutnant van Gemmern, ber neu ernannte Rommanbeur bes 2. Felb-Regiments, Mitte Anguft ben Oberbefehl im gangen Gubbegirte übernommen. Er befahl nunmehr bem Dajor Traeger, fich auf bie Dedung ber Etappenftrafe Ramansbrift - Barmbab zu beidranten.

siebt nach Rorben.

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

Ingwifden mar es Cornelius, beffen Beweglichfeit burch die Entfendung feiner Berften in die Rapfolonie erheblich zugenommen hatte, nach mehreren gludlichen Überfällen auf beutiche Boften und Transporte, mit feinen Orlogleuten gelungen, weftlich an Ralffontein vorbei in die Großen Rarrasberge ju entfommen, wo er fich Anfang Ceptember mit Morenga vereinigte. Rach wenigen Bochen follte er fich jeboch von biefem wieber treunen, um feiner alten Beimat, bem Bethanierlanbe, von neuem auguftreben.

# 7. Die Kampfe gegen Morenga bis jum September 1905.

Morenga nach bei Narubas. Mārs/April 1905.

Bobin Morenga mit feinen Banben nach ber Rieberlage in ben Karrasbergen ber Rieberlage Mitte Marg entfommen war, barüber berrichte bei ben Dentichen gunachft völlige Ungewißbeit. Anfänglich glaubte man, baß fie, gersprengt wie fie burch ben Ausgang bes Rampfes bei Narubas waren, nach allen Richtungen fich gerftreut hatten. Allein foon bie Uberfalle auf bie Roloune Rampt am 18. und 21. Marg hatten biefe Aus nahme ale irrig erwiefen. Wie fich fpater burd Gefangenenausfagen berausftellte. hatte ber Tag von Narubas, biefe erfte unbeftreitbare Rieberlage bes Morenga, beffen Unfeben empfindlich geschabet. Es berrichte Uneinigfeit unter ben Subrern; Morenga fcob bem Morris bie Could an ber Nieberlage zu, weil biefer bie Stellung bei Barny feiner Unficht nach viel zu fruh aufgegeben hatte.") Die Folge biefer Streitigfeiten mar, baf ber altere Morris - ber jungere mar, wie erft nachtraglich befannt murbe, im Befecht bei Nob gefallen - mit feinen Leuten fich von Morenga wieber trennte und nach ben Oranjebergen gog. Morengas Stellung, Die fur ben Berero unter Sottentotten immer ichwierig gewesen mar, batte burch alle biefe Borgange einen ichweren Stof erlitten, jumal er burch bie Berwundung, Die er bei Baris bavongetragen hatte, junachft jur Untatigfeit verurteilt mar.

Die von Rapftabt tommenben Delbungen von einer Glucht Morengas auf englifdes Bebiet erwiefen fich als falfch. Aller Bahrfdeinlichfeit nach hat er fich mit ben bei ihm verbliebenen Anhangern in bas ichluchtenreiche, gablreiche ichmer auffindbare Berftede bietenbe Belanbe ber norboftlichen Auslaufer ber Rarrasberge \*\*) geflüchtet. Auf jeben Gall batten bie beutschen Abteilungen zu biefer Beit jebe guverläffige Gpur feines Berbleibes verloren, fo bag fich ihnen fein greifbares Ungriffeziel bot. Lange follte bie Ungewifteit jeboch nicht mabren.

Coon in ben erften Tagen bes April traf in Reetmannshoop burch Leutnant v. Befternhagen bie Delbung ein, baf brei Stunden nördlich Rarubas eine Baube von 150 bis 200 Sottentotten ben fühlichen Rand ber Rraifluft befett balte. Der mit bem Befehl im Guben betraute Major v. Kampt brach infolgebeffen am 7. April mit ber balben 2. Batterie von Reetmannsboop nach Bafferfall auf, um mit den rings um die Großen Karrasberge verteilten Abteilungen\*\*\*) nochmals fonzeutrisch

<sup>\*)</sup> Bierres Seft Geite 79. \*\*: Sligge 5. \*\*\*) Biertes Seft Geite 87.

gegen bie hottentotten vorzugeben und bie Guboftede bes Schutgebietes von allen Banben gu faubern.

Che er jedoch biefe Abficht verwirflichen fonnte, waren bie hottentotten felbft Morenga jum Angriff übergegangen und hatten am 7. Die Pferbewache ber bei Rarubas ftebenben überfallt bie Erfattompagnie 3a mit etwa 200 Mann überfallen. Sauptmann b'Arreft, ber auf ber Griatben Befechtslarm bin mit ber Salfte feiner Rompagnie (58 Gewehre), einem Befchut tonmagnie 3a. und zwei Dafdinengewehren berbeigeeilt mar, batte ben Zeinb, ber bie befetten Soben mit außerfter Babigfeit bielt und wieberholt jum Gegenftog vorging, nach faft

#### Abbildung 21.



Blick aul Darudas.

fiebenftundigem, ichwerem Rampfe zwar geichlagen, bie hottentotten waren aber folieflich unter Mitnahme ber Bferbe nach Norboften verfcwunden. Gie hatten fechs Tote auf bem Gefechtsfelbe gelaffen, aber auch bie Rompagnie, bie ihren Angriff gegen ben überlegenen Begner immer wieber erneuert batte, verlor fieben Tote und vier Bermunbete.\*)

Da Major v. Ramps, ber fich ingwijden nach Narubas begeben batte, in ber augenblidliden Berteilung ber Truppen auf weitem Raum zwifden ben Karrasbergen und lungen mit ber englischen Grenge feine Bewahr erblidte, jedem Angriff bes Feindes mit überlegenen Rraften begegnen gu tonnen, orbnete er bie Bereinigung aller Abteilungen in ber

Morenga.

<sup>4)</sup> Anfage 2.

Nähe von Narubas an, so daß die Osikänge des Gebirges nach Dawignab — Bissert — Hasser zu, insbesendere die Gebirgsdusglänge, von allen Tempen entslicht wurden, nur die unter hauptmann a. Soppy in Aslistonium und Varmabe stehenden Arteilungen wurden dort belassen. Durch die notwendig werdenden Tempenverschiebungen trat für die nächst Zielen der die Stehende der der der der der der der der Norenga Erchandlungen zum Jowel siene Unterwerfung anzufnüssen.

Bereits Ansang April hatte biefer burch ben Pater Malinowsti von ber Latholissen Wissenschaften Leitzachabis, der fich für turg geit im Lager ber Hottentotten aussicht, einem Baunsch tundsgegeten, mit dem Deutschen im Berhabulung zu treten. Mit deren Leitung beaustragte Wojor v. Kamph den Hauptmann v. Koppp, der durch seinen Kenntnis vom Land und Leitun und durch seine Erjahrung bieffilt besinderts geseignet war.

Sauptmann v. Coppy glaubte einerfeits als grumblegende Bedingung aller Unterhandlungen die Mögade sämtlicher Wassen, der Munition und des geraubten Biehes
seitens der Heine sie den til ihre Massen der Beliebe der Ausständischen des
keben ungeschiedert werden, sowie das erkamäßig in ihrem Besig besindliche Biech. In
biesem Sinn elegacaphierte er noch von Barmbad aus an den das Hauptquartier
vertretenden Majore Gräfer in Neetmamshoop; dam begad er sich nach Naundas gu
Major v. Kampp. Diese hatte inquisische, unabschängig von Hauptmann v. Loppyn über
bli Unterwertungsebeingungen in bensellsen Sinn wie Hauptmann v. Loppyn über
Gräfer heliographiert. Als Antwort erging seitens des Generals v. Trotha, dessen der
schaftlung Major Gräfer eingebolt hotte, die Seitigraphische Weising ein, die bedingungssele Unterwertung des Morenga unter alleiniger Lynshortung des Gebens gu verlauge
sele Unterwertung des Morenga unter alleiniger Lynshortung des Gebens gu verlauge
sele Unterwertung des Morenga unter alleiniger Lynshortung des Gebens gu verlauge

Unmittelbor darauf fras ber Pater Waltenwell aus dem Loger des Morenga bei Major v. Ramp ein. Er fei, so berichtete er, von Meenga, der übrigens noch ernstilich niehter Bernwudung am Unterfichs litte, freundis aufgenommen worden und jei der Übergeugung, daß die Unterwerfung der Bendelzwarts unter der Bedingung der Belassung ibres eigenen noch vorhandenen Bieche erfolgen werde. Den hottemetette ginge einselner fehr feldest, sie eine siemlich obgeriche, bitten allerbings noch sinreichen Biech, aber saft gar feine anderen Lebensmittel, wie Reis, Mehl, Kasse und Das Biech gabe insolge der laugen, roschen Marische taum noch Mild und sei teilweise wundbedaufen.

Benn auch Sauptmann v. Reppp wegen ber vom Sauptquartier verlangten Abgabe fämtlichen Biehes seitens ber Auffändlichen feine große Hoffmung für ein günstiges Ergefnis ber Unterhaubtungen begte, so begab er sich auf Beranlassung Bedjers v. Kampt bech in bas Lager Merengas.

Saupmann "Id begab mich", fo schilberte er selbst feine Erlebniffe, "am Morgen bes 24. April B. Roppy bei 1905, begleitet von Pater Malinewst, Unteroffizier Schipe und meinem ein- Morenga.
"eborenen Biener Smar, im doger ber Sobertentoten, nachem ein eingeberener

Junge bes Baters Malinowsti Morenga pon unferem Rommen benachrichtigt batte. Deine Abficht, bewaffnet ju Morenga ju geben, batte ich auf Bitten Omare aufgegeben, wie es icheint, ju unferem Blud, benn bie hottentotten haben Omar im Lager gefagt, baß fie uns ericoffen batten, wenn wir bewaffnet gefommen maren. Coon in erheblicher Entfernung vom hottentottenlager wurden wir auf unferem Ritte gu Morenga von hottentottenpatrouillen begleitet. 3m gager Morengas angefommen, fant ich bie Angaben Malinowstis über bie Lage unferes Begnere vollauf bestätigt; im übrigen ftellte ich feft, baf bie Sottentotten burdmeg mit moternen hinterlabern bewaffnet waren und anscheinend über reichliche Munition verfügten. Bir batten unfere Bferbe außerhalb bes Lagers fteben laffen und maren auf einem ziemlich beichwerlichen Sufifteig immer an befesten Schangen porbei ins Lager gefommen. hier fam mir Morenga, bem infolge feiner Bunbe bas Geben ichmer murbe, entgegen geritten, mabrent bie Sottentotten bewaffnet uns siemlich aufdringlich umftanden und teilweife um Tabat bettelten. 3ch feste mich bin, ohne die hottentotten weiter ju beachten, und blieb auch abfichtlich figen, als Morenga, ber bie Aufbringlichen fofort gurudjagte, auf mich gulam. Erft als er mich begrüßt hatte und ich mertte, bag ihm bas Steben fichtlich fower wurde, erlaubte ich ibm, fich ebenfalls zu feisen und aab ibm nun ben Grund meines Rommens und die mir vom Sauptquartier vorgefdriebenen Bedingungen für feine Unterwerfung befannt. Rachbem Morenga mich angehört hatte, erffarte er, er habe mich verftanben, muffe aber, ebe er eine berartige wichtige Enticheibung treffe, querft mit feinen Großleuten und bem Rapitan Sans Senbrit, bem Felbiduhtrager, beraten, ber fich feit ber ibm burd Major v. Lengerte beigebrachten ichweren Rieberlage bei Morenga aufbielt. Er werbe binnen 24 Stunden meinen ibm von Barmbab gugefchidten Boten in bas Lager bes Majors v. Ramps mit ber Radricht über bas Ergebnis ber Beratung fenben.

3ch ertlärte Worman, doß er einsehen müße, die die Hotenteten auf ihe Dauer boch unterliegen müßem und doß längerer Weberlinden ihre Coge nur verselstimmern tönne, worauf Worenga entgegnete, doß es ihm volltommen flar sei, doß die Vettentotten schließlich der dem Rampse gebrunde geben müßen, doß die Entisselsung ber Kegerliegung des Annybes ader nicht allein dei ihm liege, da er nicht Apptain ber Benebes seit, 3ch daute ben Eindruck, daß Worenga nicht mehr im Bellecht seines Ansteinen under Macht ber Apptain ber Benebes seit, des eines der in Bellecht seines Ansteinen der Macht ber Apptationen, daß ihnen unter biefem Jährer alle Unternehmungen glüden müßen, ersteiten das ihnen der konner auch der koppetig seinen Leine Leinen Zuflam der Verlage der forpertich seinende Justian des Worenga batte seiner Zettlang unter den Hotenten geschabet. Es ist ja überhaupt ein einig das scheiner Jähl und der das sie Erschapt der geftigt lieberleganftiel Worengas über alle anderen eingeborenen Jührer in diesem Rolenialfriege, doß die Gebetten Leinauge des absunderies. In

totten bei ihrem grengenlofen Duntel gegenüber allen anberen Gingeborenen fich willig ber Subrung biefes Damarabaftarbe unterwarfen. Diefe Dacht, Die fonft nur bei bem angeftammten Rapitan bentbar ift, mußte ericuttert werben in bem Augenblid, wo die Gefolgicaft ben unbedingten Glauben an ben Gludeftern bes Subrere verlor und wo die Siegesauverficht ins Banten geriet.

3d hatte ben Ginbrud, bag im Lager Morengas Senbrit April, ber Gubrer bes pon alters ber in ben Rarrasbergen angefeffenen Teiles bes Bonbelftammes, einen bebentlichen Ginfluft gewonnen batte. Da aber bie Berlufte an Bieb bei Rarubas im wefentlichen Morenga und feine Leute betroffen batten, wogegen bie Samilie ber Aprils noch über beträchtliche Beftanbe verfügte, fo maren naturgemaß in Benbrit April und feinem Anbange bie Sauptgegner ber bebingungelofen Unterwerfung au fuchen,

Rad Beendigung ber Berbandlungen begab ich mich in bas Lager bes Majore Die Berbanb. lungen werben v. Rampt gurud. 36 will es gefteben, bag es mir nicht gang leicht murbe, volltommen unbefangen burch bie bewaffneten hottentotten, an beren Unterwerfung ich Bonbels abaebroden, nicht glauben tonnte, hindurchzugeben und, ohne mich umguieben, im Schritt forts

gureiten. Go wenig ich an einen Treubruch Morengas glaubte, fo febr lag boch bie Befahr nabe, bag gerabe einer ber Begner ber Unterwerfung auf ben Bebanten tommen tonnte, burch ein aufällig abgefeuertes Bewehr bie Fortjepung ber Berhandlungen unmöglich ju machen. 3m Lager bes Majore v. Rampt traf am folgenden Tage mein Barmbaber Bote ein und brachte bie Rachricht, bag bie Sottentotten nach mehrstundiger erregter Beratung ihr Lager abgebrochen batten und abgezogen feien, wohin, wiffe er nicht anzugeben. Die Berhandlungen waren somit als geideitert angufeben und Dajor b. Rampt beidloft nunmehr unverzuglich anguareifen."

Major arcift bie Offenfine. Gefecht bei Gananti. 26. April.

Er erteilte bem Sauptmann Binterfelbt, bem Chef ber 9. Batterie, ben Befehl, v. Rampt er pon Rarudas und Rutois aus mit ber 11. und 12. Kompagnie 2. Felbregiments, gmei Bugen ber 9. Bebirgsbatterie und einem Buge Dafdinengemehre bie Berfolgung aufzunehmen, mabrend bie Abteilung Rleift (Erfautompagnie 3a, 4a, 2. Batterie, 1/3 Mafdinengewehr-Abteilung) fich uber Baris auf Rururus in Marich feten follte. Balb nach Abgang biefes Befehls traf vom General v. Trotha beliographifc bie Ermächtigung ein, unter ben von Major v. Rampt und Sauptmann v. Roppy anfänglich vorgefclagenen Bebingungen - alfo ber Uberlaffung bes eigenen noch porhandenen Biches an die Aufftanbifden - Die Berhandlungen mit Morenga abgufdliegen. Doch es war bereits ju fpat, ber Rampf war wieber aufgenommen.

> Roch in ber Racht jum 26. war eine Patrouille unter ben Leutnants von Scheven und v. Detten abgeritten, um ben Zeind aufzufuchen, über beffen Berbleib miberfprechenbe Radricten einliefen. Schon um 1000 morgens traf Leutnant von Scheven wieber ein mit ber Melbung, baß fich ein hottentottenlager etwa 15 km öftlich ber Bavianspforte befinde. Leutnant v. Detten mar gur weiteren Aufflarung mit

• Mann am Zeinde verblieben. Jer pflichtreues Verhalten sollte die Patrouille eine seine siehr geschroulle Lage bringen. Sie wurde am selden Tage bei Gnanns vom offer seinblider überstgeneiti angegriffen und völlig eingetreist. Trop bestigen reuzseures, schwerer Verfusse und mangeinder Munition hielt die fielne Schar dirend bestigen der Verfusse und der den der die die Konten bei abzend Tages in ihrer schweizigen dage in den Auflach den der fieln barufsscheiden und den Hauftlich und der Jeind der gestigen 30° nachmittags benachtschigen, worauf dieter solert zur Unterstützung der einzigen Auflach mit der unmehr verfammeten Webeilung erbeiteilte. Alls er sich gefragten Konnerden mit der unmehr verfammeten Webeilung erbeiteilt.

Rbbildung 22.



Landichaft aus den Karrasbergen. (Gegend östlich Narudas.)

Die Marisse ihr numeglamen Bergen hatten von der Tempse wiederum zosse Anstrumgungen verlangt. Jöre Bewoglichteit litt im dieser zeit besonders unter dem sein gerordenen Schubrert, sier das dei der geringen bestungsichtlich des Binieges Ersta nicht ichneil gemy beschäftlich von den. Die Mannischlen trungen um Teil ein selbsseichtigt engestellt ung.

Trog biefer Schwierigkeiten nahm Major v. Ramph, nach Bereinigung ber Abeilung Kiefl mit der Abetling Winterfeldt, bereits am 28. die Berlogung über Abraubls nach dem Back-Beiter wieder auf. Heirer zigete es fich seboch, boß der Beind sig in alle Richtungen gerftreut datte. Außer einem gelungenen Überfall auf eine kleine Hottentottenabetlung dei Das war das Ergebnis der weiteren Verfolgung die Erbentung gablreiches Wiede, das der gefind auf der Filiebt grundigstaffen batte.

Hauptmaun Binterfeldt wurde nunmehr mit ber 11. Rompagnie 2. Feldregiments und 1/3 9. Butterie nach Dawignas ensjandt gum Schupe der hier und in Ulamas nenangelegten Magagine, ber Reft ber Abteilung Ramph rudte wieder nach Narudos-Gub.

Morenga verfcminbet. Erneute Streife burch bas Grenggebiet.

er. Für die nächte giet verschwanden die Hotentoten, beren fübrung zu biefer Zeit. Worenga personlic wieber übernommen zu haben schein, völlig in den Bergschückgeit, sie flich der Gregen Karrasbetrge. Das Houptquartier wies insolgebessien w. Wajer, v. Kampt an, das gange Grenggebiet südlich Hospur zu saubern, und septe zu diesen Jwest auch die 8. Kompagnie 2. Zeldregiments von Koes nach Hospur im Warsch.

Erft Anfang Mai gemonn man wieber die Fäblung mit dem Zeinde. Auf die Radricht, daß Worenga seinen gangen Anhang dei Kouchanad wieder zuslammen-gegogen bade, zog Major o. Romps Mitte Mai die 12. Kompagnie 2. Helbregiments, die Erspelompagnien 3a und 4a sowie finst Gelfcütze und derei Wosspieler auch die erfent die in der Gegend von Kosspiele vor werden, wohren den wendenna Seiebert alle in der Gegend von Halle verfügdaren Truppen dei Kais am Schambodberge sammeln sollte, um gemeinsam mit der Abeilung Kamph zum Angriff gegen den Zeind dei Konchands vorzugaden.

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

Sauptmann Siebert trof seinem Kustrage gemüß am 16. Mei mit ber 11. Komngnie 2. Feldregiments (Sauptmann Anders), der 3. Erjaqdompagnie (Oberleutnant ever), der 1/3 8. Butterie (Oberstautnant Schönderg) und einem Jage der (Gebürgs) Butterie (Eutnant Rohne) in Kais ein; hier erfuhr er durch Meldungen er Leutnants v. Zetten und Giehoff sowie durch Kumhschaftenachrichen, die Mouganereits nach Often abgegagen sei und mit 150 bis 250 Mann in Bissport jenseits er englissen Grenze bet seinem allem Bertrauensmann Spangenberg sige, wo er erstellt Sorväte in Emploga nehmen wollte. Duppmann Erbeter verölise am

Abbildung 23.



Wasserstelle in der Gegend von Kais.

16. bei Kois, um am II. seinem Befelle gemäß auf Kouchands vorzugeben. Er wortet den gaugen 16. über vergelich auf Rochrichten von der Abteilung Ramps, Diese wor bereits am 14. Mai von Aob auf Kouchands vormarchiert und hatte weder hier noch bei ibrem weiteren Borgechen bis jum Schamboofberge irgend einvos vom Kride angetroffen.

Durch Gesangenenanssagen und durch das Ausbleiben jeder Rachricht von der Atteilung Ramph gewann Hauptmann Eichert die Überzengung, daß die Kouchands tein Zeind mehr stehe. Infolgedessen entickloß er sich, obwohl er nur über 109 Genebire versigte, am 17. auf Sandphilp-Wilton vorzugeben, um Morenga bei

feiner jebenfalls zu erwartenben Rudlebr über bie Grenze abzusangen. Rur bie balbe 8. Batterie blieb in Rais gurud.

Die Abteilung ftieft auf ihrem Bormarid über Canbput auf Bitpan-Rlipp: bamm auf gablreiche, bie englifche Grenge freugende Spuren und fant biesfeits ber Grenge ein großeres Bontoflager verlaffen. In ber Racht gum 19. lagerte fie füdlich Alippdamm.

Am 19. ftellte eine Batrouille unter Leutnant ber Referve Gichhoff beim Marich auf Leutop feft, baß 3 km fublich bes Leutopfelfens unmittelbar weftlich ber Grenge eine hottentottenbanbe abgefattelt hatte.

Hauptmann die Sottentotten bei Leutop. 19. Mai.

hauptmann Siebert ließ baraufbin gunachft bei Leutop tranten und ging bann, Siebert folagt burch einen nach Gubmeften verlaufenben Ralfruden gebedt, gegen bie von Oft nach Beft ftreichenden Dunen vor, in benen er felbft vom Leutopberge aus hottentottengruppen und weidende Tiere erfannt batte. Er befchloß, ben Beind in ber Front mit ichmaderen Rraften gu feffeln, mabrent ber Sauptangriff in ber Streichrichtung ber Dunen von Oft nach Weft geführt werben follte.

> Demgufolge entwidelte fich ber unberittene Teil ber 11. Rompagnie am Gubrand bes Leutopfelfens, auf bem auch bas eine Geichut auffuhr, mabrent Oberleutnant Beper bie 3. Erfat-Rompagnie gegen 1100 pormittags im Galopp in bas Dunengelande binein fubrte, bier links einschwentte und, unterftust burch bas auf ber nord: lichften Dune auffahrenbe zweite Gefcut, bas Gener gegen bie überraichten, aber iduell gefechtsbereiten Sottentotten eröffnete, Rechterudwarte ber Rompganie Beper wurde ber berittene Teil ber 11. Kompagnie aufgestellt.

> Etwa eine Stunde, nachdem ber Beuertampf aufgenommen mar, ging Leutnant v. Anobelsborff, beffen Coupen in gunftiger Stellung am Fuße bes Leutop bem Reinde frontal gegenüberlagen, mit fünfgebn Unberittenen und bem Gefcon aus eigenem Antrieb naber an ben gut gebedten Begner beran; feine Schuten lagen jest in ber bedingelofen Cbene gwifden bem Leutop und ben Dunen. Die vorgeschobene Stellung biefer ichmachen Abteilung benutten bie weit überlegenen Sottentotten, um ihrerfeits über bie Dunen binaus gegen fie gum Angriff vorzugeben. Daburch tam bie fleine Abteilung in eine febr bebrangte Lage; bas Gefcut wurde gleich beim erften Auffahren bewegungsunfabig, ba funf Maultiere im Gefpann erichoffen murben. Debrere Leute murben getroffen, Die Bebienung mußte fich mubjam mit bem Rarabiner ben fubn porbringenben Zeind vom Leibe balten. Doch gelang es nach einiger Beit, bas Wefcut in Tatigfeit zu bringen und, unterftutt burch beffen Reuer, vermochte bie fleine Gruppe bes Leutnants v. Anobelsborff fich im weiteren Berlauf bes Rampfes gu behaupten.

> In ben Dunen maren fowohl bie Rompagnie Beper als auch bie berittenen Schuten ber 11. Rompganie, Die in bem unüberfichtlichen Gelande fich in füboftlicher Richtung entwidelt batten, bei ihrem Borgeben balb auf lebbaften Biberftanb ge

EBen und jum Stehen gelommen; mehrere hottentottengruppen suchten ben beutichen feien Ridged ju umfolfen. Die Bage wurde fier um jo ichwieriger, als bas auf -Dine aufgefabrene Geschup gehon um 100 nachmittags feine letze Munition verpffen hatte. In die zwischen kompagnien entstandene Gude wurde gagen

Skizze zum Gefecht bei Leukop am 19. Mai 1905.

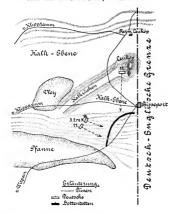

1° nachmittags eine Abreilung von zehn Mann eingelscheen, die der Unteroffizier Halbert von Wiltpan, wo er als Belgdung zurüfgelalfien worden war, auf den zu eine Vringenke Anonenedvenner die hin anerkennensverter Gelbttätigfelt, ohne einen Belehl hierzu abzuwarten, auf das Gelektsfelt geführt batte. Da der Angriff der Holtenten aggen die rechte Flank der Deutschen zum Ereken gedommen war, zog abzuptnann Anheres einen Zeil der bei rescheende berittenen Geschien aus dem

Rampfe, um mit ihnen ben linten Alugel bes ber Rompagnie Bever gegenüberliegenben Reinbes augugreifen.

Diefes Borgeben batte Erfolg. Bereits nach furgem Biberftanbe gab ber Feinb biefem Stofe nad und raumte feine Stellung. Auch in ber Gront nabte jest bie Entideibung. Um 230 nadmittags gelang es namlid bem Leutnant v. Rnobelsborff, unterftust von einem bisber gur Berfügung bes Abteilungeführers gurudgebaltenen Salbauge ber 11. Rompaquie unter Bigefeldwebel v. Ramede und bem Gefcut, beffen Bubrung Leutnant Robne übernommen batte, Die norblichfte Dune im Sturm gu nehmen, worauf bie Sottentotten ibre Gade verloren gaben; alles eilte ber englifden Grenge gu, beren Rabe ben verfolgenben Deutiden Salt gebot.

Die Sottensurud.

Rum erften Dale mar Morenga mit feiner Banbe burd Baffengewalt aus totten flieben bem beutiden Schutgebiet verbrangt worben. Es follte fich aber balb zeigen, bag bamit auf englinges ein entideibender Erfolg nicht errungen mar. Bon ben 150 bis 160 hottentotten, aber einzeln bie nad Angabe bes englifden Boligeioffigiers in Biffeport bie Grenge überidritten, befanden fic brei Tage fpater nur gebn Groffleute und 105 Mann in englifder Befangenicaft. Diefe follten nach Mitteilung bes Minifteriums ber Raptolonie ents

maffnet und unverzüglich ins Innere abgeführt werben, am 24. Mai follen jeboch nur noch 46 Sottentotten in Sanben ber Englander gewefen und von biefen nur fünf ober gar nur zwei in Upington angefommen fein, alle anderen find offenbar entwifdt und einzeln auf beutides Gebiet gurudgefebrt. Co beidrantte fic bas Ergebnis bes mit einem Berluft von zwei Toten und

acht Bermundeten\*) ertauften Sieges auf eine porubergebenbe Berftreuung ber Morenga-Banbe, fowie auf eine Beute von wenigen Bferben und Maultieren. Bon ben hottentotten murben gebn Leichen auf beutidem Gebiet gefunden, vier weitere auf englischem gefeben. Die pon ben Sotteutoten bei bem Sanbler Spangenberg eingefauften Unguge ergangten bie icon febr icabhaften Uniformen ber beutiden Reiter. Mannicaften mit fteifen, fowargen Bivilbuten fielen bamals weiter nicht auf.

Streifinge ber Sauptleute 'Arreft unb v. Erdert. Mai/Juni.

Bie wenig bie hottentotten burd biefen Colag in ihrer Gefechtefraft gefdmacht waren, follte fich icon nach wenigen Tagen zeigen. Bereits am 23. Dai überfielen fie in ber Gegend öftlich Das eine Karre ber 11. Rompagnie und machten bie aus fünf Reitern beftebenbe Bebedung nieber. Um folgenben Tage ftieß Sauptmann b'Arreft mit ber 12. Compagnie und Erfattompagnie 3a, einem Artillerieguge und einem Mafdinengewehr bei Narus im Rarebrevier, einem ber mifbeften und gerflüftetsten Gelstaler bes füboftlichen Ramalanbes, auf eine Anfammlung von Gelbichubtragern, Bonbeis und Raffern und vertrieb fie nach außerft anftrengenbem Rampfe aus ihrem Schlupfwintel.

Sauptmann b'Arreft rudte bemnachft auf Befehl bes Generale v. Trotha mit

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

ber Rompagnie 3a, ber 1/2 9. Batterie und bem Dafdinengewehr nach Ralffontein, um von bort aus ben Schut von Barmbab ju übernehmen. Gine Bebrohung biefes wichtigen Blages ericien nicht ausgeichloffen, ba ber altere Morris, ber fic nach bem Gefecht bei Rarubas von Morenga getrennt hatte, mit feiner Banbe in ber Gegend berumftreifte. Major v. Rampt gog bie 1/2 11. Rompagnie und bie 2. Batterie nach Rais, mabrent bie Abteilung Giebert (obne 1/2 11. Rompagnie) bie Oftgrenze zwifden Safuur und Dawignab fperren follte. Sauptmann v. Erdert übernahm mit ber 12. Rompagnie, Teilen ber Rompagnie 4a und einem Gebirgsgeidun bie weitere Berfolgung ber hottentotten in ber Gegend von Rarus-Roudangs. Diefer Gruppe bat fich in ber nachften Reit anfcheinend bie Debraabl ber bei Leutop Beichlagenen wieber angefchloffen. Morenga felbft foll inbes angeblich junachft noch ienseits ber Grenze geblieben fein.

Eron ihrer Comade und trot ber großen Gelanbeschwierigfeiten gelang es ber Abteilung Erdert, mehrere erfolgreiche Unternehmungen auszuführen. Um 6. Juni verjagte fie bie hottentotten, Die fich unter bem Relbidubtragertapitan Sans Benbrit wieber im Rarebrevier gufammengefunden batten, in mehrftundigem Rampfe ohne eigene Berlufte aus ihrem Bufluchtsort.

Ein noch glangenderes Ergebnis follte wenige Tage fpater, am 15. Juni, ein hauptmann überfall haben, ben hauptmann v. Erdert auf Grund bes ihm vom Dajor D. Erdert überv. Ramph Bugegangenen Befehles unternahm, Die bei Rarus gemelbeten Sotten- Sottenbeten totten anzugreifen und ihnen bauernd an ber Klinge au bleiben. Diefes Dal bei Rarus. ging Sauptmann v. Erdert nicht von Diten ber vor, fonbern bolte in weitem Bogen 15. Juni. von Dewenischpus weftlich uber Das ans und erreichte von bort nach mehrftunbigem Rachtmarich in ber Frube bes 15. Juni noch bei Duntelheit bie Bergmanbe, bie bas Bamtoabrevier im Rorben begleiten und gegen bas Rarebrevier Defung gewähren. Dier blieben bie Bierbe gurud, bas Weichus murbe auf ein Dauls tier geradt, und lautlos traten bie Reiter, alle ju Jug, fruh um 400 ben Bormarich an. Beg ober Steg war nicht vorhanden. In nördlicher Richtung mußte bie Bafferftelle Rarus liegen. In mubjamem Aufftieg erflomm man bas Dochplateau. Den Boben bebedte lofes Geroll, bichter Beftand von Dornbufden und Rafteen erschwerte bas Bormartstommen. Erft nach fiebenftunbigem, ununterbrochenem Mariche erreichte bie Abteilung unbehelligt ben erftrebten Bergruden. Bom Rarebrevier felbft, bas fich tief unten an ben Steilabfallen biefer etwa 80 m auffteigenben Banb bingieben mußte, war nichts zu feben.

Ploplich tauchte auf ber Sochfläche etwa 300 m lints feitwarts in gleicher Sobe eine Biebherbe auf, Die von völlig forglofen Sottentotten vorübergetrieben murbe. Die beutide Abteilung felber mar ben Bliden bes Jeinbes burch bichte Dornbuide verborgen. Eine Patrouille hatte fich fo weit vorgeschlichen, baß fie Einblid ins Revier gewann, Ringsumber mar alles ftill, fein Stein rollte. Der Feind

ichien von ber Anwesenheit beuticher Truppen nichts zu abnen. Go verging werwartungsvolle Biertelfbunde, ba tam eine Melbung von ber Patrouille: "Im Rere zieben zahlreiche Bottentotten mit großen Biebberben zur Trante."

Der Jug bes Leutnants Lircheim troch jeht bis gu ber Patrouille beran, ber to Leutnants v. Detten ging rechts bavon gegen ben ausspringenben Wintel bes Rent





Candschaft in der Gegend von Darus.

randed vor. Leutmant Pavel verblieb mit feinem Jage links bahinter, einem folleaus bem Reiber ansfriegenden Betraften gegenüber. Gegen biefen, der die Erlein; ber Deutschen überbödte umb flantierte, moße unter allen Umfanden gesichert werte. Das Geschün, leitwarts im Erdlung gebracht, tonnte den fichtbar werdemben bradt Reiberfriefen unter Jouer nommen.

Da fiel auf feinblicher Geite ein Marmiduft. Die Bewegungen maren mit aller Borficht bem icarjen Ohr ber hottentotten nicht entgangen. Run galt tor Baubern mehr! Leutnant Rircheim mit feinen Schupen eilte ben Abbang himmer.

zuerte in bie durcheinander drängenden Hottentotten und Bieschaufen hinein, sprang a das Kwiere herad und ging den nach allen Richtungen Auseinanderstiedenden mit em Bojonett auf den Leie Der Jug Detten, der angewiesen war, oben zu bleiben, ilte an den Rand vor und nahm unter Feuer, was sich ihm zeigte. Das Geschäub andte Schropell auf Schropell in den Reiersfreise, auf dem sich ihr erer Enterrung von 2000 m ein großer Menschen und Bieshausen entlangschob. Auf diesen onnte auch der Jug Pavel von seiner vorzeschobenen Stellung aus für einige Zeit in tehhoftes kenner rücker.

Der Schlag tam so überrasschend und ersolgte so einheitlich, doß der Gegner gar nicht zur Bessung tam, sondern einzig und allein danach rechtete, sich eichgerheit zu bringen. Nur einzelne Leute septen sich im Keeier hinter Zeleblöden und Kaltusskauden zur Webe, wurden aber von dem Juge Kirchheim schnet der ben dem Juge Kirchheim schnet der ben dem Juge Kirchheim schnet der ben dem Juge Kirchheim schnet der bestellten.

Mus ben Rebenichluchten bes jenfeitigen Revierrandes, Die bie Sauptmaffe bes Gegners bergen mußten, murbe allerbings nach einiger Reit ber Beriud gemacht, ben porermannten Bergflot, bem Ruge Bavel gegenüber, zu befeten. Die bort querft eintreffenden Sottentotten eröffneten auch fofort ein beftiges Rlantenfeuer auf ben im Revier fechtenben Bug Rirchheim, wobei ein Reiter am Ropf leicht verwundet wurde. Gobald aber ber Bug Pavel und bann auch bas Befchut ihr Beuer gegen biefen Beind richteten, ergriff er Die Flucht. Wegen 100 mittags mar ber lette hottentott außer Gicht, bas Bieb, foweit es nicht bem Beuer gum Opfer gefallen war, außer Cougweite. Der Beind gerftreute fich in nordlicher und nordweftlicher Richtung; er hatte zwifden 20 bis 30 Tote verloren und 35 Reittiere und uber 250 Rinder eingebunt. Der unter erheblichen Schwierigfeiten mit großer Umficht und Energie burchgeführte Uberfall mar glangend gelungen. Rach fechofiunbigem Rudmariche, wiederum quer über die Berge, traf bie Abteilung um 700 abends bei ben Pferben ein. Gie mar - bas anberthalbftunbige Gefecht eingeschloffen fünfgehn Stunden ohne Raft und Starfung im ichwierigften Belaube unterwegs gewefen.

Am 16. Juni früß lehrte Sauptmann v. Erdert nach Detemissish guridt, wo die Ziere nach 48 Stunden das eige Außlier erheiten. Dem Seirst, am seine zu bleiben, hatte Jauptmann v. Erdert nicht nachsommen können, da dien Richtungen auseinnebezgierungt nur und die Deutschen sich gunächst wieder nich den gurückgessignen Pierden vereinigen mußten.

Inswissen war Major v. Ramph mit der wiedervereinigten Abeilung Siebert — Inswissen Abeilung Siebert — der Abompagnis, der Terfashempagnis, de Le Abert — den Kais nach liti gerückt, wo er bereits am Id. eingetrößen wor. Ju der Bermutung, daß die Hotentotten, falls sie von der Abeilung Erdert geworsen würden, wahrscheilig über liti gurückgen wirden, glaubte er hier zu übrem Emplonge günstig zu stehen. Auf die Methan des Soutmenans w. Erdert. daß der keind de Kanne vollig zersverant sie,

Zweites Gefecht bei Rarus. 17. Juni. brang Wajer v. Ramps am 16. in baß Rarch-Reieir vor, um bie Spuren bes Beinbes wieder aufguluden. Die Roteilang lagerte in der Racht zum 17. Juni in der die eingerischen Rachtschlaubt, rechts und links auf den Hohen burd Jüge unter den Geutnants v. Anobefaberif und Chales der Beulitun geschert, als der Bigfelbrebeit Justier 18. Rompagine unt einen Richmeter von der beutigten Sagerstützt weiter tent auf steiler Jüße ein hotetatottenlager melden. Man war auf den von Hauptmann v. Grörer geschagenen Zeind gesoßen, der sich wieder zustammengefunden unter bedeutiende Serschäftnangen burch Moennalatus erfalten hatte. Er verfügte nutzumehr inder ziehelt mehr als 200 Gewochte, wor als der betustigt Serschaftnangen burch Moennalatus erfalten hatte. Er verfügte nutzumehr mieder zichten mas devopreit einerkean.

Noch in ber Dankseit, um 49 morgens, ordnete Wajor v. Kampb ben Angriff unf die beseite Höße an. Der an der Spise marschierenden 11. Rompagnie gekang es, dem Jong ohne Auseinsdat zu erstiezen, sjedalb sie aber die Hochsseite betreten hatte, sichlug ihr aus der Front und von beiben Flanken, befonders aber von lints, auf nächte Entierung ein mächtiges Schnellseuer entgegen. Wan war auf einen übertiegenen Gegener zestoßen, der sich sjoset dann machte. die deutstellt kompagnie in beiben Flanken zu umsjaffen, de sie sledst eine Forut hatte einnehmen Tönnen. Sie galang inehesen, durch ein gestellt eine breite Front hatte einnehmen Tönnen. Sie galang inehesen, durch wie der heite Flost hatte einnehmen Tönnen. Sie galang inehesen, durch wie der heite Front hatte einnehmen Tönnen. Sie siehen Hilbertein, während die Salen volleichen desparse ihrersigen. Die Serlusse mehre des hinten Kippen und Saleten wohligederten Geganen ihrersigen. Die Serlusse mehre Wajor d. Senhaften und bei der 11. Rompagnie. Um Senhaften volleicher Saleten webischer desparse ihrersigen. Die Serlusse mehre Wajor d. Samph seich sich vernichten und mußte das Rommande an Augustunann Siehert abgeben.

Gin Berfuch, ben Geutnant Chales de Beantieu, ber tags ausor mit feinem Jauge als Janntenichus lints berunsgeichoben war, wieder heranguichen, war erfolglos, da die nach ihm ausgeianden Partouillen ihm nicht gefunden hatten. Das treppenartig anfreigende Gelände batte Geutnant v. Beaulieu di Beginn des Gefechs verleite, weiter vonzugeben, um einen bestjeren libertich zig zegwinnen. Die Leiten Etheitung datte jedoch kaum den Höckendamm erreicht, als sie auch icon den verweische die gewinnen Feinde befrig amgegriffen wurde. Bereits noch hurger Zeit wort sie erings umschoffen; von den 21 Schülen verlor sie in fürgelter Feil neun Tect und ach Bervoundete. Die werigen Überlebenden schulpen sich unter ihren derferen Feinder mit dem Bejonet nach zichfarts auf eine Suppe am Newiere durch. Erft als eines der Geschüle das Feart über des gegen den Seind aufnahm, ließ er von dem Kleinen Hullen ab. des war gelungen, die Berchen wurdeten echteit garufäusschlich, die Techen mehren werden, die Berchen, die Berchen der Geschlich aufnahm, ließ er von dem Kleinen Stuffeln ab. de Swar gelungen, die Berchen wurdeten echteitig gurdfüsschlichen, die Teche munkten auch ein Auge etallien werben.

Bail bem Abstieg in in bei felfige Schlucht hatte fic Leutnant v. Beaulieu eine ichwere Berlegung am linken Fuß mgegogen, er brach auf halber Hobe unterhalb

eines fteilen Felfens bewußtlos gufammen. In feiner hilflofen lage mare er rettungslos verloren gewesen, wenn ihm nicht fein getreuer Buriche, Reiter Prange, obwohl felbft am Arm fower verwundet, ju Silfe geeilt mare. Er wollte feinen Leutnant um teinen Breis in biefer gefahrvollen lage allein ben Feinden gur Beute gurudlaffen. "Bir brudten uns", fcreibt Leutnant v. Beaulieu, "immer bichter an bie Felswand, um von ben Bonbelgwarts nicht gefeben gu werben; wir borten ihr Freubengebeul, wenn fie einen Toten fanden und ihm die Gachen bis aufs Bembe vom Leibe riffen. - 2011mablich borten wir bie Stimmen in immer weiterer gerne. Silfe tommt immer noch nicht. - Uber mich war infolge ber Anftrengungen, Schmerzen, von Sunger und Durft eine gemiffe ftumpfe Gleichgultigfeit gefoumen. Da war es Brange, ber mabnte: »herr Leutnant, jest muffen wir feben, jum Detachement ju tommen.« Dit ben legten Rraften und unter unjagbaren Schmergen richte ich mich auf, verbinde mit meinem Tafchentuch ben ftart blutenben Urm von Brange, und auf ibn mich ftugenb, trete ich bie Reife an. Alle gebn Minuten wird gehalten, und bann eine ebenfolange Rubepaufe gemacht. Brange murbe infolge bes Blutverluftes einmal ohnmächtig, Sunger und Durft melbeten fich - wir batten feit abende porber feine Rahrung ju uns genommen. - Brange bolte in feinem but Baffer aus einer Bfuge, ein Stud Brot fant er auch in feiner Tafche, bas wir bruberlich teilten. Go ging es 11/2 Stunden, bis wir beutiche Stimmen borten. Es maren Leute meiner Rompagnie, die mich fuchten, mich auf einen mitgebrachten Gfel hoben und nach bem Berbandplat in ber Schlucht brachten. Run mar alles aut und feiner frober wie Brange . . . . "

Ingwifden mar es 1200 mittags geworben und bie beutichen Rompagnien hauptmann ftanben immer noch in beifem Rampfe; wenn nicht balb hilfe tam, mußten fie v. Erdert renet ber großen Übermacht erliegen. Bange Gorgen beschlichen ben Führer; man Gammb! war in eine gefahrvolle Lage geraten, bie bas Schlimmfte befürchten ließ. Auf Unterftupung burch bie Abteilung Erdert mar taum gu hoffen; fie war, wie man wußte, nach Dewenifchput jurudgegangen. Db ber Gefechtelarm bis ju ihr bringen wurde, ericien bei ber großen Entfernung fehr fraglic. Trot ber geringen Soffnung auf Silfe batte ber Rubrer mabrend ber Morgenftunden wieberbolt nach Often mit feinem Glafe geschaut, boch alles Spaben mar vergeblich - feine Silfe nabte. Da ploblich - es mar gegen 100 nachmittags - bemertte Sauptmann Siebert in weiter, weiter Ferne, aus ber Richtung von Dewenifchput nabenb, ftarte Staubwolten; bas mußte bie Abteilung Erdert fein! Alles atmete auf, und neue hoffnung belebte bie muben Rampfer. Bilfe nabte!

Sauptmann v. Erdert batte von bem Bormarich ber Abteilung Rampt am fraten Abend bes 16. Renntnis erhalten. Als er in ber Grube bes 17. ichwachen Ranonenbonner aus ber Bormarfdrichtung ber Abteilung Rampy borte, entichloß er fic, obwohl Mann und Bierb burd bie außergewöhnlichen Anftrengungen ber porgngegangenen

Tage noch fehr mitgenommen waren, unverzüglich bem Geschhöfelde zuzueilen, um, wenn möglich, noch am Kample teilzunchmen ober werinftens bem Jeinde ben Michgug zu verlegen, benn erniem Wiberfand honnte seiner Weinung noch ber vorgestern von ihm arg geschwächte Zeind taum leisten. Wie groß war jeht sein Erstaunen, als er durch einen ihm vom Jauptmann Siebert entgegngefandern Offizier wer die eine Geschiedung Annybe unterrichtet wurde! Sein aus echt triegerischen Tatendrang geborener Entschluß, troh aller Ermattung seiner Leute dem Kannenendonner zuzueilen, sollte reiche Früchte tragen und seine Kameraden aus kolimmer Wet erreiten.

Er erhielt den Besch, gegen den seinhlichen rechten Jeligel umfolfend vorzugeben. Diesem Drud god der Jeind dald nach. Gegen 3.00 Uhr nachmittags wich er hier jurid; nummer konnten auch die Schüpen der Abetlung Siebert Jortschritte macken, und nach weiteren zwei Stunden beihen Kamples gelang es, auch dem ibrigen Teil der seinhlichen Stellung im Sturme zu nehmen. Der Gegene entschwand mit großer Schnelligfeit in die Berge. Da eine Berfolgung dei der freinivekeinden Duntelheit und der großen Erschöpfung der Truppen wenig aussichtsvoll war, sammelte Hauptmann Siedert seine Stellung auf der zuerst genommenen Höbe, wöhrend Hauptmann Siedert seine Stellung auf der zuerst genommenen Höbe, wöhrend Hauptmann Siedert seine Stellung der Perspektien der Schule der internachmen.

Der Sieg war mit schweren Berlusten ersaust: 19 tote Reiter bebedten bas Geschäfelt, vier Offigiere und 26 Mann waren verwundet und ein Offigier verunassischt

Der Gegner batte sich, wie am solgenden Tage schigestell wurde, nur wenige Kliometer antfernt in surter, ichwer zugänglicher Stellung wieder geset. Ihn ibiese anzugerien, bielt Hupptmann Siedert wegen der Schwäcke seiner Teuppe und der geschen Geländeckwierigkeiten nicht für angegigt. Er ließ das vom Feinde purüdgelossen sieh teils zusommentreichen teils obschießen, die Bofferfellen underaucher nuchen und erwortete in beherrichender Stellung das Eintressen des Leitung des Eintressen des Leitungs der Vollen der Beschwicken Remannshoop ihrer Bosservich und her Bosservich und bei Vollender Beschwicken der Vollender Beschwicken der Vollender Beschwicken der Vollender de

Morenga weicht nach Nob aus. Juli.

Ge es inbessen ju einem ermeuten Vorgeben kam, wich der Zeind in nordwestlicher Richtung nach den großen Karrasbergen aus. Er erreichte Ansjan Juli die Vorbebliede derschien bei Rob, seigte lich dort in einer Schluck sest ungebenden, sentrecht abellienden Zeilstegel, die das siche Borgekinde verschauset die umgebenden, sentrecht absilienden Zeilstegel, die das siches Georgekinde weichtin ebekerrichten und den wenfem Schliegen leicht arches Unerkagensteil assendie

<sup>4)</sup> Anlage 2.

leicht ju behaupten waren. In biefer außerft ftarten Stellung Morenaa mit Erfolg angugreifen, genugte bie Babl ber verfügbaren Truppen umfoweniger, als felbft bie mit großer Energie mabrend brei Monaten unter unfagbaren Entbebrungen und Anftrengungen burchgeführte Berfolgung, bei ber bie Truppen oft ihr Lettes batten bergeben muffen, feine Biberftanbetraft nicht gu brechen bermocht batte. Der Erfolg von Rarubas mar offenbar übericatt worben; fo leichten Raufes, wie bamals vielfach geglaubt murbe, follte man biefes Gegners nicht Berr merben; ibn pollig niebergemerfen, bedurfte es neuer Berftarfungen.

Es tam bem General v. Trotha beshalb außerft gelegen, ale Morenga, an: Reue Bericheinend veranlagt burch Mangel an Bufuhr, Mitte Juli ploglich erneut mit ben banblungen Deutschen Berbandlungen antnipfen wollte. Obwohl ber Obertommanbierenbe allen Brund batte, biefem Begner ju mißtrauen, glaubte er, in biefem Mugenblid umfomehr barauf eingeben gu follen, als im norblichen Ramalanbe Greigniffe eingetreten maren, bie einen weiteren Aufschub ber gegen bie Bitbois icon lange geplanten Unternehmung verboten; ju biefer bedurfte man jeboch bringend eines Teiles ber jest im Gubbegirte gefeffelten Truppen. Durch Bingieben ber Unterhandlungen mit Morenga murbe tatjachlich erreicht, baf auf biefem Kriegsschauplat bis jum Ceptember pollige Baffenrube berrichte, fo bag außer ichmaden im Gubbegirte perbleibenden Rraften alle Truppen ju bem großen Chlage gegen bie Bitbois eingefett merben tonnten.

# 8. Die Ereigniffe am Auob vom gebruar bis Juli 1905.\*)

Die Bitbois waren nach ben ungludlichen Rampfen am Auob\*) in bie Ralabari Die Mithois geflüchtet, wo fie bei bem Baffermangel biefer Bufte ein entbehrungsvolles Leben führten. Am 5. Zebruar mar es einer beutiden Abteilung noch einmal gelungen, fie bei Runub völlig ju überrafchen und ju gerfprengen. Durch ibren fluchtartigen Rudjug nach Ranibtobis, öftlich Godas, batten fie fic bamals ben verfolgenben Deutschen fo fonell gu entziehen verftanben, bag biefe jebe Gublung mit bem Begner verloren und lange Beit uber beffen Berbleib im ungewiffen maren, jumal die gabllofen Dunen und die Bafferlofigfeit ber Ralabari die Aufflarung aufe außerfte erichwerten. Die nachricht, bag henbrit nach Guben gu Morenga burch. brechen wolle, beftätigte fich nicht. Rur einige verfprengte Zelbidubtrager zeigten fich Anfang Mary in ber Gegend zwifden Safuur und Roes. Gine Banbe von etwa 40 Ropfen griff am 5. Darg weftlich von Ririis-Dft eine Abteilung ber 3. Erfat-Rompagnie unter Leutnant v. Rheinbaben an, wurde aber mit Berluft von gwei Toten und 150 Stud Bieb abgewiesen. Gine gweite hottentottenbanbe murbe am

21. Mary von bem Gergeanten Bademuth unter Berluft von funf Toten gerfprengt.

in ber Ralabari.

<sup>\*</sup> Cfine 3.

Denbrit Abteilungen 4. Märt.

Ingwijden hatte aber Denbrit Bitboi fich ber Auoblinie wieder genaben ! Bitboi über 4. Marg lauerte er mit etwa 150 Dann gwifden 3wartfontein und Bittraf a Rarre ber 8. Rompagnie auf und machte bie gesamte Bebedung nicher. La im Ausbtale. Stunden fpater erfolgte an berfelben Stelle ein zweiter Uberfall auf trei En beren Befatung fich inbeffen, wenn auch unter Berluften, in ber Rabe ber ibm ftelle behaupten tonnte. Bie fpater befannt murbe, hatten bie Sottentotten ft bem erbeuteten Rum bes erften Transports berart beraufcht, baf fie febr ichlebtibe

Abbildung 25.



Landschaltsbild aus der Auobgegend.

Der burd entfommene Ereiber benachrichtigte Leutnant Rlinger, ber mit einen 3 ber 2. Rompagnie in Zwartfontein ftant, eilte auf bie Radricht von bem 600 fofort mit 25 Reitern berbei, erreichte bie Uberfallftelle mit Tagesanbrub # befreite bie fieben Reiter ber Bagenbebedung aus ihrer fdwierigen lage. 100 bem Berluft eines Bagens toftete biefes Gefecht bie Deutschen vierzehn Im brei Bermunbete, \*)

Der errungene Erfolg icheint in ben Ropfen ber Bitbois große Siegesjung hervorgerufen gu haben: fie machten am 6. Darg fogar einen Berfud, bas nitte Bochas gu nehmen. Als fie jedoch bier mit wirtsamem Artilleriefener empine murben, gogen fie es por, wieber in bie Ralabari gu perichwinben.

<sup>\*)</sup> Anlage 2 ju Seft 4.

Balb barauf murbe es im nördlichen Ralabarigebiet unruhig. Um 2. Darg war Die hotten unweit Aminuis ber fatholifche Diffionar, Bater Jager, ermorbet worben, am 24, totten in ber ftellte eine Batrouille ber feit einiger Reit aus bem Bererolande nach Aminuis perleaten 4. Rompagnie 1. Felbregiments bie Unwejenheit einer ftarteren hottentotten. Gefecht bei abteilung in ber Begend von Suguis feft. Dorthin brach am folgenden Tage Ober: Amimuis. leutnant v. Baebr, ber Gubrer ber 4. Rompagnie, mit 31 Reitern auf, fand ben Ort ober perlaffen. Muf bem Ruchpege nach Aminuis murbe er ieboch in ein nachteiliges Befecht mit 150 bis 200 Sottentotten verwidelt, in bem er feche Tote, einen Bermiften und feche Berwundete verlor.") Die 4. Rompagnie befand fich unter biefen Umftanben auf ihrem vereinzelten Boften in einer recht gefahrbeten Lage. Bum Glud mar jeboch Silfe nabe.

nörblichen Ralabari. 25. Mars.

General v. Erotha hatte bereits Anfang Marg aus ber 3, und 6. Kompagnie 2. Felbregiments, ber 1. Mafchinengewehr-Abteilung und ber 3. Batterie, Die im Berero. v. Eftorff rudt lande entbehrlich geworben waren, eine neue Abteilung unter Major v. Eftorff gebilbet namaland. und biefen augleich mit bem Oberbefehl fiber bie bisher bem Dajor Deifter unter- Ritte Dar. fiellten Auobtruppen betraut. 36m murbe nunmehr bie Durchführung einer neuen, größeren Unternehmung gegen bie Bitbois übertragen, weil er ale altbewährter Afritaner besonders befähigt ericbien, Die gewaltigen Schwierigfeiten eines Auges in bie Ralabari gu überminben.

Am 15. Marg trat er mit feiner Abteilung von Gobabis aus ben Bormarfc Roffob abwarts an und erreichte am 23, Awabaob, ohne auf ben Feind geftofen ju fein. Darüber binaus fanben feine Batrouillen nur bis Rabus Baffer, brangen aber tropbem bis gegen Rowife-Rolt vor, wo fie nach Rorboften zeigenbe Spuren feftftellten. Major v. Eftorff ichlof baraus gutreffenbermeife auf einen Raubzug ber hottentotten gegen Aminuis und entfanbte bie 3. Kompagnie unter Sauptmann v. Sornbardt bortbin. Gie traf am Abend nach bem Wefecht ber Batrouille Baebr in Aminuis ein, fonnte aber nur feststellen, baf bie Sottentotten in füboftlicher Richtung wieder verschwunden maren. Die 4. Rompganie mar jedoch aus ibrer ichwierigen Lage befreit.

Dajor v. Eftorff gog bemnachft bie 3. Rompagnie von Aminuis und bie 5. vom Rajor Muob nach Awabaob beran und trat mit feiner fo verftarften Abteilung am 5. April v. Eftorff und ben weiteren Bormarich Roffob abwarts an, mabrend Dajor Meifter einen Teil ber hauptmann Ausbtruppen amifchen Aubes und Gochas ju einem Borftof versammeln follte fur bringen in bie ben Fall, daß ber Beind am Elefantenfluß ober in ber Rabe bes Auob ericeinen Ralabari ein. wurde. Gbe jedoch biefe Berfammlung burchgeführt mar, erhielt ber in Baruchas Anfang April. befehligenbe hauptmann Manger burd eine Batrouille bes Leutnants v. Stubnit bie Delbung, bag nach Musfage aufgegriffener Bufchleute Benbrit Bitboi und

<sup>\*)</sup> Anlage 2 au Seft 4.

Die Rampfe ber bentiden Truppen in Gubmeftafrifa. 11.

Simon Kopper an zwei Stress etwa 65 km östlich Harndos figen sollten. Er entschloß sich, auf eigent Berantwortung mit ben verfügderen Krässen, ber 1, 2. und Zeilen der 8. Kompagnie 2. Helbregiments um der 1/7. Batterie, im gangen sünfigken Ofssieren, 264 Wann und zwei Geschüben, zum Angriss auf den so in dange echieden Keind vorzugeschen.

Am 4. April brach er auf und erreichte bereits in der Nacht zum 6. trop der durch des Überschreiten zahlreicher hohre Dünnen hervorgerussenn Schwierigkeiten dem Elejantensstußen und am Worgen des 6. die Gegend, wo die gemeddet Werts sein mußte. Aber Jewdrift war verschwunden. Aufgazissen Buschleite Gegent aus, doch die Wistobis einen sedes Studien entsprant an einer anderen Wisse fahren.

Befecht bei Naniblobis. 7. April.

hauptmann Manger eilte mit feiner Abteilung bortbin und erreichte gludlich bie aus vielen hundert Bontofs bestehenbe Berft, aber auch biefe hatte ber Beind anscheinend vor langerer Beit icon verlaffen. Gefangene fagten aus, bag bie Sottentotten weiter fuboftlich fagen, bas Baffer fei aber auch bort fnapp und Benbrit bereite fich bereits jum Abmarich vor. Da es fomit zweifelhaft war, ob man Benbrit finden wurbe, glaubte Sauptmann Manger bie weitere Berjolgung aufgeben und fich jum Umtebren entichließen ju muffen, jumal ber Rudmarid über bie 130 Dunen große Unforberungen an bie Rrafte von Mann unb Dier ftellte, und in ber gangen Begend nirgenbs geniegbares Baffer porbanben war. Dit Ginbruch ber Duntelbeit follte ber Rudmarich angetreten, bis babin aber abseits ber Blev in ben Dunen geraftet werben. Eben maren bie Tiere getrantt - bas wenige ichlammige Baffer batte taum jum einmaligen Tranten ausgereicht -, ale ploplich in ber Rabe bes Lagers mehrere Schuffe fielen. Leutnant Bimmer eilte mit einigen Reitern por, um nachzuseben, mas porging, Ale er fic aber einer Dune bicht bei ber Bafferftelle naberte, ichlug ibm heftiges Schnellfeuer entgegen. In bem Glauben, bag bie Dune nur von einigen bisber unbemerft gebliebenen feinblichen nachzuglern befest fei, wollte er biefe in entichloffenem Anlauf von bort verjagen. Er mußte feine Tapferfeit mit bem Tote buffen; er felbft und zwei Dann fielen fofort, bie übrigen beim Anlauf etwas aurudaebliebenen Leute tonnten amar noch eine Dune befeben, batten aber bem überlegenen, in flantierenber Stellung liegenben, faft unfichtbaren Feinbe gegenüber von Anfang an einen ichmeren Stand. Stabsarat Dr. Brodelmann, ber ber Batrouille Bimmer aus eigenem Untrieb mit einer Sanitatspadtafche nachgeritten mar, um ben Bermunbeten Siffe au bringen, murbe burd einen Couf burd beibe Beine fcwer verwundet; Unteroffigier Ortwig gab, nachbem er bereits verwundet mar, noch 33 Couf ab, bis ibn ein fowerer Bedenfcug außer Befecht feste. Reiter Rretidmann, ber Bierbehalter bes Stabarates Brodelmann, erhielt fünf Schuffe, perfucte aber tropbem feinen Dieuft weiter gu tun.

hauptmann Manger erfannte fofort, bag er einen ftarten geind fich gegenüber

atte. Tatfachlich war es Benbrit felbft, ber mit etwa 150 Orlogleuten von Bapaus, pobin er por turgem gerudt war, wieber nach Ranibtobis gurudtebren wollte und tun unvermuter auf die Deutschen gestofen mar. Der beutiche Subrer fandte unverjuglich 3/3 ber 1. Rompagnie und ein Gefchut jur Unterftugung ber angegriffenen Abteilung por. Leutnant v. Breberlow erhielt Befehl, mit einer Angahl Reiter ben Beinb, ber in fehr breiter Front im Gelande fich eingeniftet batte und bas Feuergefecht gefchidt fuhrte, linte ju umfaffen. "Es war ein febr tatiges Treiben hinter ber Front", fdreibt ein Mugengeuge, "ju jebem Couf frochen bie hottentotten por und nach jebem Schuf wieber gurud, um an einem anderen Blate von' neuem ju erfceinen. Go ging bie Cache immer bin und ber. Wir maren 80 bis 100 m vom linten Glugel bes Gegners entfernt und tonnten, obwohl wir mitten auf ber Dune lagen, taum auf ein wirflich gutes Biel in Rube gu Schuffe tommen. Rur ein auf bem feinblichen linten Glugel liegenber hottentott war gut ju feben, weshalb fich unfere Schuffe vornehmlich auf ibn richteten. Er war jeboch langft eine Leiche und batte, wie wir nach bem Gefecht feststellten, uns gegablte Schuffe. Bir batten bas Reuer, bas mabrent bes Gefechtes aus jener Richtung tam, ihm jugefdrieben, ba wir ben wirflichen Schuben taum ju Beficht befamen."

Dauptmann Manger batte inzwischen den Kest der I. Kompagnie unter Hauptmann v. Kirchead zur Unterstützung der Abeteilung Berbertiow rechts in den Dünen vorgehen lassen, möhrend die 2. Kompagnie mit einem Keschüp zum Schue des Lagers zurückgeblieben war. Die Wirtung des mitworgegangenen Keschüpes von and der Aben und Unschliebe, im it er der Haber der Krittlierie, Oberfeutmant v. Vredom, das Feuer leitete, don Anfang an sehr gut, so die den Gedügen gelang, Hortschriften und einige Ist daraul die der Ausgelügen nach ein gelang, Hortschussen der Verleitungen von der Verlei

Das Gesecht hatte ber Abteilung sieben Tote und vier Berwundete gefostet,\*) aber aum Geinde wurden sieds Tote gestunden, weitere Tote und feine Bermunden hatte er wie gemönstlich mitjerzeichsept. "Sie bemerkten", de berichtet im Offigier, "mehrere hottentotten, bie vor sich auf dem Pserde noch einen Kerl liegen hatten." Auch ein Untertapitän Simon Koppers, Loodon Kopper, soll in diesem Geschie gestalten sein.

Alfrend bes Geschtes hatte sich ber bereits ju Ansang ichwerverwundete Stabsargt Brodelmann besonders ausgezeichnet. Trog größer Schmerzen und farten Blutverfustes hatte er, ber seindlichen Geschosse nicht achtend, seinen schweren Dienst

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

in ber aufopferungevollften Beife weiter verrichtet und fich von einem Bermunbeten jum anderen tragen laffen, um fie ju verbinden. Auch auf bem fpateren Rudmarich ließ er fich bei jedem Salt zu ben Bermundeten tragen, um nach ihnen zu feben und ihnen gu belfen.

Die gewaltigen Anftrengungen und Entbehrungen, Die Sauptmann Manger burch ben Borftog in bie mafferlofe Ralabari von feinen Reitern batte forbern muffen, batten fich reichlich gelohnt; es mar ber Abteilung gelungen, ben fluchtigen Reinb, ber bisher por ben beutiden Baffen wie bie Gpreu por bem Binbe auseinanbergeftoben mar, in feinen Golupfminfeln in ber Bufte, wo er fich vor ber beutichen Berfolgung ficher mabnte, aufzufinden und ibm einen empfindlichen Schlag zu verfegen. Der fühne und erfolgreiche Borftog batte einen berartigen Ginbrud auf ibn gemacht, bag er feine Blucht in die mafferlofe Ralabari fortfette und es fur lange Beit nicht magte, aus biefer Bufte bervorzutommen. Dier ereilte viele ein ichlimmes Beidid. Erfolglos von Blen gu Blev giebent, verdurfteten gablreiche Sottentotten in ber Bufte, barunter auch Calomon Cabl, ber Morber bes Begirtsamtmanns von Burgeborff. In feinem entfenlichen Enbe faben bie Sottentotten ein Gottesurteil für feinen Frevel.

Der Erfolg ber beutichen Baffen, ber weniger bem Feinde als ber natur bes Landes unter febr ichweren Dubfalen batte abgerungen werben muffen, legt ein icones Zeugnis ab von ber Singabe ber Truppe und von ber Tattraft, mit ber fie geführt murbe.

hauptmann fcbiert an ben

Rachbem bie Abteilung gefammelt mar, wurde ber Rudmarich angetreten und Manger mar am fruben Morgen bes 9. ber Glefantenfluß erreicht, bis wohin hauptmann Bech Must jurud, mit ber anderen Balfte ber 7. Batterie und ben bringend erforderlichen Baffermagen ber Abteilung entgegengetommen mar. Da bas Baffer icon tage guvor ausgegangen war, batten bie beutiden Reiter, um ihren Durft ju lofden, Ticamasfruchte gefucht und ausgetocht. hauptmann Danger blieb noch einen Tag am Glefantenfluß fteben

> Die Abteilung hatte trot ber großen Unftrengungen an Wefechts: und Bewegungs: fabigfeit nichts eingebußt, nur elf Pferbe maren ben Maricanftrengungen erlegen, ber Befundheitszuftand ber Mannichaft batte nicht gelitten. Der Bug ber Abteilung Manger hatte erwiefen, bag mohl ein furger Borftog fleinerer Abteilungen, feinesfalls aber eine längere Operation größerer Truppentörper in ber Kalahari möglich war.

und erreichte am 11, wieber Saruchas,

Major fcbiert über por.

Das gleiche Ergebnis zeitigte auch ber Berlauf bes Bormariches ber Abteilung w. Eftorff mar Eftorff. Sie brang in ben ersten Tagen bes April von Awadaob bis 45 km fub-Romife-Rott Oftlich Rowife-Rolf vor, aber bie Regenvleys im unteren Roffobtale, an benen tura guvor noch hottentotten gefeffen haben mußten, maren famtlich verlaffen. Rur einige Rachzugler fielen ben Deutschen in bie Sanbe. Gine auf Beiab vorgetriebene

Patrouille fant feine Spur vom Feinde mehr. Auch ber fleine Roffob wurde bei Antobis und Atanous frei vom Feinde gefunden.

Do die Blees mur noch Schlammerfte ftatt Bolfer aufveilen, mußte sich Wajor v. Estorff pur Umtehr entiglicisen, wenn er nicht Leben und Gesundheit seiner Truppe aufs Spiel sein wollte. Der Rüdmarsis gestaltete sich äußert schwierig. Das Kolfer, das Major v. Storff vorsichtigerweise datte nachsübren lassen, reichte bei weitem nicht aus. Aur eine 40 km süblich Annadad aufgefundem Siep rettete die Pfereb vor dem Ferdwirken. Als die Kötellung wieder in Anvadad annagte, datte sie einen





Blick auf das nossobrevier bei Awadaob,

fünftägigen Marich von 260 km binter fich, im afritanischen Dunengelande eine achtunggebietende Leiftung.

Da von einem erneuten Borstof aus biefer Richtung tein besserest Ergebnis zu Die Ruchtung ermotten wort, sichter Weigel von Stetets sie abstellung von Annadade nach Gebade, Bosstift utant wo er am 18. April eintras. Bei der nunmehr erwiesenen Unmöglichteit, größere Russ. Operationen in die Ralahart binnen zu unternehmen, mußte man sich vorläusig mit über Albertrang sings des Auch Seguile Apprel.

Da auch die Bitbois aus ihrer Untätigleit nicht heraustraten, tonnte das hauptquartier Ende April die 1. und 2. Kompaguie 2. Feldregiments unter hauptmann Manger nach Gibeon zur Berwendung im Nordbeihanierlande entsienden.\*)

<sup>\*)</sup> Ceite 109.

Berteilung ber Muobiruppen. Enbe April.

Die übrigen am Auob verbleibenben Truppen murben folgenbermagen verteilt: in Roes bie 8. Rompagnie 2. Felbregiments,

in ber Linie Sunirob-Rowes bie 4. und 7. Rompagnie 2. Felbregiments, bie 5. und 1/2 7. Batterie unter Dajor v. Uthmann,

in bem Abidnitt Berfip-Aubes-Sarucas bie 3. und 6. Rompagnie 2. Felbregimente und bie 1/2 7. Batterie unter Dajor Deifter.

in Godas die Dafdinengewehr-Abteilung Rr. 1.

in Amartiontein und Groß-Rabas bie 3. Batterie.

in Stamprietsontein bie 1/2 1. Batterie (v. Binterfelb) und 30 Gewebre.

in Runub und Amadaob bie 5. Kompagnie 2. Felbregiments,

in Raltfontein 35 Mann, zwei Mafdinentanonen und bas Relblagarett 13,

in Rietmont bie 1/9 8. Batterie,

in Mariental 40 Mann unter Leutnant Girt v. Armin,

in Orab am Sifchfluß 30 Mann.

Maior v. Eftorff batte fein Stabsquartier in Godas genommen. In ber Folge traten wieberholt fleinere Berichiebungen ein. Coon im Mary hatte Benbrit Bitboi feinen Untertapitan Camuel Afaat mit

Samuel 3faat lanbe und auf bem Raltplateau.

im Bethanier 30 Mann über ben Auob nach Weften entfandt mit bem Auftrag, Die nach ben Rampfen am Auob und bei Runub\*) nad Beften gefluchteten Bitbois ju fammeln, ober, wenn fie nicht mitgeben wollten, ihnen Baffen und Munition abgunehmen. Außerbem follte er mit Cornelius in Berbinbung treten und ein einbeitliches Rufammenwirten mit biefem vereinbaren, ein Auftrag, ber wieberum beweift, wie planmagig biefe "Bilben" Rrieg ju fubren verftanben. Camuel gelangte aludlich bis in bie Gegend fubweftlich Gibeon, obne jeboch Cornelius ju finden. Dagegen traf er Anfang April Sturmann, ber bieber im Gifcflufgebiet gemejen mar, und machte fich mit biefem aufammen burch Uberfalle auf Patrouillen und einzelne Transporte bemertbar. Bon einem Uberfall auf eine Ochjenwagentolonne am Padriem ergablt Camuel Ifaat, bag fie, obwohl fie funf Mann getroffen batten, boch nicht mit ber Bebedung fertig werben tonnten, weil biefe gut aufgepaßt batte und "ein Mann ju gut auf uns fcog." Als im April ftartere Rrafte nach Rordbethanien in Bewegung gefeht murben, wich Camuel in Die Gegend füboftlich Gibeon aus.

Gefecht bei Muforob. 13. Mai.

Um ibn gut fangen, feste bas Sauptquartier Anfang Dai mehrere gufammengeftellte Abteilungen unter ben Oberleutnants Girt v. Armin, v. Bottider und v. Goftler von Rorben, Beften und Guben, fowie vom Auob ber bie 3. und 6. Rompagnie 2. Felbregiments unter hauptmann v. hornhardt auf Goamus und Ruis in Marid. Dieje Unternehmung führte gwar nicht gur Ginfreifung Samuels - bagu maren bie beutiden

<sup>\*)</sup> Seite 153.

Abteilungen ju fdmad -.. es gelang aber Sauptmann v. Sornbardt, ber mit ber 3. Rompagnie und ben gufammengeftellten Abteilungen fubmarts vorftieß, Samuel bei Dutorob am 13. Dai im Morgengrauen fo vollfommen au überrafden, bag er unter Burudlaffung von 28 Gefangenen, etwa 100 Stud Bieb und mehreren Gewehren bie Glucht ergreifen mußte. Gine einzige Granate batte funf feiner Orlogmanner niebergefdmettert. Rach biefem gludlichen Schlage verblieb bie 3. Rompagnie gunachft gur weiteren Gauberung in ber Gegend von Ruis-Mutorob. Camuel Maat tehrte nach ber erlittenen Schlappe über Daberas-Fabigras gu feinem Rapitan gurud. Schon vorber batte fich Sturmann von Samuel getrennt und war mit funf Mann gum Rapitan gegangen, um Camuel ju vertlagen. Die beiben Berbunbeten maren namlich jo bart aneinander geraten, baf Camuel Rfaat einmal im Begriffe war, Sturmann über ben Soufen au ichiefen.

Bafrend biefer Unternehmung bes Samuel Ifaat batte Benbrit mit ber Daffe Die hottenfeines Anhanges bie Ralabari burchzogen. Die abwartenbe haltung ber beutfchen Truppen totten am erfüllte bie bereits mutlos geworbenen Sottentotten allmablich wieber mit neuer Buverficht: fie gogen, Die Simon Ropper-Leute poraus, nach bem unteren Auob. Bei ibrem Gintreffen in ber Rabe von Romes ftiegen biefe auf eine Batrouille ber 5. Batterie, bie fie bis auf einen Mann niebermachten.

unteren Auob. Befecht bei Romes. 17. Mai.

Muf bie Melbung biervon brach Sauptmann v. Bolf am 17. Dai frub mit einem Befchus und 28 Mann ber 5. Batterie von Sarucas nach Rowes auf. Er fant unmittelbar bei Rowes eine hottentottenpatrouille und gablreiche, eben erft verlaffene Feuerstellen, 216 er bann mit feinen Reitern gur weiteren Auftlarung auf bem öftlichen Ufer bes Muob vorging, traf er auf eine überlegene Sottentottenabteilung, Die bie beutichen Reiter aus nachfter Rabe mit einer Galve begrußte. Die fleine Abteilung war überrafchend auf einen erheblich überlegenen Gegner geftogen, und ber Rampf ichien von Anfang an ausfichtelos, jumal von ben wenigen beutfchen Reitern fcon burch bie erfte Salve mehrere getotet und verwundet worben waren. Unter bem Coupe bes am Ausbrande auffahrenben Gefdubes gelang es, ohne weitere Berlufte bas Befecht abgubrechen und ben Rudmarich nach Rowes angutreten, wofelbft bie Abteilung gegen 300 nachmittags wieber vereinigt murbe. Sier trafen am Abend Major v. Uthmann mit einer Abteilung von 27 Gemebren von Godas und um Mitternacht die 7. Rompagnie von Amabab ein, die auf die Melbung von bem Befecht gur Unterftugung berangegogen morben maren.

Gine britte Abteilung unter bem Oberleutnant Baring von ber Gunfentelegraphen- Oberleutnant abteilung batte Dajor v. Uthmann ebenfalls von Godas über Aubes und bann auf Baring fallt. bem öftlichen Ausbufer vorgeben laffen, mit bem Auftrage, falls bas Wefecht noch im Gange fei, in biefes von ber Flante ber einzugreifen. Oberleutnant Baring traf, mit feinen breigehn Reitern in breiter Gront auf mehreren Dunen fubmarte reitenb, etwa 3 km fuboftlich Aubes gegen 600 nachmittags auf einige hottentotten. Er

oerjuchte, fich in ben Dunen oerborgen zu balten, murbe aber von ben Sottentotten entbedt und beichoffen. Babrend bes fich entipinnenben Befechts tamen von Beften weitere hottentotten beran, bie offenbar von bem Befecht bei Rowes gurudtehrten und die fomache beutiche Batrouille unter ein vernichtendes Rreugfeuer nahmen. Oberleutnant Baring wurde von mehreren Schuffen getroffen, mit bem tapferen Gubrer fielen fieben Dann ber Abteilung. Die übrigen tonnten, ba bie Sottentotten nach einiger Beit, offenbar infolge ber Runbe von bem Anmarich weiterer beutider Rrafte von Rorben ber, pon ber Batrouille abliefen, fich in ben Dunen verfteden und frater, jum Teil germundet, nach Sarucas retten. Die Batrouille batte fich entichloffen gewehrt, Die hottentotten haben nach Angabe Maal Bitbois in bem furgen Gefecht fieben Tote verloren.

Die 7. Rompagnie, die am 18. Mai die Umgegend von Rowes abfuchte, fand noch einen toblich oerwundeten Reiter, es gelang ihr aber nicht, Die hottentotten fur ben Tob fo vieler braver beutider Golbaten\*) ju ftrafen. Die Bitbois floben erft in öftlicher, bann in fublider Richtung in bie Ralabari, mabrent Simon Ropper fich für immer oon ihnen trennte und in die nordliche Ralabari gurudtehrte. Bieberholte Borftofe, Die Dajor v. Eftorff aus ber Begend von Romes und Godas in die Ralabari unternehmen lieft, führten nur gur Entbedung eingelner alter Spuren.

Die Mithois verschwinden

henbrit Bitboi war ingwifden mit feinem Anhang in bie Begent oon Beiab ausgewichen, wo er fich ohne Baffer mit Silfe von Tichamas fummerlich burchichlug. ber Ralabari, Bei ber Bafferlofigfeit biefer Wegend maren bie Bitbois nicht nur vor einem Angriff, fondern fogar por jeber Beobachtung burd beutiche Batrouillen ficher. Da Die abgufperrente Linie von Roes über Stamprietfontein bis Aminuis rund 350 km lang war, lief biefe Abfperrung lediglich auf eine Berbachtung hinaus, und je nachbem man die Bitbois ben unbeftimmten Nachrichten von Eingeborenen und umberfdwirrenben Berüchten gufolge mehr im Guben ober Norben bes abgefperrten Bebiets vermutete, murben bie einzelnen ichmachen beutschen Abteilungen ichleunigft burd Eruppenvericiebungen auf ber Grundlinie verftartt. Ende Dai tauchten gum erften Dale Gerüchte auf, nach benen Benbrit mit Manaffe Rorofeb und Gimon Ropper auf englifchem Bebiet in ber Begend von Lebutitu\*\*) figen follte, 100 er fich anideinend mit Aleidung, Lebensntitteln und Munition neu verforge. Alle diefe Rads richten iceinen jeboch nach ben fpateren Ausfagen ber gefangenen Bitboiffibrer, trot ber Beftimmtbeit, mit ber fie auftraten, unautreffend gewesen au fein. Bielleicht find fie con ben Bitbois abfichtlich ausgestreut worben, um bie Deutschen irre gu fubren. Rebenfalls berrichte bei biefen geraume Beit vollige Ungewißbeit über ben Berbleib bes Teinbes.

<sup>\*)</sup> Anlage 2. \*\*) Etwa in Sobe von Aminuis 250 km öftlich ber Grenze.

Mitte Juli wurde indes ploglich aus der Begend von Gibeon-Daberas ber Die Bitbois Durchjug Heinerer Sottentottenbanden nach ber Sudup-Wegend gemelbet. Gine Er- gieben in bas fundung ber Gegend zwifden Roes, Ririis (Dft) und Blumpus ergab Ende Juli, baß aus ber Begent, von Aminuis - Lochfolt - Barinais gahlreiche Spuren nach Juni/Jufi. Beften führten. Balb tauchten auch Bitbois bei Dutorob, Rietfuhl und Geg-Rameelbaum auf und ichlieflich brachten Ende Juli Berfeba-Leute bie Delbung, bag henbrit Bitboi und Camuel Rfaat felbft am hubup gefeben worben feien. Diefe Radricht tam fo überrafdent, bag man gunadft an ihre Richtigfeit nicht recht glauben wollte; ale bann aber burch eine febr geichidt gerittene Patronille bes fpater bei Rub gefallenen Leutnants v. Schweinichen die Anwefenheit gablreicher Bitbois im Tale bes Tjacheib, eines weftlichen Rebenfluffes bes Leberfluffes, feftgeftellt murbe, beftanb tein Bweifel mehr: Benbrit hatte mit feinen Orlog-Leuten bie beutiche Abfperrungelinie am Muob burchbrochen, ohne bag bie bier ftebenben Abteilungen etwas bavon mabrgenommen batten.

Bie nunmehr burch bie Ausfagen Samuel Ifaats und Ifaat Bitbois betannt geworben ift, mar Benbrit bereits im Inni gwifden Berfip und Roes über Daberas in die Begend westlich Bibeon entfommen. Bei ben bier absverrenben beutschen Abteilungen muß mithin in jener Beit ber Mufflarungebienft verfagt haben, wenn auch nicht verfannt werben barf, baf fich bie Aufflärung bes Gelandes zwifden Berfip und Roes befonders ichwierig gestaltete, ba bier eine Durftftrede von 120 Rilometer mit ichwerem Dunenfand ju überwinden mar; auch mar gerabe in biefer Reit ber Safernachicub uber Safuur besonders mangelhaft, fo bag bie Pferbe ju großen Leiftungen wenig befähigt maren. Ginige Bochen juppr batte bereits Sturmann, ber Bropbet. ben Bug nach Beften begonnen. Goon Ende Dai batte er fich wegen ber gegen ibn immer noch berrichenden febr gereigten Stimmung eines großen Teiles ber Bitbois von biefen wieder getrennt und war, gwifden Berfip und Roes die beutiden Linien burchbrechent, in bie Gifchflufgegent gurudgefebrt.

hendrit hatte vor allem bie Rot ju bem Durchbruch bewogen; in ber Rabe ber henbrite Ctappenftraße Bindhut-Reetmannshoop hoffte er, gute und lohnende Belegenheit ju Uber: Raubereien im fallen und Raubereien zu haben und fich und feine Leute mit reichlichen Borraten berfeben zu tonnen. Er und feine Unterführer entwidelten auch alebald eine lebhafte Tatigleit. Go überraichten Maaf Bitboi und Glias am 7. Juli einen Pferbepoften ber 2. Erfatbatterie bei Maltabohe, toteten ober verwundeten bie Bache\*) und trieben 43 Pferbe ab. 2m 20. Juli überfiel Benbrit Bitboi felbft bei Geg-Rameelbaum gwifden Gibeon und Rub einen Bagentransport und nahm funf Bagen mit Be-Meibung und Berpflegung meg. Gelegentlich miftlang ben fubnen Raubern auch ein Unichlag. Go ergabit unter anderem Samuel Jaat von bem überfall, ben Benbrit

Bethanier.

<sup>&</sup>quot;) Anlage 2.

am 27. Juli auf die nur fomach befette Station Bainaicas am Großen Bruffaros machte, bag "bie Reiter fo ausgezeichnet icoffen, bag ber gange Orlog flob". "Bor Sonnenuntergang," fo berichtet Samuel, "ftiegen wir auf zwei Reiter, Die beschoffen wurden. Gin Reiter fiel und wir befamen auch fein Gewehr. Der andere aber ging in ein Saus hinein und ericos burd ein fleines Renfter einen Bitboi. Darauf gingen wir gurlid; obwohl wir 150 Mam ftarf waren, wagten wir nicht, bas Saus ju ffurmen, benn als ber Colbat ben Bitboi ericoffen batte, befamen wir Angft. Um bas Saus berum mar gutes Souffelb und er batte uns auch totgefcoffen."

henbrif Bitbois Unterführer Olion.

Rad Angaben von Magt Bitboi foll indeffen bei bem Durchbrud Benbrits beffen Sauptawed gemefen fein, fich mit feinem Unterführer Glige au vereinigen, ber immer noch in ber Gegend nordweftlich Gibeon fein Unwefen trieb.

Gegen ibn und Gorub, die beibe auch nach ber Unternehmung bes Sauptmanns v. 3wehl\*) im Februar und Darg die Gegend nordweftlich Gibeon unficher gemacht hatten, waren feither wiederholt beutsche Abteilungen entfandt worben. Dberleutnant Bottlin batte ihre vereinigten Berften am 6. April im Tfub-Revier mit feinen Baftarbs und 20 Reitern unter Oberleutnant Bilm überfallen und unter fcmeren Berluften in die Glucht gejagt. 3m Dai unternommene Streifen von Rolonnenmannicaften unter Oberleutnant Leisner und ber 2. Rompagnie 1. Felbregiments führten gu feinen größeren Bufammenftogen mit bem Feinde. Die Refte ber Banben maren in ben unjugangliden Bergen fublich vom Reitsub verschwunden, und ba fie feine nennenswerte Gefechtstraft mehr befagen, mar ihre Berfolgung gunachft aufgegeben worben. Der herero Ginige Bochen fpater erhielten bie Bitbois noch einen erheblichen Buwachs an Andreas flost Gefechtefraft von einer in ben Barisbergen figenden Banbe bes hereros Andreas. Diefer war jum erften Dale im Darg 1905 gelegentlich einer Streife burch bas Romashodland bemerft worben. Er lieferte am 26. Mara ber 1/19: Ctappentompganie bei Groß-Beufis ein ernftes Gefecht, in bem er nach fünfftundigem Rampfe mit einem Berluft von 20 Toten geworfen murbe, mabrend bie beutiche Abteilung einen Offizier und brei Mann verlor. \*\*) Gine weitere, Mitte April begonnene Unternehmung führte am 12. Dai zu einem unentidiebenen Gefecht ber Erfattompganie la bei Bofafis am Gaob, einem Rebenfluß bes Ruifeb. \*\*) Darauf murbe ber Generalftabsoffigier bes Ctappentommandos, Major Maerder, mit bem Oberbefebl über bie gegen Andreas fechtenben Truppen betraut. Er lief Enbe Dai eine aufammengestellte Abteilung unter Oberleutnant Billode von Ururge Rufeb aufwarte. Die verftärfte 2. Etappenfompagnie unter Sauptmann Blume von Jatalswater über Tinfas auf Sofafis vorgeben, wo bie Erfastompagnie 1a mit ben jugeteilten Abteilungen verblieben war und Anbreas ben Weg nach Often verfperrte. Bei ber Ausführung biefer Bewegungen traf bie 2. Etappentompagnie am 27. Mai bei

ju ben Bib bois.

1-3. unsu estistenous buront

<sup>\*)</sup> Biertes Seft, Geite 26:27. \*\*) Anlage 2.

Goadas auf ben Feind und veranlaßte ibn jum Burudgeben auf Geinunghos am Autile. Bon bort jog Anbreas ploglich über hornfrang nach Guboften, anfcheinenb, um ju Benbrif Bitboi burchzubrechen, und naberte fich ber Etappenlinie Rehoboth-Gibeon, ebe bie verfolgenden Truppen ibn einholen fonnten. Durch bie Aufmertfamfeit und Umficht aller gerade an biefer Etappenftrede befindlichen Truppen und Rolonnen gelang es indes, ihm von Rehoboth, Tjumis und Rub aus brei fcnell gefammelte Abteilungen entgegenzuwerfen, bie ibn unter Sauptmann Bunich am 9. Juni bei Atis entideibend ichlugen. Dit einem Berluft von gabireiden Toten, Bieb und hausgerat flob er in ganglicher Auflöfung nach Beften.

Mitte Juni versuchte er, fich noch einmal im Ram-Tale, füboftlich von Rauchas, ju feben, flob aber beim Berannaben ber beutiden Berfolgungegebteilungen eiligft in weftlicher Richtung weiter. Geine Banbe mar bann auseinanbergelaufen. Gine fleine Angabl Andreas-Leute ftellte fich Mitte Juli in ber Balfifchbai ben englischen Beborben. Der großere Teil, barunter Anbreas felbft, hatte fich nach Gubweften bem Barisgebirge gugemanbt, wo er fich fpater mit ben Bitbois vereinigte.

#### 9. Das Ende Bendrit Withois und feines Stammes.

Der Durchbruch Benbrits burd bie beutsche Absperrungelinie und fein ploplices Ericheinen in ber Begend meftlich Bibeon veranderte mit einem Schlage bie gefamte Lage auf bem nörblichen Rriegeschauplat. Enblich mar ber Schleier über ben Berbleib biefes Beindes gelüftet und es galt, unverzüglich Dagnahmen zu treffen, biefen gefahrlichen Begner unschäblich zu machen. Riemanbem tam biefer Bechfel bes Rriegefcauplates gelegener ale bem General v. Trotha. Babrent Benbrit in ben Schlupfwinteln ber Ralabart fur bie beutiden Baffen taum erreichbar mar, und bie Schwierigfeiten, melde bie Beranführung bes Rachichubs fur bie Truppen bis in bie Buftengone mit ich brachte, fast unüberwindlich maren, bestand jest bie Moglichfeit, ben Beind in einem fur bie beutiche Rufuhr leichter zu erreichenben Gelande gu ftellen und gu einer Baffenentideibung au amingen.

Unverzuglich ging ber Oberfommanbierenbe mit ber grundlichen Sorgfalt und ber rudfichtelofen Satfraft, Die allen feinen triegerifden Unternehmungen eigen mar, an bie Borbereitung und Durchführung bes icon fo lange geplanten Golgges, burch ben bem hauptanftifter bes hottentotten-Aufftandes, bem "allmachtigen Benbrit", ber Benbrite im Tobesftog verfest werben follte. Die jur Beit mit Morenga fdmebenben Unterbanblungen\*) geftatteten, erhebliche Rrafte vom Guben berangugieben und fich fur bie Unternehmung gegen Benbrit fo ftart wie nur irgend moglich ju machen. Morenga und hendrif Bitboi gleichzeitig anzugreifen, mar im hinblid auf bie beiberfeitigen Starfeverhaltniffe fowie mit Rudficht auf die mangelhafte Leiftungsfähigfeit ber

Die peranberte Lage.

General p. Trotha orbnet bie Umftellung Bethanier: lanbe an.

<sup>\*)</sup> Seite 151.

Einpen ausgeschlossen. Denn außer den beiden Jauptgegnern Morenga und hendrit Bittel mußten auch noch Banden am unteren Fischfuß, in den Oranjebergen, und im Jarispeitrige besochelt werben. General v. Treids sond ind in Jarispeitrig berückte bereicht werben. General v. Treids sond in in urv vor der Wortenga der Hentel ungerien wollte. Truppen aus dem nördlichen Ramalande in den Südezist zu ziehen, war mit Rücksich die Lage im Kamalande ummöglich. Die Rücksich zu ziehen, war mit Rücksich auf ist dage im Kamalande ummöglich. Die Rücksich hentel der Verschleich und der Richtsich auf der Verschleich und der Richtsich der Verschleich und der Richtsich der Sicher in Kamalande ummöglich, Die Rücksich der Geschleich und der Richtsich der Sicher in Weiter der Richtsich est Abstacht von der der der der Verschleich und Verschleich und der Picksichter Verschleich zu der von ihrer Krecknicksigkeit längft überzagt war, dech gem Geden fortzussüffern.

Segen die bald im Tjodeids, bald im Kutips, bold im Kritipstole anferetenden Bistiols beahfichigte General v. Trotha mit mehreren Mietlungen aus verfchiedenen Richtungen vorzugeken. Anfang August behöht er die Berfammtung von führf Abteilungen\*) unter dem Wojoren Woorder, Weister, D. Gflorff, v. Lengerte und dem Haupmann v. Kopps auf der Linie\*\*) Waldohdes—Seh Kameeldaum—Gibeon— Gründern—Bertsden—Arugaanns—Befondermatd. Gs follten sich fammeln:

Abteilung Maerder in ber Linie Aleinsontein-Maltabobe-Brechorn, Abteilung Meister in ber Linie Ses:Kameelbaum-Gibeon, Abteilung Eftorff an ber Strafe Gibeon-Berfeba,

Abteilung Lengerte in ber Linie Tfes-Arugoams,

Abteilung Roppy in Befondermaib.

Bis jur Beenkigung der durch dies Anordungen nötig gewordenen unfangreichen Truppenwerschiedungen sollten die Biltobis nicht durch Borsenden stärterer Abetilungen kennunsligt, sondern möglichs nur durch Eingedorene beodachte werden. Ihre die Ourchbruchdorrinden hatten alle erreichdaren Truppen energisch jugusoffen. Die Berbindung der einzelnen Abetilungen untereinander erfolgte durch bewegliche Juntenstationen, die auch dier widere vorterssisch Geinste leisten.

Hendrif Bitboi entschlüpft nach Often. 8, August.

Dendrit Biltol wurde auch dieses Wal von dem ihm drohenden Schlage rechtgetig in Kenntnis gefete. In Unerer Bürdigung der sich über ihm gulammenschenden Gehoffer brach er am 8. Knaglt mit etwo 50 Orlogekente bei Nachabgausd durch die deutliche Linie nach Osten durch. Die in dieser Gegend siehende 1/3 7. Batterie unter Derstentnant Stage erhiett am Nachmittage des 8. Knugust durch eine Batreusste Aadricht von dem Aurchage ber Wiltobis und nachm sofort die Verfolgung auf. Sie erreichte noch am selben Abend das Lager der Biltobis. Es gelang ibt, mit Aurtässichen unter die völlig überzassichen hotentotten zu sichspielen und den Keind nach einstwischen Werkelt zu eitziger Austrelung einer Flusche zu vernalissen.

<sup>\*)</sup> Kriegoglieberung der zum Kampf gegen Hendrif Bitboi bestimmten Truppen siehe Anlage 3. \*\*) Stigge 6.

Der Unterfapitan Samuel Maaf murbe bierbei verwundet. Bei ber weiteren Berfolgung gelang es ber gleichfalls berbeigeeilten G. Rompagnie 2. Felbregiments (p. Rentigegni) und ber Salbbatterie Stage febod nicht mehr, ben Geind einzuholen,

Wenn es auch Benbrit leiber gelungen mar, fich für feine Berfon rechtzeitig gu Rongenrifde retten, fo bielt Beneral v. Trotha boch an ber Durchführung feiner geplanten Unter- Dperation nehmung feft, ba fich bie große Dehrgabt ber Bitbois und gabtreiche Heinere Banben noch im Rordbethanierlande befinden mußten. Balb trafen auch Delbungen ein, nach Bethanierbenen ftarte Sottentotten-Abteilungen noch weftlich vom unteren Leberfluß fagen und mehrere Banben vom Rutip und Tfacheib nach Rordweften jogen, mabrent eine idmachere Abteilung vom Gifcfluß ber nörblich an Bainaichas vorbei in ber Richtung auf Sornfrans (Gub) maricierte. Spatere Melbungen beftätigten bas Ausweichen ber Bottentotten nach Weften.

gegen bie Banben im lanbe.

General v. Trotha, ber fich in Begleitung ber Rompagnie Ritter (2/1) am 18. Auguft von Reetmannshoop nach Berfeba begeben batte, orbnete baber am 24. Auguft ben Bormarich ber Abteilungen Deifter, Eftorff und Lengerte aus ber Linie Geg-Rameelbaum-Berfeba fiber Die Linie Maltabobe-Chamis und ber Abteilung Roppy über Chamis gegen bas Tirasgebirge an. Die Abteilung Maerder fverrte bie Linie Beitamas-Ram-Daltabobe-Raricab und befeste nit ben ibr ju Befagungszweden jugewiesenen Truppen bie norblich biefer Linie gelegenen Sauptpunfte bes Bethanierlandes und por allem bie Gingange gur Raufluft, ba bie Bermutung nabe lag, baf bie Sottentotten biefem alten Bufluchtsort guftreben murben. Eine neugebildete Abteilung unter Sauptmann v. Sornbardt, - 3. und 6. Compagnie 2. Relbregiments. 1. Erfautompagnie, 1/3 Maidinengewehr : Abteilung 1, 1/2 3., 5. Batterie und je eine von ben Abteilungen Eftorff und Deifter abgegebene Salb: batterie -, übernabm bie Giderung ber Etappenftrafte Binbbuf-Reetmannsboop femie bie Befetung bes Ralfplateaus und bes Auobtals, bie Rompagnie Ritter batte bie Amiebelbochebene au faubern und bann nach Chamis am Konfipfluß au rüden

Am 25. August begann ber Bormarich ber beutiden Abteilungen von Often Die beutiden nad Beften, "Die Anftrengungen ber Truppen", berichtet General v. Trotha, bie Abteilungen fich teilweife zwei bis brei Tage obne Baffer bebelfen muften, murben burch bie Unwegfamfeit bes Belandes und bie fnapp bemeffene Berpflegung außerorbentlich groke, aber fie murben mit gaber Energie übermunden."

marichieren über bie 3miebelhochebene

Der Beind, beffen Subrung nach bem Weggang bes Rapitans ber Relbfornet 25. Auguft. Elias wieder übernommen batte, erfannte rechtzeitig bie ibm brobenbe Wefahr und wich überall ohne Rampf in weftlicher Richtung und, ale bas Borgeben ber Abteilung Roppy fich fublbar machte, nach Rordweften aus, um in ben ichwer juganglichen Schlupfwinteln ber Ramib Cout ju fuchen. Rur wenige hottentotten blieben unter bem Bitboi-Grogmann Gebulon in ben Schluchten bes Schwargrandes

gurud. Die übrigen Banben überidritten von Mitte Auguft ab teils einzeln, teils in Gruppen bie Bab Rleinfontein-Rofos.

Major Maerder liek auf die gnerft von Leutnant v. Soweiniden bierüber erftattete Melbung bie 2. Erfattompagnie nach Guben porgeben. Gie ftieft am 24. August bei Gorab auf bie von Glias felbft geführte Banbe und idritt fofort zum Angriff. Es gelang ben Sottentotten inbeffen, ben Abaug ibrer Werft nach Beften au beden und obne nennenswerte Berlufte bie ben Deutiden bisber unbefannten Acab-Berge gu erreichen. Dort trafen fie ben herero Unbreas\*), ber mit 70 bis 80 mit mobernen Bewehren bewaffneten Mannern eine wertvolle Berftartung bilbete. Außerbem ftiefen bort Bethanier unter Benbrit Brandt und weitere Banben unter Gorub zu ihnen.

Cobalb burch bie bis jum Buftenrand porgetriebene Auftlarung feftgeftellt mar.

Major Meifter Angriff gegen Clias beauf. tragt.

wird mit bem baß außer bem weftlich Baris figenden Feind nirgends mehr ftartere hottentottentrupps im Norbbethanierlande porbanden maren, wurde Anfang Geptember Major Meifter mit feiner Abteilung, ber Abteilung Mgerder und ber bisber gur Abteilung Eftorff geborigen 4. Rompagnie 2. Felbregiments mit bem Angriff auf biefen Beinb betraut. In feinem Ruden befette Sauptmann Moraht mit ber 1, und 2. Rompagnie 2. Relbregimente und ber 1/2 3. Batterie bie Linie Grootfontein-Rleinfontein-Chambawibtal, um ein Burudftromen ber hottentotten nach Often gu verhindern. Die Abteilung Roppy blieb in ber Gegend ber Sinclair-Dine. Alle übrigen Truppen, Abteilung Eftorff ohne 4. Rompagnie und Abteilung Lengerte, murben bem Dajor v. Eftorff unterftellt, ber mit ihnen bas öftliche namaland faubern follte, wo Sendrif Bitboi fich bereits burch gablreiche Biebbiebftable wieber bemertbar gemacht batte.

Bunachft begann nun wieber eine lebhafte Muftlarungetätigfeit. Dajor Daerder ftellte perfonlich bei einer Erfundung, bie er am 2. und 3. Geptember mit einer Batrouille ber 2. Griantompagnie unternahm. Sereropoftierungen in ben Acab-Bergen feft. Gine Patrouille ber Erfattompagnie 1a unter Sauptmann Buchbolg umritt von Ram aus bie Acab=Berge im Guben und ftief auf ber Beftfeite bes Bebirges auf eine hottentottenbande, bie nach furgem Gefecht unter Berluft von zwei Toten und einer Berbe Rleinvieb in bas Gebirge flüchtete. Es war alfo mit Giderbeit feftgeftellt, bag ber Beind in ben Achab-Bergen faß. Dajor Deifter war entichloffen, ibn bort anzugreifen. Der Angriff erforberte aber insbesonbere megen ber Baffer: armut ber Begend umfaffenbe Borbereitungen.

Anordnungen für ben Angriff.

Es wurde augeordnet, bag bie Abteilung Maerder - Erfattompagnien 1a und 2 und 6. Batterie - von Baris vorgebent, am 10. bei Tagesanbruch in bie in bas Acab-Gebirge hineinführente harucas-Schlacht \*\*) einbringen und bie bort vermutete feindliche Berft angreifen folle, mahrend Major v. Uthmann mit ber 7. Kompagnic 1. Regiments, ber 4. 2. Regiments und ber 1/2 8. Batterie, Die bisber bei Ram

<sup>\*)</sup> Geite 162 163. \*\*) Tertiffine Geite 170.

Abbildung 27.



Blick von der famib auf die Rchab-Berge.

Abbildung 28.



Castkamele.

gestanden hatte, den Nordwestausgang der Schlucht sperren sollte, in der die seinbliche Berft (dg. Sestriun, Nadis und Juvortmodder blieden von der 5. Kompognie 2. Setderegiments, Jaris durch Zeile der Abteilung Maerder, Nam und Gorad durch solche der Abteilung Uthmann befehr.

Das Gelände, in das der Befehl des Majors Meister die deutschen Abteilungen wies, die östliche Namid, ift eine weite, eben Grassteppe, die von mosserfolgen, mit Baumen beschnehen Weiseren burdigen wicht, und aus ber fich jasserische fich Gebeitgsstöde von verschiedener Ausbedmung, oft 6–800 m hoch erheben. Diese Gebirge werden von jassticsen, mit Steingeröll bedeuten Schieden durchgegen, beren Bande oft mehrere hunter Meter hoch ausstelligen.

Basser sindet sich mur in einzelnen Schlüchen und Zelsspalten ber größeren Gebeitgägige. Die Bolserversorgung einer in der Namis operierenden Truppe sis deswegen eine sehr samienig Frage. Sie vourde bei der Abelicung Utwannn nur durch die Kilkung eines Kameellorps sie den Wessserrenden zelsst. Die Unteknantheite der gangen Gegend und das Verlagen der eingeborenen Jührer zwongen zu umsinagreichen und geitraubenden Ertundungen, deren sochgemäße und gründliche Kussistrung in erster Vinie dem Major Waereter, einem in Euroda und Kisen als Topograph diesselfsch bemöhrten Dissiper Maereter, einem in Euroda und Kisen als Topograph diesselfsch bemöhrten Dissiper, au denne war. Die für die Unternehmung getrossens die Kisen in der fandeningen

Die Abeeitung Trog aller Schwierigkeiten traf die Abeteitung Maereter, die am 9. September Maereter gends Jaris verfassen des am 10. am 3°m morgens am Osteingang der Harndosloft und die die Konfessen der March Unter Wassen der March in der Schlindt zu Zuf sortgeset, daluch sen March March Unter Vallen die Schucktradier erklommen. Nach anderschaftlichnischem March ind. September. war die Wasserheite Harnoullen die Schucktradier erklommen. Nach anderschaftlichnischem March ind. September. war die Wasserheite Harndose erreicht, wurde aber zur allgemeinen Enttäussfung freit

vom Zeinde gesunden. Dieser hatte die Gegend anicheinend schon vor mehreren Tagen verlassen. Erft als um 700 morgans die Wasserscheite erreicht war, von der eine zweite Schlucht in westlicher Richtung bergad führt, sah man einige hottentotten mit weißen Hiten, also Wittbois, davoneilen.

Major Waccher solgte ihnen unverstäßtig mit 45 Zeciwilligen, wöhrende er de burch den langen Nachmarich ermibert Setrictung puriditiej. Er drang his gui Weisausgang der Schlucht vor, die zahlteiche Spuren von Menschen und Tieren und eben verlössten Zeuerschlern aufviel, sond aber weder dem Zeind, noch die Atteitun lithmann, die nach dem Beschl des Wolsten Meiserte beit dereit am 10. vor Zagesandruch hatte eintressen fellen. Nachbem Major Macrete bis 3º nachmittags gewarte fatte, trat er den Richards noch der Apsliesscholers.

Unterwegs wurde eine Patrouille der 2. Erfah-Kompagnie unter Leutnant koreng, berantete Mannischien nacheringen follte, plöglich von hottentotten angegriffen. Es entflund ein lebastes Gefech, in das schließtich Major Wacreten mit seinen sämtlichen Leuten eingeriefen mußte. Erft mit Einbruch der Dunktliebt verstummte das Zeuer

Abbildung 29.



Abstieg in der haruchasschlucht.

Im Lager erhielt Major Maerder von dem Zelweisel Klinge, der mit einer Patreville in nördiger Richtung auf dem Kamm des Gebringse entfandt geweien war, is Welkung, dos er der etwo 1600 Hertentetten demertt habe, die mas einer großen Lerft am Welfdang des Gebringes gefommen seine. Es war somit kein Jweisel mehr: der mit so großem Krasslaufwand und unter so gewaltigen Anstrengungen verfolgte Jedie dwar enklose gesellet. Ges innehesse auf mit gesche dem were enklose gestellt. Ges innehesse auf werden, der gestellt werden, was and der Abeielung Ulsmann geworden war. Einer nach dem Eliberingung der Hauftlicht entschen Farteville gelang es, hier am 11. früh die Berichbung mit der Artekellung au oweinnen.

<sup>\*)</sup> Unlage 2.

Die Rampfe ber beutiden Truppen in Zubmeftafelfa, II.

DerBormarich Uthmann.

Dieje batte, begleitet von Major Meifter, am 9. Geptember 300 nachmittags ber Abteilung Ram verlaffen. Da ber eingeborene Führer fich als unzuverläffig erwies, bielt man fic an eine Erfundungsifigge bes Majors Maerder. Das Gelande mar fo unwegfam und ichwierig, baß die Artillerie und die gefamten Tiere balb guruds gelaffen werben mußten. Die bentichen Reiter fetten ben Darich ju Guß mit turgen

Skizze des Uormarsches der Abteilungen Uthmann und Maercker zum Gefecht bei nubib.



Unterbrechungen bis 300 morgens fort. Dann wurde bis Tagesanbruch geraftet. Um 930 morgens murbe ber Gingang ju einer Schlucht erreicht, bie nach ben Angaben bes Fuhrers und nach ber gurudgelegten Entfernung bas gefuchte Beftenbe ber haruchasichlucht fein tonnte. Tatfachlich war indeffen bie Abteilung noch nicht weit genug nach Rorben vorgebrungen. Da es weber burch Batronillen noch burch Guntentelegraph ober Lichtfernsprecher gelang, Berbinbung mit ber Abteilung Maerder gu erhalten, maricierte Dajor Deifter nach einiger Beit mit ber Abteilung Uthmann bis in die Rabe bes Gubeingangs ber Sauptidlucht ber Achab-Berge gurud, mo fie am 11. 100 pormittage wieder eintraf. Dort erhielt Dajor Meifter Die Melbung

von ber Abteilung Maerder über bas tags guvor flattgehabte Befecht. Er ließ fofort wieber aufbrechen und traf 500 morgens im Lager bes Majors Maerder ein,

Rachbem Major Meifter über bie Lage aufgeflart worben war, beichlog er ben Der Angriff für ben 10. beabsichtigten Angriff nunmehr am 13. Geptember auszuführen. Bon wird auf ben einem fofortigen Angriff mußte er wegen ber großen Ericopfung ber Mannicaften Abftand nehmen, jumal biefen noch erhebliche Anftrengungen bevorftanden. Die entftebenbe Paufe war auch gur weiteren Erfunbung bes Angriffsgelanbes bringenb erforberlich und murbe biergu eifrigft ausgenutt.

Für ben Angriff am 13. ordnete Major Deifter an, daß die Abteilung Dlaerder, verftarft burch bie 4. Rompagnie ber Abteilung Uthmann, ben vom Feinde befesten Bergang von Rordoften ber angreifen folle. Die ingwijden nachgezogene 1/2 8. Batterie erhielt Befehl, auf ber Baffericeibe ber Saruchasichlucht in Stellung ju geben, mabrent Dajor v. Uthmann mit ber 7. Kompagnie und ber Dafdinengewehr: Settion die nach ber Namib führenben Bebirgsausgänge fperren follte. Der Lagerplat follte von iconungsbeburftigen Mannichaften befett bleiben. Major Deifter ichlof fic ber Abteilung Maerder an.

Bahrend auf beutider Geite alles in fieberhafter Spannung mar, und ber enticheibenbe Schlag mit größter Umficht vorbereitet wurbe, waren bie hottentotten völlig forglos und ließen fich burch bas fich brobend über fie gufammengiebenbe Bewitter um fo meniger ftoren, ale fie fich in biefem Schlupfwinfel por ber beutiden Berfolgung völlig ficher fühlten; fie feierten, wenn man ben Ausfagen eines ihrer Gubrer, bes Gornb, glauben barf, frobliche Sochzeit, hatten viel gefchlachtet und tangten bis fpat in bie Racht binein. "Bir hatten feine Abnung, bag ber beutiche Orlog tain und glaubten auch nicht, bag bie Deutschen uns bier finden wurben."

Die gur Absperrung im Beften beftimmten Truppen unter Dajor von Uthmann Der Anmarich traten am 12. September 700 abende ben Darich burch bie Baruchasichlucht an. Gie ber Deutiden nahmen wegen Bassermangels nur 20 Pferbe mit, Kamele mit Basserbehältern bei Rubis. folgten. 11m 400 morgens erreichte bie Abteilung ben Beftrand bes vom Reinde

Die 1/2 8. Batterie, bie nach ben am 12, porgenommenen Erfundungen an ber befohlenen Stelle nur ein Befchut in Stellung bringen tonnte, icaffte biefes in ber Racht auf bem unter Leitung bes Leutnants Muller hergerichteten Bege borthin. Ein nachträglich notig geworbener Stellungswechfel murbe unter großen Schwierigleiten ausgeführt. Bon 100 morgens ab war Oberleutnant v. Bottider bereit, bem Befehl bes Dajors v. Uthmann entiprechend, bas Feuer auf Die hottentotten gu eröffnen, fobald bas Gewehrfeuer ber Abteilung Daerder gu boren fei.

befetten Gebirgeftode und fperrte brei nach Beften führenbe Schluchten ab.

Roch am Abend bes 12. September war Major Maerder mit feinen Truppen an ben Bunlt berangerudt, wo er ben Aufftieg auf die Rubibboben ausführen wollte, und hatte biefen 1130 nachts begonnen. 415 pormittags war ber Gebirgstamm erreicht. Dajor Maerder entwidelte nun feine Abteilung jum Angriff. Die 4. Rompagnie follte am linten Flfigel gerabe auf bie fichtbaren Feuer losgeben, rechts im Anfchluß an fie bie Mannicaften ber 6. Batterie, bes Stabes, bie Erfattompagnie 1 a und bie 2. Erfattompagnie. Der Angriff follte vom rechten Glügel aus beginnen. Ale ber Tag bammerte, bemerfte man, bag man vom feinblichen lager noch febr viel weiter entfernt war, als man geglaubt batte. Major Maerder ließ infolgebeffen ben Bormarich fortfeten, mobei bie 2. Erfastompagnie norblich, bie übrigen Truppen füblich ausholten, um bem Begner ein Musweichen nach biefen Richtungen gu erschweren. Es

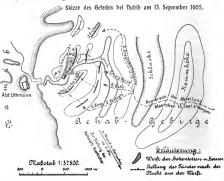

gelang, bie Mitte und ben linten Glügel bis 630 morgens unmittelbar an bie Werft ber hottentotten beranguführen, ohne bag biefe irgend etwas bemerft hatten. In tieffter Stille und unter außerfter Spannung wurde bas Berantommen ber 2. Erfattompagnie abgewartet, bie wegen bes ichwierigen Befanbes nicht vor einer Stunde eintreffen fonnte. Bar fie erft jur Stelle, fo mußte ber Ilberfall ein großer Schlag merben. Aber ebe noch bie 2. Erfantompagnie berangetommen mar, folge ploblich, furg

Die 8. Batterie beginnt bas lung bes Sottentotten:

nachbem Major Maerder por ber Werft eingetroffen mar, eine Granate mitten 630 morgens in bas Lager bes Feindes, wo fie bie größte Berwirrung hervorrief. Aber auch ber beutiche Subrer war von biefem Berhalten ber Artillerie peinlich überrafct. Bas tonnte fie nur ju biefer porgeitigen Reuereröffnung vergnlaft baben? Obertrant v. Bittider hatte von der Steffung feines Geschäufes aus Benogung in der oblichjen Werft zu bemetten geglande. Do jim hebod bein Heigenoph zur Berfinn ng frand, fonnte er sich nicht durch eine Anfrage über die Loge bei der Absteilung acerder unterrichten. In dem Glauben, daß jeht jede voeltere Jögerung untumj bet, eröffente er dos Jester. Damit wurde aber die beschäufigte volltommen najingelung der hotenbeten, die dant beren Unachtsantieit icon soft gelungen zu, vereitelt.

#### Abbildung 30.



Schützen der 6. Batterie im Gelecht bei Dubib.

Die hottentotten, bie in ber Tiefe gelagert hatten, versuchten gu flieben. Gie bingen fich, fo berichtet Elias, Felle um und trochen zwischen bie Biegen, eine

abnliche Lift anwendend wie einft Oboffeus auf ber Glucht vor bem Cofloven. Gin Teil erreichte auch gludlich bie Anbreaswerft, gablreiche andere aber erlagen bem Beuer ber beutiden Gouben. Uber bie Ropfe ber Rluchtenben meg batten anbere am Bergbang eingeniftete Sottentotten und Anbreasleute mit ben beutiden Abteilungen ein außerft beitiges Reuergesecht auf nabe Entfernung begonnen. Major Maerder, ber unermublide Gubrer, wurde burch einen ber erften Couffe an ber Coulter getroffen. hauptmann Rembe übernahm bas Rommando. Babrend Major Maerder fich verbinben ließ, ging bie Abteilung, Erfantompagnie 1a an ber Spipe, jum Sturm über bie Goludt vor. Etwa 20 Sottentotten, Die in bem ichwierigen Belande nicht mit ber gewohnten Schnelligfeit flieben tomnten, wurden in einem boblenartigen Ginfchnitt ber Schlucht, wo fie fich hinter Bufden und Relebloden verftedt hatten, eingeholt. Gin Bug ber Erfattompagnie 1a unter Gabnrich v. Wentel fturgte fich mit hurra auf fie. Rad verzweifelter Gegenwehr murben bie Sottentotten famtlich niebergemacht. hierbei fiel Gergeant Groß, Unteroffigier Binger murbe fcwer verwundet. Affiftenge argt Rorich eilte trot beftigen Zeuers berbei, um ibn gu verbinben. Raum hatte er ibn erreicht, als auch er von brei Rugeln ichwer getroffen gufammenbrad. Die andern Buge ber Erfantompagnie 1a batten mahrend biefes Rampfes ben Sobenrand erflominen und eröffneten von ba aus auf eina 100 m bas Teuer gegen bie lette Stellung bes Wegners.

Die Sotten: totten juchen im Rorbsubrechen.

Ingwijden mar auch bie 2. Grigtfompagnie unter Sauptmann Baumgartel 500 m nordweftlich von ber Erfahlompagnie 1a auf ftarte hererotrupps geftogen, weften burche bie an biefer Stelle burchzubrechen versuchten. Es entfpann fich ein erbitterter Rampf. bie Bereros mußten jedoch ihren Blan, bier burdautommen, aufgeben. Major Meifter, ber von einer Ruppe am linten Glugel ber 4. Rompagnie bas Gefecht beobachtete, fab, wie fie mit ihrem Bieh aus ben an ber hererowerft errichteten Steinschangen beraus einer noch weiter weitlich am Norbrande ber Achabberge gelegenen Schlucht gueilten. Er versuchte vergeblich, bas Gener ber Batterie mittels bes Beliographen auf biefen Wegner gu lenten, und fanbte ibm fofort bie gunachft befindlichen Buge ber 4. Kompagnie nach. Allein bie bentiden Reiter tamen bier ju fpat. Rur bem Bigefeldwebel Deubler gelang es noch, mit einigen Leuten ber 4. Rompagnie bie lepten Glüchtlinge zu erreichen. Go tam es, baß bier wenigstens ein Teil bes Beinbes ber Bernichtung fich entziehen tonnte, zumal es in bem wild gerflufteten Gelande nicht moglich gewesen mar, bie Berbinbung mit ber Abteilung Uthmann berauftellen,

Die Abteilung Canat nicht zum Gingreifen.

Diefe hatte ihrem Auftrage gemäß gunachft bie nach Beften führenben Schluchten Uthmann ge abgefperrt. 218 gegen 800 pormittags immer ftarlerer Gefechtslarm borbar murbe, eutichloft fich Dajor p. Uthmann, anariffemeife in bas Gefecht auf ber Sobe einaugreifen, gumal er beu Ginbrud gewann, baf bie Abteilung Maerder in ichwerem Rampfe ftebe. Der Aufftieg auf Die fteilen Rubibboben mar inbeffen fo ichwierig. baf ber Rand noch nicht erreicht mar, als bas Tener bei ber Abteilung Maerder

bereits fcwieg. Dajor v. Uthmann und fein Abjutant, Oberleutnant v. Bredom, festen ben Aufftieg mit wenigen Leuten fort, mabrend bie gurudbleibenbe Rompagnie bas berumftebende Bieb gusammentrieb. Gin großer Teil ber Leute mar por Erfcopfung liegen geblieben. Der berittene Rug unter Oberleutnant Bifcoff und ber Bug Maidinengewehre unter Oberleutnant v. Alten waren am Beitrand ber Berge jur Abiperrung belaffen morben, ihnen gelang es, einen Berfuch bes Beinbes, in bie Ramib zu entfommen, burd Beuer abzuweifen.

Muf bem Gefechtsfelbe felbft batte Major Meifter inzwijden angeordnet, baft bie Abteilung Maerder, beren verwundeter Subrer bas Rommando icon um 815 pormittags wieder übernommen batte, bie vom Gegner befett gehaltenen Bafferftellen und Soben absuchen follte, mabrent bie Abteilung Uthmann, ju ber bie 4. Kompagnie gurudtrat, ben Zeind zu verfolgen batte, foweit bas Baffer und bie Rrafte von Mann und Bferd reichten. Demnachft follten fich bie Truppenteile am Beftausgang ber Baruchasichlucht wieber gufammenfinden,

Erft jest beim Abfuchen bes Befechtsfelbes zeigte fich die Brofe bes errungenen Ergebniffe Erfolges. Richt weniger als 80 Tote, meiftens Sottentotten, wurden gefunden, bes Rampfes. 55 Bierbe und über 300 Stud Bieb murben erbeutet, bas gange Lager- und Sausgerat ber Gingeborenen mar auf bem Blate geblieben. Der beutiche Berluft an Toten und Bermundeten betrug nur zwei Offiziere und gehn Mann.\*)

Der errungene Erfolg mar wefentlich ber grundlichen Auftlarungstätigfeit bes Dajore Maerder in ben Tagen por ber Entideibung ju banten. Daß es trop ber bisherigen Unerforichtheit ber gangen Wegend und trot ber gewaltigen Belanbeichwierigfeiten überhaupt möglich wurde, in biefem wildgerflufteten, mafferarmen Bebiete mit größeren Truppenabteilungen ju operieren und vor allem ben Beind in feinem verborgenen Schlupfwinfel, wo er fich nach Angabe ber Subrer vor ben beutiden Baffen völlig ficher mabute, bod aufzufinden, ift in erfter Linie bas Berbienft biefes tattraftigen Offiziers, ber mit nie erlahmenber Grannfraft bei Tag und bei Racht ber aufreibenben und ichwierigen Erfundungstätigfeit obgelegen hatte und bie Seele ber gangen Unternehmung geworben mar.

Leiber unterblieb bie von Major Meifter angeordnete Berfolgung megen völligen Die Berfol-Berfagens ber Rrafte bei ber Abteilung Uthmann. Dur Die Dafdinengewehre, Die gung unter Dajor v. Uthmann am Beftrand ber Berge nach Rorben vorgefandt batte, famen bei Einbruch ber Duntelheit noch jum Schuß auf Gingeborene, Die aus ber ermannten Schlicht am Norbrande ber Acabberge flüchteten, mabrent bie berittene Abteilung ber 7. Rompagnie unter Oberleutnaut Bifcoff, bie versucht batte, ben Zeind noch einzuholen, nur feststellen tonnte, bag er bie Ramib nicht betreten batte. Alle Sottentotten und hereros, bie entfommen waren, batten fich vollfommen gerftreut. Bon ben nach allen

bleibt.

<sup>\*</sup> Unlage 2.

Geiten porgetriebenen Batrouillen fonnte nur bie bes Leutnants v. Romer 20 km norblich Rubib Spuren von etwa 30 Gingeborenen feftstellen. Auch bie in ber Linie Awartmobber-Rabis-Sefrim verbliebene 5. Kompagnie fand nirgends nennenswerte Spuren. Rur einige hottentottenweiber ftellten fich ibr.

Die einzelnen Banben baben fich fpater an verschiebenen Stellen bes Nordbethanierlandes wieber ausammengefunden, machten auch wohl noch ba und bort einen Uberfall ober Bentegug, aber ibre Biberftanbefraft mar gebrochen. Es beburfte nur noch eines außeren Unftofies, um fie zur Unterwerfung zu veranlaffen,

Senbrif Bitbol im Dft. Rama. Ionbe.

Diefer aufere Anlag ftand unmittelbar bevor und wurde berbeigeführt burch ben Ausgang bes Rampfes mit Benbrit Bitboi.

Rach feinem Durchbruch am 8. Auguft war biefer mit feinen Getreuen über Sablaras nad Often gezogen. Geine burd Baffermangel febr mitgenommenen Berften hatte er zwifden Roes und bem Huob getroffen und fich bann mit einem Teil ber Simon Ropperleute und ber Gelbicubtrager bei Romes vereinigt. Da auf beutider Seite alle Truppen gu ber Operation gegen ben Feind im Norbbethanierlande gusammengezogen und im öftlichen und fubofilichen Ramalanbe nur fcmache Rrafte gurud. gelaffen waren, blieb Benbrit junachft ziemlich ungeftort und tonnte am 31. August noch einmal bei Spintopp öftlich Reetmannshoop einen großen Biebbiebftabl ausführen. bei bem ihm nach Angabe Samuels 200 Ochfen und 1000 Stud Rleinvieb in bie Sanbe fielen; lange follte er jeboch fein Unwefen nicht mehr ungeftraft treiben,

Major nimmt bie Sauberung

General v. Trotha batte, wie bereits erwähnt, ben Dajor v. Eftorff mit ber v. Eftorff über Gauberung bes Oftnamalandes beauftragt. \*) Da aber die beutiden Truppen erft ben geitraubenben Rudmarich vom weftlichen Bethanierlande nach ber Ausbaegend bes Dfiens, ausführen mußten, bauerte es geraume Reit, bis fie bier wirtfam wurden. Benbrif Bitboi bennte biefe Rubevaufe, um einen Teil feiner Frauen und Rinber auf englifdes Gebiet abaufdieben und mit Gimon Ropper und bem Gelbidubtragerfapitan Sans Sendrif in Die Wegend ffiblich Sarucas am Muob ju gieben,

> Radbem Major v. Eftorff mit ben ibm unterftellten Truppen am Auob eingetroffen mar, ftanben Enbe Geptember:

> bie Abteilung Lengerte (7., 8. Rompagnie 2. Feld-Regiments und 7. Batterie), bei ber fich Dajor v. Eftorff befant, bei Safunr und Wegent;

Abteilung Bentivegni (6. Rompagnie und 1/2 3. Batterie) bei Fablgras; Abteilung Morath (1., 1/2 2. Rompagnie 2. Feld-Regiments) bei Gochas, wofelbit

bie 5. Batterie bauernb perblieben mar:

Abteilung hornhardt (1. Erfantompagnie, 3. Rompagnie 2. Feld-Regiments, Salbbatterie v. Binterfelb und 1. Dafdinengewehr-Abteilung) bielt ben nörblichen Teil bes Begirfe Oft-Ramaland befest. 3m Norben bielt nach wie por bie 4. Rom-

<sup>\*)</sup> Seite 166.

c 1. Felb-Regiments, ju ber bie 1/2 4. Batterie getreten war, Aminuis und flarte en bem unteren Roffob und ber Oftarenge auf.

218 Sauptmann Morabt am Auob eintraf, melbete ibm bie 5. Batteric, bag Sauptmann hottentottenbande - es mar hendrif felbft mit Gimen Ropper - bei Aubes Moraht geht 5 Saruchas in ben Dunen lagere. Der gleichzeitig hiervon in Renntnis gefette Erfundung r v. Eftorff erteilte baraufbin bem Sauptmann Morabt ben Befehl, ben am überben Auob.

en Auob befindlichen Zeind zu vertreiben. Demgemäß brach Sauptmann Moraht Gefecht bei 29. September mit ber 1. und 3. Rompagnie 2. Felb : Regiments und ber 29. September.

Abbildung 31.



Gelände bei Rubes.

5. Batterie von Godas auf, um ben Zeind anzugreifen. 3m Morgengrauen Ite er von Often ber auf bas feindliche Lager treffen, mabrent ein Rug unter tnant Bruggemann bem Muoblauf entlang von Norben gegen ben Teind vorgeben te. Es gelang auch, ibn mit Tagesanbruch von zwei Seiten anguareifen; nach ger Beit erhielt er jedoch Berftarfung von gablreichen in ber Rabe lagernben ttentotten, bie in ben Dunen verteilt und fast unfichtbar bie nur etwa 130 Bepre ftarte beutiche Abteilung unter beftiges Rreugfeuer nahmen. Als bei biefer en 815 morgens die Munition fnapp wurde und ber Jeind fie nach feiner gehnten Rampfesart einzufreifen begann, beichloft Sauptmann Morabt, bas Gefecht ubrechen. Es gelang, unter bem Coupe ber 1. Rompagnie abzugieben; bierbei

mußte indeffen eine quer vorgelagerte Dune im ftartiten Zeuer überflettert werben. woburch bei ber Bespaunung ber Artillerie großere Berlufte entstauben; bei einem Beichut wurden acht Bugtiere getotet. Die Lafette blieb liegen. Sauptmann Moraht glaubte, ben Rudgug nicht burch weiteren Aufenthalt gefahrben ju burjen, und ließ bas Beidun gurud. 1130 vormittags traf er wieber in Bocas ein. Die Unternehmung batte ibn gwolf Bermunbete und ein Beidit gefoftet.\*)

Senbrit weicht nach Güben aus.

Dajor v. Eftorff erhielt bie Melbung von biefem Gefecht in Berfip, wobin er fich begeben hatte, nachbem er bie Gegend von Roes vom Reinde frei gefunden batte. Er befahl fofort, bag bie Abteilung Moraht von Baruchas, Die Abteilung Lengerte bon Berfip aus ben geind erneut angreifen follten. Die Sottentotten batten aber bereits am 6. Oftober ihr Lager bei Aubes verlaffen. Benbrif Bitboi mar nach Guben in bie Wegend von Roes, Simon Ropper nach Often in ber Richtung nach bem unteren Roffob gefloben. Bon bem eroberten beutiden Beidus batten bie hottentotten bas Robr vergraben, Die Lafette als Rarre mitgenommen. Beibe wurden ipater wiebergefunden.

Major

Dajor v. Eftorff befegte nunmehr alle wichtigeren Bafferftellen bes öftlichen v. Eftorff be Ramalandes, um ben hottentotten auf biefe Beife ihr Dafein nach Doglichfeit gu Bafferftellen, erichweren. Daß dies auch wirklich erreicht wurde, beweifen bie fpateren Ausfagen ber Gefangenen. Samuel Ifaat erflarte einmal gerabe beraus, bag ibnen bie Befetjung ber Bafferftellen bei weitem am mangenehmften gewesen fei, Um bie Abfperrung volltemmen burdguführen, ließ Dajor v. Eftorff bie Abteilung lengerle wieder in die Gegend von Roes-Bafuur abruden und folgte ibr fpater felbft mit ber Abteilung Moraft - ber 1. und 2. Rompagnie 2. Feld=Regiments und einem Beidut - ebeubabin, Sauptmann v. Sornbardt blieb mit ber 3, Rompagnie in ber Linie Gochas-Rabas jur Beobachtung ber Simon Ropper-Leute. Die 6. Rompagnie febrte in bas Nordbethanierland gurud.

Der Mangel an Baffer und Lebensmitteln zwang bie hottentotten balb, aus ihren Berfteden bervorgntommen und ihrerfeits maghalfige Angriffe auf bie beutiden Poftierungen und Transporte ju unternehmen, bei benen fie ftete mit blutigen Berluften abgewiesen wurden. Go wurden am 13. Ottober von einer Batrouille aus Bochas 60 hottentotten verjagt, Die fublich Zwartfontein eine beutiche Bagentolonne überfallen wollten, am 15. überfiel Sauptmann v. Sornhardt 20 km nördlich Bwartfontein eine Sottentottenwerft, totete brei Sottentotten und erbeutete über 100 Stud Bieh.

Angwifden batte Major v. Lengerfe mit feiner Abteilung bie Bafferstellen Roes und Anninus wieder befett. Major v. Eftorff, ber fich mit ber Abteilung Morabt auf bem Marice bortbin befant, ereilte noch bie Rachbut Benbrife, ber, von Durft

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

nigt, in ber nichtung auf Anninus weitergezogen mar. In bem entstebenben cht wurden zwei hottentotten getotet und mehrere gefangen genommen.

Dajor v. Eftorff ließ in ber nadften Beit ben Beind überall, wo er fich zeigte, SenbritBibbi ichtelos verfolgen. Infolge biervon und ber aufe ftrengfte burchgeführten Beug ber Bafferstellen ftieg bie Rot bei biefem aufs außerfte. Auf ber erfolglofen be nach Baffer maren viele Sottentotten verburftet, barunter auch ber Untertan Kornels Diffor. In welch ichlimmer Lage bie Sottentotten waren, zeigt lich ein Brief Benbrits vom 19. Oftober, in bem ber einft fo ftolge Kapitan Major v. Lengerte flebentlich um Baffer für feine verburftenben Beiber und ber bat. Major v. Lengerfe lebnte biefes Anfinnen, bas auch ben Orlogen zu ftatten gefommen ware, felbstverständlich ab und forberte hendrif baen auf, fich in Roes ju ftellen und bie Baffen abjugeben. Rur ben Beibern Rinbern gaben bie mitleibigen beutschen Solbaten in Deichaeibis ju trinten, ebe fie wieber in die Ralahari jagten, henbrit Bitboi mußte bamals feinen letten gen fteben laffen. Allein gur Baffenftredung tonnte er fich trot allem nicht dließen.

Er wandte fich nunmehr aus ber Gegend von Anninus weiter nach Gudoften und ff am 24. Ottober bie Heliographenstation Kiriis-Oft vergeblich an. Geine Ber- wendet fich ibeten, die Felbicuhtrager unter Sans Benbrit, wurden icon am 22. Ottober von auf Rimmunuptmann Bech, bem Bubrer ber 7. Batterie, bei Anninus eingeholt und unter Berluft Garinais. n vier Toten und gablreichem Bieb in bie Glucht geschlagen. henbrif felbft ichob h feinem Digerfolg bei Ririis 350 Weiber und Rinber ju ben Dentichen ab b ging felber mit ben Orlogleuten in nordweftlicher Richtung auf Blumputprinais. Bald wurde auch Daberas von hottentotten befetzt gemelbet. hiernach

ien es, als ob Benbrit fich wieber nach bem Betbanierlande wenden wolle. Major Eftorif ließ beshalb bie bei Duforob und Sahlgras ftebenben Abteilungen auf

aberas vorgeben, mahrend bas wieder in Reetmannshoop befindliche hauptquartier tordnungen gur Sperrung bes Gifcfluffes nördlich Berfeba traf. Roch einmal gelang Benbrifs Unterführer, Samuel Ifaat, ein Anschlag auf eine utide Rarre, als aber am 29. Oftober ber alte Kapitan felbit auf Drangen feiner ute dicht bei Jahlgras einen neuen Überfall auf einen Wagen ber 3. Batterie machte, ereilte ibn fein Beidid. Oberleutnant Stage, ber mit ber 1/2 3. Batterie 8 Befatung in Sahlgras lag, eilte auf die Melbung hiervon unverzüglich mit n verfügbaren 55 Leuten berbei. Die hottentotten floben gmar, ebe bie Deutschen n Kampfplat erreichen tonnten, aber ber energische bentiche Gubrer fette bie Berlgung mit bem berittenen Teil feiner Leute fort und erreichte bie Fliebenben nach veiftundigem Ritt. Er griff fofort, rechts und lints umfaffend, an, boch ber Feind ielt nicht ftant, fondern wich von Stellung ju Stellung gurud, ebe bie beutichen

leiter auf entideibende Entfernung herantommen tonnten. Rach zweieinhalbstundigem

Denbrits. Enbe.

Rampfe brad Oberleutnant Stage wegen ber völligen Ericopfung feiner Bferbe bie Berfolgung ab. Gunf tote Sottentotten, ein Bermunbeter, ber großte Teil bes geraubten Biebs und Proviants, ein Gewehr und mehrere Reittiere waren gurudgeblieben, ber beutiche Berluft betrug einen Toten und einen Bermunbeten.\*)

Diefes Gefecht, bas nach bem Urteil bes Dajors v. Eftorff "ein icones Beifpiel von Unternehmungegeift und Entichloffenheit bes Gubrers und ber Dannicaft" barftellt, gewann eine weit uber bas unmittelbare Ergebnis binausgebente Bedeutung burch bie Bermundung und ben furg barauf folgenben Tob Benbrit Bitbois. Bon einem bentiden Geidoffe in ben Oberidentel getroffen, war er von feinen Getreuen amar noch auf ein Bferb gehoben und fortgeführt worben, aber nach einer balben Stunde infolge Berblutung gestorben. Roch im Sterben foll er nach Angabe 3faat Bitbois gefagt haben: "Es ift jest genug. Dit mir ift es porbei. Die Rinber follen jest Rube baben."

Damit ichieb ber Mann aus ber Reibe unferer Gegner aus, ber ber jungen Rolonialmacht bes Deutschen Reiches am meiften von allen gu ichaffen gemacht batte, ber Mann, ber einft bon einem großen, unabhaugigen hottentottenreich getraumt batte, ber fich baun jahrelang in ber Bunft ber beutiden Regierung gefonnt batte, um ichlieflich boch binterrude bie fo oft beteuerte Treue gu brechen. Die Geele bes hottentottenaufftanbes mar nicht mehr. Gin ichneller Golbatentob batte ben Rapitan, beffen friegerifde Eigenicaften auch feinen Begnern Achtung abzwangen, bor bem ibm brobenben ichimpflichen Enbe bewahrt.

Die Mithois Senbrits. Baffen: Samuel

Riagts.

Die noch ausammenhaltenben Bitbois mablten in ber Begend von Daberas nach bem Tobe ben Gobn bes verftorbenen Sauptlings, Jaal Bitboi, jum Rapitan, aber Diefer befaß weber bie Gabigfeiten, noch bas Anfeben feines Batere. Gein wichtigfter ftredungen. Unterführer, Camuel 3faat, will icon bei ber Rapitansmahl erflart haben: "Für Unterwerfung mich ift ber Orlog porbei. Das erfte, was ich tue, ift Frieben machen." Er trennte fich mit bem Gelbicubtrager-Rapitan Dans Benbrit von Bfaat Bitboi und trieb fic noch brei Bochen lang in ber Gegend zwischen Fahlgras und Gibeon berum, ohne ben Entidluß gur Unterwerfung finden gu tonnen. Erft auf bas Bureben von Unterbanblern, Die ber Rapitan ber Berjeba-Sottentotten, Chriftian Goliath, auf Beranlaffung bes Rommanbanten von Berfeba, Leutnants v. Befternhagen, ju ihm entfanbt batte, entichlog er fich, nach Berfeba ju tommen und erbat fich von Leutnant v. Befternbagen, ber vom Rommando ju Berbandlungen ermächtigt mar, freies Geleit. Rachbem ibm bies angefichert mar, ericbien er am 20. Rovember 1905 mit bem Bitboi-Magiftrat Calomon Bigat.

> "Das Miftrauen ber Lente", fo berichtet Lentnant v. Wefternbagen, "war über Erwarten groft, und es beburfte etwa einer Bode bes einbringlichften

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

Jureenus, bis alle ihre Bedenten bestigst schienen. Schlichtig fonnte dann die Schligbersjammlung statisinden, in der alle Bedingungen nach Eingeberennenab ein einmal setzgeicht und besprechen werden sollten. Jun großen Jimmer der Berschozer Misson versammelten sich die Berschozer Großleute mit ihrem Kapitän umd die beiden linterbändler.

Ich wiederholte nun bie Bedingungen: Moffene und Beltiferadspade, Justickrung eise Leben unter Aussichluß ber Mörber, Unterbringung in Gibeon, Berpflegung zogen Arbeit. Doch der schlaue Gammel Jaal nahm jeht noch einen legten Andauf, um günftigere Bedingungen zu erzielen. Er jagte: Dod Bolt ber Biltios ist am Berburfung gewesen, und als es aus ber noffertofen Wilfe wie von den Deutschen beschen Mosten. In ernesten werden, wie ab es aus ber noffertofen Wilfe wie von den Deutschen beschen Bolferfellen fam, ist seinen Unterhalbet auf zeigt und den Bolfer Bolferfellen fam, ist seinen Unterhalbet auf zeigt und den Bolfer Bolfer Meter felbt damals am Nande bes Berberbens ist es weiter gezogen, ohne auf die Wolfen zu verzischen. Auch jest linnen wir die Bedingungen, die unsern Stamun wehrlos den Deutschen in die Judieseren, nicht annehmen.

Die Wussichten für das Gelingen ber Unterhandlungen schienen damit plössig wieder ungemiß zu werden, doch sielt ich gunächt die Worte bes Cammel nut für einen Scheinverstuch zur Erlanzung günstigerer Bedingungen; aus verschiedenen Umsänder war mir die Friedenburgung des Stammes bedannt. 3ch bielt besöuld eine Altifige Erocke sie und gestellt und antwerter: 4Se sit gut. 3ch bode Deine Alfisch gebört. Du tannst wieder abreiten. Alber das fogs ich Dir und das bestellt Schiem Bolt: Die beutischen Wassen werden nicht turben, die der feste Withol, der letzte Bertalen unter der Erde liegen. In Deiner Damb lägfe jetz, das Schiefalf zu wenden. Best gefte!

Da antvortete Camuel: »Leutnant, ich bin ber Alteste von meinem Stamm, und ich muß barum fur mein Bolt zu erreichen suchen, was ich tann. Ich sebe nun, et ist nicht anders möglich, wir werden tommen und die Gewehre abgeben.

Tags barauf ritten fie von Berfeba ab, und am nächsten Abend trasen bie Großleute ein, sied und aufgerichtet, mit fost verbissenen Mienen im Sattel figend. Jagebu fie ihre Baffen ab und ertannten somit zum ersten Male bedingungslos bie Perrisagit bes Deutschen Reiches an . . . "

3m gangen stellten fich 74 Manner, 44 Beiber und 21 Linder in Berseb im beutschen Behörden und lieferten 34 Gewehre ab. In der Begleitung Samuel Jaals besaden fich verschieden Witdol-Großleute und ber Zeldichuptrager-Rapitan Dans Dendrit.

Das Beispiel bes Samuel Jiaat, bes bedeutenbsten Untertapitans hendrits, veriehlte nicht, einen tiefen Eindrud auf feine Stammesgenoffen zu machen, zumal im Anfehen und fein Einflug nuter biefen infolge feiner boberen Bilbung nicht gering war. Gehr feffelnt ichilbert Major Maerder ben Ginbrud, ben er von ber Berfonlichfeit Camuel Afaats bei beffen Bernehmung gewonnen hatte:

"Befonders intereffant geftaltete fich bie Bernehmung bes Samuel Maat, ber einen außerordentlich flugen Gindrud macht, und ber auch als einziger bie pinchologifche Geite ber Rriegführung unaufgeforbert berudfichtigte. Samuel Ifaat zeigt ein verbluffendes Gebachtnis. 3m lefen unferer Rriegstarte ift er ausgezeichnet bewandert. Bei feiner Bernehmung tam mehrfach auch ber humor gu feinem Recht, befonbere ba Samuel, ber hollanbifd ergablte, ins Sochbeutiche verfiel, fobalb er in Gifer geriet. 218 ich ibn fragte, wieviel Bferbe die Bitbois im August 1905 in Daltabobe geftoblen batten, fagte er ernft: Derr Dajor, im Rriege ftieblt man nicht, ba nimmt man. Balb barauf aber ergablte er, baf fie in Ririis-Dft Baffer geftoblen batten und auf meine Grage: »Gestoblen ober genommen?« erwiberte er lacend: »Rein, bier baben wir geftoblen, benn wir mußten auf allen Bieren ans Baffer frieden, um ben bicht babei ftebenben beutiden Boften nicht zu weden. Und als er am nachften Tage eine Ausigge bes Gligs überfette, Diefer babe irgenbwo Ochfen gestoblen, und ich ibn verbefferte: sgenommene, ba fagte er nur: »Rein, ber Rerl, ber ftieblt. "

Angwifden mar ber nene Bitboi-Rapitan Afagt Bitboi mit bem Reft feines Stammes über Schurfpens nach Raofanabis am Glefantenfluß gezogen, in beffen Nabe er eine fleine Quelle fant. Dort bielt er fich bis Anfang Januar 1906 perborgen und flob, ale er fich entredt glaubte, nach Guten weiter. Unterwege erreichten ihn am 27. Januar Boten Samuel Ifaats, die ihm bie Aufforberung ber beutiden Regierung überbrachten, fich zu unterwerfen. Daraufbin führte er feine Leute nad Runub und ftellte fich bem Bubrer ber 1. Erfas-Rompagnie, Oberleutnant Pabft, am 3. Gebruar 1906 mit 21 Dannern und breigebn Bewehren. Er murbe ebenfo wie Samuel Ifaat erft nach Bibeon und fpater nach Binbhut gebracht.

Die Banben

Der Tob Bendrit Bitbois reichte indeffen in feiner Birfung weit über ben naberen im Bethanier Breis feiner Anhanger binaus: and für die Banden, die fich feit bem Schlage von lande unter Rubib\*) noch vereinzelt im Nordbethanierlande herumtrieben, war bie Runde von bem Tobe bes alten Rapitans bas Beiden jum Aufgeben bes Biberftanbes.

> Sier war bie Berfolgung ber einzelnen Banben burch Batronillen aufs eifrigfte und vielfach mit Erfolg fortgefest worben. Go hatten Patrouillen ber Abteilung Maerder Enbe Geptember zwei fiegreiche Gefechte im nordlichen Barisgebirge, wobei zwölf hottentotten fielen. Die Glias-Banbe, bie nach bem Gefecht bei Rubib nach Norboften ibren alten Schlupfwinfeln in ber Gegend westlich Gibeon augestrebt batte, murbe am 12, Ottober von einer Batronille unter Oberleutnant Beres im oberen Tfub: Tale überfallen und mit ichweren Berluften in die Alucht

<sup>\*)</sup> Geite 176.

agen. Ein weiteres fiegreiches Befecht hatte am 5, Oftober eine Batrouille ber pe Gibeon unter Leutnant Schulz im Rutip-Tale. Gorub, ber nach bem Gefecht Rubib zwischen Zwartmodder und Zaris durchgegangen war, versuchte wiederholt biebstähle in ber Gegend von Urufis, wurde aber am 6. Ottober öftlich Dirichas einer Baftardpatrouille unter Leutnant v. Linfingen verjagt. Andreas war mit en Baftards und seinem Orlog südwärts gezogen und versuchte fich zu Morenga guifchlagen, fobald die Regenzeit bies geftattete. Die bei ihm befindlichen Baftarbs en fich Cornelius anschließen, ftellten fich aber, ebe fie ibn erreichten, in Rubub. aus ihm felbft murbe, blieb gunachft unbefannt.

Die fibrigen Banben bestimmten fowohl ber gunehmenbe Dangel an Lebens: ein, Die Bereitstellung ftarter beutider Rrafte ju erneuter Gauberung bes : und hubupgebiets und bie allmählich burchbringende Nachricht vom Tobe brit Witbois bem Beifpiel Samuel Ifaats ju folgen. Bunachft ftellte fich ulon mit 105 Mannern und 172 Weibern und Kindern, die beim Abzug brit Bitbois am Schwargrand verblieben waren, am 11. Dezember in Gibeon r Abgabe von 49 Bewehren. Seinem Beifpiel und ber perfonlichen Aufforberung gu ihm entfanbten Samuel Ifaat folgte bemnachft Glias. Er ergab fich am Degember in Gibeon mit 58 Mannern und 69 Beibern und Rinbern bent rleutnant v. Binterfelb. Bulest ftredte Gorub, ber ben bentichen Batrouillen in letten Monaten bes Jahres 1905 noch viel ju ichaffen gemacht hatte, Enbe ember mit über 20 Mannern in Gibeon Die Baffen.

Dit ber faft vollftanbigen Gefangennahme ber Trummer ber Bitbois Die Lage nach Die Dieberwerfung Diefes einft fo ftolgen Stammes, Die ber General v. Trotha ber Unterm der Eroberung des hererolandes ftets als feine vornehmfte Aufgabe angefeben Dithois, e, durchgeführt. 3m Bethanierlande ftand nur noch ber icon oft geichlagene,

noch nie empfindlich genug gestrafte Cornelius im Felde, mahrend fich im erften Often bes namalandes Simon Ropper mit feinem Anhang in ber ichwer inglichen Kalahari verftedt hielt. Die enbaultige Rieberwerfung biefer Gegner indes nur noch eine Frage ber Beit. Beniger gunftig war bie lage im Gubrt, wo Johannes Chriftiau, Morenga und Morris mit einem ftarten Anhang blbewaffneter Orloglente noch ungebrochen und tampfbereit im Felbe ftanben. beren Rieberwerfung follte es noch größerer enticheibenber Schlage beburfen. Trothem hatte General v. Trotha bereits am 25. September ber beimifchen egsleitung melben tonnen, daß er die Lage für fo weit geflärt erachte, daß fein geres Berbleiben nicht mehr erforberlich fei. Seinem Antrage, Die Beimreife antreten bürfen, wurde durch eine Allerhöchste Kabinettsordre vom 2. Rovember stattgegeben.

Chon vorher hatte ber General bas Land in vier Begirfe: Rorbbethanien, Often, Trotha tein maland, Gubbegirf und Gubetappengebiet geteilt. Beber Begirf erhielt einen ben Rriegs. ieblishaber und eine nach ber Große und nach ben noch zu bewältigenben Aufgaben Beitete ein.

bemeffene Befatung. 3m einzelnen war bie beabfichtigte Truppenverteilung folgende:

- a) Begirf Norbbethanien: Dajor Meifter, II. Batgillon 2. Gelbregimente, 2. Erfattompagnie, 6. Batterie, Salbbatterie Rabrowsti.
  - b) Begirt Oft-namalaub: Major v. Eftorff, I. Batgillon 2, Felbregiments, Abteilung Lengerfe (7. 8./2, 7. Batterie), 1. Erfatfompagnie, 3. 5. Batterie, Salbbatterie v. Binterfelb, 2/s Dafdinengewehrabteilung Rr. 1.
  - c) Gubbegirt: Oberftleutnant van Cemmern, 2. Rompagnie 1. Felbregiments, 9. Rompagnie und IV. Bataillon 2. Felbregiments, Erfautompagnien 3 und 3a, 2, 8., 9. Batterie, Dafdinengewehrabteilung Dr. 2.
  - d) Gubetappengebiet: Dajor Bucholg, 4. Erfapfompagnie, 1, 5. Etappentompagnie.
  - e) Bur Berfügung bes Sauptquartiers: 7. Rompagnie 1. Felbregimente. Alle übrigen Truppen befanden fich im Norden ober im Etappendienft.\*)

General

General v. Trotha begab fich am 9. November von Reetmannshoop nach Luberip: v. Trotha tehrt bucht und idiffte fich bort am 19. ein, nachdem er feinem Rachfolger, bem Oberften nach Deutich. Dame, bie Gefcafte übergeben hatte, ber als altefter im Schutgebiet verbleibenber 19. Rovember, Offizier Allerhöchften Orts mit ber Beiterführung ber Operationen beauftragt wurde. Dit bem General v. Erotha verließ and ber bisherige Generalftabidef, Dberft-

leutnant v. Rebern, ben Rriegofcauplat. Seine Bertretung ging bis gum Gintreffen feines Rachfolgers, Majors Scherbening, auf ben nachftalteften Generalftabsoffigier bes Bauptquartiers, Sauptmann Calger, über.

Mis ber General im Juni 1904 ben Oberbefehl über Die fühmeftafritanijde Schuttruppe übernahm, war bie Erhaltung bes Schutgebietes für bas Deutsche Reich noch ernstlich gefährbet. Rach ben ohne Ergebnis verlaufenen Operationen in ben Onjatibergen war die Siegeszuversicht und ber Ubermut ber Bereros aufs bochfte geftiegen. Mit ber Grifde und Tattraft eines Dreifigjabrigen mar ber faft fechigjahrige General an feine fdwierige Aufgabe berangetreten, ju ber ibn bas Bertrauen feines Allerhochften Rriegsberen berufen batte. Raum zwei Monate nach bem Gintreffen bes neuen Oberbefehlsbabers im Schutgebiet batte ben gefährlichen und übermutigen Gegner am Baterberge ber vernichtenbe Colag getroffen. Durch eine Berfolgung, Die mit einer Rudfichtelofigfeit und Energie ohne gleichen bis jum außersten burchgeführt wurde, und bie jeben Golbaten mit bober Bewunderung erfullen muß, war es wenige Boden fpater gelungen, bie Biberftanbefraft bes hereroftammes vollftandig und endgultig ju brechen. Muf jenem fur alle Beiten bentwürdigen Buge ins Caubfelt hatte ber beutiche Subrer faft Ubermenichliches von feinen Reitern forbern muffen, - - weil ber Rrieg es verlangte. Bis gum legten

<sup>.</sup> Anfage 3.

Sauch von Bog und Beiter war ber Zeind versogle worben. Wer nicht nur ofne Murren und Zagen, nein, mit Stols und Freindigkti hatte ber beutische Reiter fein Lettes bergegeben, in bem erhebenden Benuftstin, abs seine Leiben auch die Leiben einens höchsten Jübrers waren. Alle Bot, alle Anthehungen und Beschwerten batte von ber General mit seinen Reitern geteilt, in ber Sibe bed Tages hatte er mit ihnen die Zualen bed Durfted ausgestanden und in ber Kalle flermflarer Vächte batte er, ber höchte Jübrer, auf bessen Gelten Gelittern bie gange bast und Schwere ber Berantwortung sienes hohen Annes ruche, wo Vot on Monn war, wie ber leste Reiter, mit bem Genechr im Arm Bosten gestanden. Ein solches Beispiel batte bes tiefen Eindrucks auf die Truppe nicht verschlt und biese zu Taten besähigt, die mit Rech allenthalben Gaunne bervorriefen.

Roch im Rampfe mit ben Bereros mar bem beutichen Oberbefehlshaber burch bie Erhebung ber Sottentotten unter Senbrit Bitboi eine neue, noch ichwerere Aufgabe erwachsen. Dit unverminderter Spannfraft trat er auch an biefe beran. Saft unüberwindlich ichienen bie Schwierigfeiten, Die ber Sottentottenfrieg burch bie Bafferarmut, Die gewaltige Ausbehnung bes Kriegsichauplaves, bas Jehlen jeglicher Bertehrsverbindungen und nicht gulet burd einen wohlbewaffneten, Die Bereros an Rriegsgewandbeit und Beweglichfeit noch übertreffenben Gegner ber beutiden Rriegführung entgegenftellte. Allein für ben General v. Trotha gab es feine Schwierigfeiten, fie maren für ibn nur bagu ba, um übermunden gu werben. Trot aller hemmniffe und Reibungen, Die fich ibm in ben Weg ftellten und bie feine moblerwogenen Blane und Abfichten nur au oft über ben Saufen marfen, ig, baufig ftarter ale menichtiches Ronnen erichienen - trot aller biefer Semmniffe bielt er mit unbeugfamer Energie und Rabigleit unbeirrt an bem feft, mas er fich jum Riele gefest batte. Dem unericutterlichen Billen einer ftarten Berfonlichteit an ber Cpite mar es in erfter Linie gu banten, wenn es auf einem Rriegsichanplas von fold gewaltiger Ausbehnung überbaupt möglich murbe, in die friegerifche Tatiofeit ber gablreichen, weit im Lanbe gerftreut ftebenben bentiden Abteilungen gielbewuftes, einbeitliches und planmakiges Sanbeln ju bringen und bie Dacht bes gefährlichften Wegners ber beutiden Berricaft enbaultia zu brechen.

Nach taum siedzehmmonatlicher Tätigteit im Schutgebiete hatte ber Ehneral v. Trotha des giel im weigentlichen erreicht. Das Schutgebiet war bis auf den süblichfen Begirt von neuem dem deutglichen Stotefande erobert und die noch vor furzem gesährbete herrischst des deutschen Reichses sonnte als dauernd gesicher angesehn werden. Riemand bonnte jest noch im Ernst an eine schwächliche Preisgade des blutgeträtzlichen Bechen benten.

Die hingebende und aufopferungsvolle Tätigfeit bes Generalleutnants v. Trotha im Dienfte von Kaifer und Reich verdient ben warmen Dant bes Baterlandes.



## Unlage 1.

# Proklamation

## des Generals v. Trotha an das Volk der Hottentotten vom 22. April 1905.

## "Un bie aufftanbifden Bottentotten.

Der machtige, große beutiche Raijer will bem Bolf ber Sottentotten Gnabe gewähren, bag beneu, bie fich freiwillig ergeben, bas leben gefchentt werbe. Rur folde, welche bei Beginn bes Aufftanbes Weife ermorbet ober befohlen baben, bafe fie ermorbet werben, haben nach bem Gefen ibr Leben verwirft. Dies tue ich Euch fund und fage ferner, baf es ben wenigen, welche fich nicht unterwerfen, ebenfo ergeben wirb, wie es bem Bolt ber Bereros ergangen ift, bas in feiner Berblenbung auch geglaubt bat, es fonne mit bem machtigen beutiden Raifer und bem großen beutschen Bolt erfolgreich Rrieg haben. 3d frage Gud, wo ift beute bas Bolt ber hereros, wo find beute feine Bauptlinge? Samuel Dabarero, ber einft Taufenbe von Rinbern fein eigen nannte, ift, gebest wie ein wilbes Tier, über bie englifde Grenze gelaufen; er ift fo arm geworben wie ber armite ber Gelbhereres und befitt nichts mehr. Ebenfo ift es ben anderen Groftleuten, von benen bie meiften bas leben verloren haben, und bem gangen Bolt ber Bereros ergangen, bas teils im Sanbfeld verhungert und verburftet, teils von beutiden Reitern getotet, teils von ben Owambos gemorbet ift. Richt anbers wird es bem Bolf ber hottentotten ergeben, wenn es fich nicht freiwillig ftellt und feine Baffen abgibt. 3br follt tommen mit einem weißen Tuch an einem Stod mit Eneren gangen Berften, und es foll Gud nichts gefdeben. 3br werbet Arbeit befommen und Roft erhalten, bis nach Beenbigung bes Rrieges ber große beutiche Raifer bie Berhaltniffe fur bas Bebiet neu regeln wirb. Wer biernach glaubt, bag auf ibn bie Onabe feine Anwendung findet, ber foll auswandern, benn mo er fich auf beutidem Webiet bliden lagt, ba wird auf ihn geicoffen werben, bis alle vernichtet find. Gur bie Muslieferung an Ermorbung Schuldiger, ob tot ober lebendig, fete ich folgende Belobmung: Gur Sendrif Bitboi 5000 Darf, Sturmann 3000 Darf, Cornelius 3000 Mart, für bie übrigen iculbigen Gubrer je 1000 Mart."

gez. Trotha.



### Namentliche Liste der in den Kämpfen gegen die Hottentotten von Ansang April dis Ende September 1905 gefallenen, verwundeten und an Krankheiten gestorbenen Ofsijeren, Unterossijiere und Mannschaften der Schuktruppe.

Dienstarab Rame Schustruppen Beite

| 2. 4. 05   Oricoth bet   Signife/buseb   Siette   Single   Oricoth Set   Signife   Signife   Signife   Signife   Oricoth Set   Signife   Signife   Oricoth Set   Signife   S | Ñr. | Latum    | Gelegenheit     | Lienjigrae    | name            | verband          | Bennteet Tenbbenten   | merfi |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|---------------|-----------------|------------------|-----------------------|-------|
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |                 | 1             | A. Gefaller     | 1:               |                       |       |
| 2. 4.05   Sefréat fablich   Schrier   Schrie | 1   | 2. 4.05  | Gefecht bei     | Bigefeldmebel | Robel           | Cef. Romp. 3a    | 3nf. Regt. Re. 16     | ı     |
| Section   Sect | 5   |          | Zandmund        | Reitee        | Richte          | 9/2              | Illan. Regt. Re. 8    | 1     |
| Subsect                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3   | 2, 4, 05 | Gefecht füblich | Unteroffisiee | Bornmann        | Sianal Abtla.    | Drag. Regt. Re. 5.    |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4   |          |                 |               | Berner          |                  | 3nf. Regt. Rr. 96.    |       |
| Samubes   Samu | 5   | 2. 4.05  |                 | Reiter        | Partmann        | 11/1             | llian. Regt. Nr. 11   |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6   | 7. 4.05  | Gefecht füblich | Seegeant      | Beeghammee      | Erj. Romp. 8a    | Bane. 3nf. Leib.Regt. |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7   |          | Narubas         | Can. Gergt.   | 3ürgens         |                  | 7uf. Regt. Re. 73.    | 1     |
| Malenberge   State I. 5 bes. Negl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8   |          |                 | Gefreiter     | Wehle           |                  | Drag. Regt. Re. 22.   |       |
| Nar    9   |          | l               | Reiter        | Friebel         |                  | 3nf. Regt. Re. 141    |       |
| Science   Scie | 10  | l        | l               |               | Raffenbergee    |                  | Bane. 1. Chen. Regt.  | 1     |
| 33   7, 4, 05   Gefecht bei   Ranisbabi   Gefecht bei   Ranisbabi   Gefecht bei   Camba   Gefecht bei   Seine   Sein |     |          | l               |               | Mary            |                  | 3nf. Regt. Re. 152    |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12  | 1        |                 |               | Reinede         |                  | 3nf. Regt. Rr. 77     | ı     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13  | 7. 4.05  | Gefecht bei     | Leutnant      | Bimmee          | 1/2              | Suf. Regt. Re. 19     | 1     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14  |          | Raniblobis      | Unteroffiziee | Certmig         | 1/2              | Bion. Bat. Rr. 5      | 1     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15  | 1        |                 | Gefreiter     | Rönnede         | 2/2              | 3nf. Regt. Re. 75     | l     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |                 | ,             | Edmaegin        | 1/2              | 3nf. Regt. Re. 44     | ı     |
| 15   7, 4.05   Betensilen- gefeht bei   16   Seltensilen- gefeht bei   21   Seltensilen-   22   Seltensilen-   30   Seltensilen-   41   Seltensilen-   50   Seltensilen-   50   Seltensilen-   51   Seltensilen-   52   Seltensilen-   53   Seltensilen-   54   Seltensilen-   55   Seltensilen-   56   Seltensilen-   57   Seltensilen-   58   Seltensi |     |          |                 | Reiter        | Dueflot         | Erf. Romp. 2a    | Guf. Regt. Re. 80     | ı     |
| 19   7. d. 05   Beteenillen- gefedt bei   Universitäte   Sanbermann   2. Achteir. 186   2cl. 28st. 3r. 2   3.   Octrette   Schman   Certificate   Schmann   2.   Commann   Certificate   Schmann   3.   Schmann   Schmann   3.   Schmann   Schmann   3.   Schmann   Schmann   3.   Schma |     |          |                 |               | Rögel           | 1/2              | Bion. Bat. Re. 16     | l     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18  |          |                 |               | Arebs           | 1/2              | 2. Gaeb. Regt. 3. F   | -     |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 7. 4.05  | Pateouillen-    | Leutnant      | Banbermann      | 2. Felbtel. Abt. | Tel. Bat. Re. 2       | ļ     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          | gefecht bei     | Unteroffizier | Deuce           |                  | 3nf. Regt. Rr. 97     | 1     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 1        | Geidams         |               | <b>∂</b> dumann | Erf. Romp. 3a    | Bion. Bat. Rr. 9      | ı     |
| 24   25   13. 4.05   Gefecht bei   Cherveterinit   25   25   25   25   25   25   25   2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |                 | Gefreitee     | Wernthaler      | 1. Et. Romp.     | Baye. 8. Bion. Bat.   | 1     |
| 25 13. 4. 05 Geschi bei Cherveterinär Jagemeier 1. Arldvel. Abl. Arldvel. Agg. Rr. 27 26 Tannacob Astronomics Schmat 1. Arldvel. Abl. Arldvel. Agg. Rr. 27 27 Schmat 3. Schmat 3. Int. Segt. Rr. 192.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |                 | Reitee        | Mevins          |                  | 3nf. Regt. Re. 140    | 1     |
| 28 Tjannaeob Untereffizier Reaah - Núe. Negl. Ne. 6.<br>27 Gefreiter Beimar - Inf. Negl. Ne. 122.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 24  |          |                 |               | Stein           | 2. Felbtel. Abt. | Drag. Regt. Rr. 4.    | ı     |
| 27 Gefreiter Beimar . 3nf. Regt. Re. 122.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 25  | 13. 4.05 | Gefecht bei     | Cherveteeinar | Dagemeier       | 1. Felbtel. Mbt. | Belbart. Regt. Rr. 27 |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |                 | Untecoffiziee | Seaas           |                  |                       | 1     |
| Reitee Rafebera , 3mf. Reat. Re. 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |                 | Gefreiter     | Beimar          |                  | 3nf. Regt. Re. 122.   | 1     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 28  |          |                 | Reitee        | Rafeberg        |                  | 3nf. Regt. Re. 92     | 1     |

| Lfd.<br>Nr. | Patum      | Ort,<br>Gelegenheit                         | Dienstgrad    | Rame      | Schuştruppen-<br>verband | Früherer Truppenteil                                    | merh. |
|-------------|------------|---------------------------------------------|---------------|-----------|--------------------------|---------------------------------------------------------|-------|
| 29          | 13. 4.05   | Überfall von<br>Ondefaremba                 | Reiter        | Areb8     |                          | Train-Batl. Nr. 1                                       | 3m 9  |
| 30          | 18. 4.05   | Gefecht bei<br>Biffeport                    | Unteroffizier | Beidert   | 3. Erf. Komp.            | Drag. Regt. Nr. 2                                       |       |
| 31          | 27. 4.05   | Batrouillen-                                | Oberleutnant  | v. Bülom  | 10/2                     | Drag. Regt. Rr. 18                                      |       |
| 32          |            | gefecht bei                                 | Gefreiter     | Ropisti   | 1                        | Beg. Abo. Rofel                                         | ĺ     |
| 33          |            | Quems                                       | Reiter        | Benbt     |                          | 3. Garbe-Regt. 3. 3.                                    |       |
| 34          | 26./27. 4. | Gefecht bei                                 | Sergeant      | Groth     | 11/2                     | 3nf. Regt. Rr. 98                                       |       |
| 35          | 05         | Ganams                                      | Unteroffizier | Bolbuan   | ,                        | 3nf. Reat. Nr. 14                                       |       |
| 36          |            |                                             | Gefreiter     | Damering  | 1 .                      | Beg. Rbo. Coesfelb                                      |       |
| 37          |            | 1 1                                         |               | Ralus     |                          | Beg. Rbo. Breslau                                       |       |
| 38          |            |                                             | Reiter        | herrmann  | 1 .                      | Bion. Batl. Rr. 9                                       |       |
| 39          |            |                                             |               | Dopf      |                          | Drag. Regt. Rr. 14                                      | ł     |
| 40          | 27. 4.05   | Patrouillen-<br>gefecht öftlich<br>Rarichab | Reiter        | 3demidies | 1/2                      | Juf. Regt. Nr. 33                                       |       |
| 41          | 8, 5, 05   | Gefecht am                                  | Reiter        | Dobers    | 1. Ct. Somp.             | Beib. Duf. Regt. Rr. 2                                  |       |
| 42          |            | Фапафав                                     |               | Dahn      | 1. Eifenb. Bau-<br>Romp. | Bion. Batl. Rr. 1                                       |       |
| 43          |            |                                             |               | Raulbard  | 1. Ct. Romp.             | 3nf. Regt. Rr. 152                                      | i     |
| 44          |            |                                             |               | Luzynefi  | 1. Eisenb. Bau-<br>Romp. | Pion. Batl. Nr. 3                                       |       |
| 45          |            | 1                                           |               | Rowraty   | 1. Et. Romp.             | 3nf. Regt. Rr. 20                                       |       |
| 46          |            |                                             |               | Eajadaş   |                          | Beg. Roo. Bitterfelb                                    |       |
| 47          | 10. 5.05   | Bei Doloog                                  | Reiter        | Jafoby    | Erf. Komp. 8a            | 3nf. Regt. Rr. 150                                      |       |
| 48          | 12. 5.05   |                                             | Bergeant      | Echafer   | Erf. Romp. 1a            | Felbart. Regt. Rr. 16                                   | ĺ     |
| 49          |            | Ruifeb-Fluß                                 | Gefreiter     | Deimlich  | 2. Rol. Abt.             | Gren. Regt. Rr. 10                                      |       |
| 50          | 17. 5.05   | Gefecht bei<br>Rames                        | Cherleutnant  | Darring   | 1. Junfentel.            | 3nf. Regt. Rr. 163                                      |       |
| 51          |            |                                             | Unteroffizier | Stahn     |                          | Gifenb. Regt. Rr. 2                                     |       |
| 52          |            |                                             |               | Lengomoti | 5. Batt.                 | Rur. Regt. Rr. 5                                        | 1     |
| 53          |            |                                             | Reiter        | Bitter    | 1. Junfentel.            | 3nf. Regt. Rr. 140                                      |       |
| 54          |            |                                             |               | Girob     | 5. Patt.                 | Felbart. Regt. Rr. 12<br>gulest Bez. Rbo.<br>II Dresben |       |
| 55          |            |                                             |               | Delimig.  |                          | Gelbart. Regt. Rr. 53                                   |       |
| 56          |            |                                             |               | Rrüger    | 1 . 1                    | Felbart. Echieffcule                                    |       |
| 57          |            |                                             |               | Thies     |                          | Luftichiff. Batl.                                       |       |

| r.                                                       | To  | atum  | Ort,<br>Gelegenheit                                         | Dienstgrad                               | Rame                                                                                                       | Edjugtruppen-<br>verband                                     | Früherer Truppenteil                                                                                    | Be:<br>merfungen                                                                        |
|----------------------------------------------------------|-----|-------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 8                                                        | 19. | 5.05  | Gefecht bei<br>Leufop                                       | Feldwebel<br>Unteroffizier               | Schnalte<br>Delge                                                                                          | 8. Batt.<br>2. Funfentel.<br>Abt.                            | Feldart. Regt. Rr. 66<br>Inf. Regt. Rr. 60                                                              |                                                                                         |
| 0                                                        | 21. | 5.05  | Patrouillen-<br>gefecht bei<br>Leiftord                     | Sergeant                                 | Baajdy                                                                                                     | 12/2                                                         | 3nf. Regt. Rr. 137                                                                                      |                                                                                         |
| 1 12 13 14 13                                            | 23. | 5.05  | Überfall öftlich<br>der Karras,<br>berge                    | Unteroffizier<br>Gefreiter<br>Reiter     | Lupp<br>Raboch<br>Retften<br>Schüneider<br>Schöne                                                          | 11/2                                                         | Juf. Regt. Rr. 80<br>Pion. Batl. Rr. 5<br>Gren. Regt. Rr. 6<br>Juf. Regt. Rr. 128<br>Juf. Regt. Rr. 158 |                                                                                         |
| 66                                                       | 9.  | 6. 05 | Gefecht bei<br>Atis                                         | Leutnant                                 | o. Berfen                                                                                                  | 1. John Rol.<br>Abt.                                         | Gren. Regt. Rr. 4                                                                                       | + Fufrgu                                                                                |
| 67                                                       | 12. | 6.05  | ilberfall<br>zwischen<br>Schambod-<br>berg und<br>Blattbeen | Reiter                                   | Wolter                                                                                                     | 12/2                                                         | Pion. Batl. Nr. 18                                                                                      |                                                                                         |
| 68                                                       | 13. | 6. 05 | 3mifchen Omi-<br>tare und Ofu-<br>marumende                 | Reiter                                   | Arnold<br>Riewel                                                                                           | 1. 300 Rol.                                                  | 1 Garbe Regt. 3. F.<br>Gren. Regt. Nr. 1.                                                               | JE Frifing                                                                              |
| 70                                                       | 14. | 6.05  | Bei Kanibes                                                 | Leut. d. Ref.                            | o. Trotha                                                                                                  | 2/2                                                          | Inf. Regt. Ar. 181                                                                                      | Mährenb<br>einer Ber-<br>handlung<br>mit Corne-<br>lius hinier-<br>rüds er-<br>jchoffen |
| 71                                                       | 14. | 6.05  | Marfc Romas<br>—Secis                                       | Unteroffizier                            | Wafcinsty                                                                                                  |                                                              | Garbe-Rür. Regt.                                                                                        | 3m Rorben                                                                               |
| 72<br>73<br>74<br>75<br>76<br>77<br>76<br>77<br>78<br>91 |     | 6.05  | Gefecht bei<br>Rarus                                        | Unteroffizier<br>Gefreiter<br><br>Reiter | Risoweit<br>Zischer<br>Zdaus<br>Zdache<br>Werner<br>Bener<br>Erber<br>Erifen<br>Jost<br>Nichwetter<br>Lubn | 3. Erf. Romp. 11/2 2. Satt. 3. Erf. Romp. 11/2 3. Erf. Romp. | 3nf. Regt. Rr. 24.<br>Gren. Regt. 3. Pf. Rr. 3                                                          |                                                                                         |

| Nr. | Datum            | Ort,<br>Gelegenheit                               | Dlenftgrad    | Rame        | Schuttruppen-<br>verband   | Früherer Truppenteil                                      | Be-<br>mertunge |
|-----|------------------|---------------------------------------------------|---------------|-------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|
| 83  | 17. 6.05         | Gefecht bei                                       | Reiter        | Reier       | 2. Batt.                   | Bapr. Inf.Regt. Rr. 21                                    |                 |
| 84  |                  | Rarus                                             |               | Rapilețti   | 3. Eri. Romp.              | Drag. Regt. Rr. 2                                         | ł               |
| 85  |                  |                                                   |               | Babler      |                            | Pion. Batl. Rr. 19                                        |                 |
| 86  |                  |                                                   | 1             | Breuße      | 2. Batt.                   | Feldart. Regt. Rr. 68                                     |                 |
| 87  |                  |                                                   |               | Schiller    |                            | 3nf. Regt. Rr. 63                                         | 1               |
| 88  |                  |                                                   |               | Stachamiat  | 3. Erf. Ramp.              | Bell. Amt VII. A.R.                                       |                 |
| 89  |                  |                                                   |               | Wipper      | 11/2                       | 3nf. Regt. Rr. 69                                         |                 |
| 90  |                  |                                                   | Buchfenmacher | Bentgraf    | 3. Erf. Romp.              | Gew. Fabr. Epandau                                        |                 |
| 91  | 26./28. 6.<br>05 | Befechte bei<br>Reiborus                          | hauptmann     | Bichler     | 1. Et. Romp.               | Bartt. Felbart. Regt.<br>Rr. 49                           |                 |
| 92  |                  |                                                   | Mff. Argt     | Dr. Sorn    | ,                          | Fugart. Regt. Rr. 1                                       |                 |
| 98  |                  |                                                   | Bige-Felbm.   | Conntag     | 9. Romp. 2                 | 3nf. Regt. Rr. 106                                        |                 |
| 94  |                  |                                                   | Sergeant      | Subnftod    |                            | 3nf. Regt. Rr. 26                                         |                 |
| 95  |                  |                                                   | Reiter        | @d)midt     | 1. Et. Romp.               | Rur. Regt, Rr. 6                                          |                 |
| 96  | 1, 7, 05         | Berfalaunas.                                      | Gefreiter     | 2töbr       | 9/2                        | Bes. Rba. Friedberg                                       |                 |
| 97  |                  | gefecht nach<br>Reidorus                          | Reiter        | Bufe        |                            | 3nf. Regt. Rr. 71                                         |                 |
| 98  | 3. 7.05          | Auf Patrouille<br>füdl. des<br>Ofarufus<br>Berges | Heiter        | Biplace     | 6/1                        | Gren. Regt. Rr. 6                                         | 3m Rorbe        |
| 99  |                  | Aberfall<br>Statian<br>Wafferfall                 | Reiter        | Mintelhag   | Erf. Romp. 4a              | huf. Regt. Nr. 9.                                         |                 |
| 100 | 7. 7.05          | Auf Bferbe-                                       | Reiter        | Bunge       | 2. Erf. Komp.              | Gren. Regt. Rr. 6                                         |                 |
| 101 |                  | made bei                                          |               | Doppad)     |                            | 3nf. Regt. Rr. 42                                         |                 |
| 102 |                  | Maltahohe                                         |               | Tiemann     |                            | Drag. Regt. Rr. 16                                        |                 |
| 103 | 10. 7. 05        | Auf Pferde-<br>poften bei Ka-<br>nas              | Reiter        | Geste       | 1. Ст. Яатр.               | Duf. Regt. Rr. 5                                          |                 |
| 104 | 17. 7.05         | Überfall<br>zwifchen Ra-                          | Gefreiter     | Bartholamae | Majdinen-<br>Gew. Abtla, 2 | Inf. Regt. Rr. 88                                         |                 |
| 105 |                  | nibeam und                                        |               | Ling        | exist aving. 2             | Banr. Feldart. Regt.<br>Rr. 9                             |                 |
| 106 |                  | Cuived                                            | Heiter .      | Mannsperger |                            | Felbart. Regt. Rr. 65                                     |                 |
| 107 |                  |                                                   |               | Werfinger   |                            | Feldart. Regt. Kr. 47,<br>zuleht Bez. Ada.<br>I Mülhausen |                 |

| Ta  | tum   | Ert,<br>Gelegenheit                                         | Dienftgrad             | Rame                | Edugtruppen-<br>verband       | Früherer Truppenteil                                           | Be,<br>merfungen |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|
| 8,  | 7. 05 | Auf Patrouille<br>bei Haruchas                              | Reiter                 | Zahn                | 2. Funten-<br>Abtig.          | Felbart, Regt. Nr. 31                                          |                  |
| 0.  | 7. 05 | Auf Patrouille<br>an der Kontipe<br>Ründung                 | Gefreiter<br>Reiter    | Anauer<br>Hamann    | Salbbatterie<br>Stuhlmann     | 1. Bayr. Chevaul.<br>Regt.<br>Feldart. Regt. Nr. 18            |                  |
| 6.  | 7. 05 | Auf Ritt Zand∙<br>fontein — Na∙<br>man8brift                | General-C ber-<br>argt | Sebimayr            | Kommando b.<br>Schuştruppe    | Sāchf. Rarabinier-<br>Regt.                                    |                  |
| 19. | 8. 05 | Gefecht bei<br>Rawigaus                                     | Reiter                 | Deffe               | 9. Batt.                      | Felbart. Regt. Nr. 68                                          |                  |
| 26. | 8, 05 | Auf Batrouille<br>bei Korafo<br>rabis                       | *                      | Freudenreich        | 3/2                           | Man. Regt. Nr. 9, 3u-<br>leşt Bez. Abo. Reu-<br>ftreliş        |                  |
| 26. | 8, 65 | Auf Patrouille<br>füblich Rofos                             |                        | Fiebig              | 7/2                           | Pion. Batl. Nr. 6                                              |                  |
| 3.  | 9.05  | Auf Patrouille<br>bei Guruma-<br>nas                        | San. Cergt.            | Müller              |                               | Cachf. 3nf. Regt.<br>Rr. 105                                   |                  |
| 5,  | 9. 05 | Auf Batrouille<br>bei Ofombo<br>Crutjindo                   | Unteroffizier          | Bree                | 4. Batt. Halb-<br>batt. Madai | Rür. Regt. Nr. 5                                               | 3m Norben        |
| 9.  | 9.05  | Auf Batrouille<br>zwischen Waf-<br>ferfall und<br>Uchanaris |                        | Boer<br>Scholl      | 2. Felde Telegr.<br>Abilg.    | Huf. Regt. Ar. 4                                               |                  |
| 11. | 9. 05 | Auf Patrouille<br>bei Haruchas                              |                        | Buhr<br>Wettges     | 6. Batt.<br>2. Erf. Romp.     | Füf. Regt. Nr. 35<br>Orag. Regt. Nr. 16                        |                  |
| 13. | 9. 05 | Gefecht bei Ru-<br>bib                                      | Sergeant<br>Reiter     | Groß<br>Sauptmann   | Erf. Rom. 1 a<br>4/2          | Inf. Regt. Rr. 82<br>Füf. Regt. Rr. 90                         |                  |
| 21. | 9. 05 | Beim Überfall<br>Station<br>Schambodberg                    |                        | Rehler              | 11/2                          | Train-Batl. Rr. 6, 311-<br>leht Bez. Abo. Breslau              |                  |
| 28  | 9.05  | Beim Überfall<br>ber Signal-<br>ftation Das                 |                        | Rüller<br>Jurkichat | Felbfign.<br>Abtig.           | Man. Regt. Nr. 20<br>3nf. Regt. Nr. 59                         |                  |
|     |       | numer Cas                                                   | Reiter                 | Eder<br>Hornoff     | 12/2                          | 3nf. Regt. Nr. 59<br>Bayr. 1. Pion. Bat.<br>3nf. Regt. Nr. 111 |                  |

| 2fd.<br>Nr. | Datum    | Ort,<br>Gelegenheit                         | Dienftgrad          | Rame                  | Schuttruppen-<br>perband | Früherer Truppenteil                             | merfu |
|-------------|----------|---------------------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|-------|
| 127<br>128  | 23. 9.0  | Beim Überfall<br>ber Signal-<br>ftation Das |                     | Stühne<br>Rauch       |                          | Inf. Regt. Rr. 47<br>2. Garbe Feld Art.<br>Regt. |       |
| 129         |          |                                             |                     | Rothe                 | 12/2                     | Feld. Art. Regt. Rr. 64                          |       |
| 130         | 24. 9.00 | Mut Batrouille<br>bei Dardab                | •                   | Stremlau              | 1. Erf. Romp.            | Fûf. Regt. Ar, 83                                |       |
| 131<br>132  | 29. 9.0  | Bei Raruchas                                | Gefreiter<br>Reiter | Booder<br>Boigtlanber |                          | Ilfan. Regt. Rr. 98                              |       |

## B. Dermifit:

| 1 | 23. | 4.05  | Romas                                  | Reiter        | Яабен       | 3. Rol. 96t.              | 3uf. Regt. Rr. 106       |
|---|-----|-------|----------------------------------------|---------------|-------------|---------------------------|--------------------------|
| 2 | 17. | 5. 05 | Gefecht bei<br>Rowes                   | Unteroffizier | Grundmann   | 5. Batt.                  | 1. Leib Duf. Regt. Rr. 1 |
| 8 | 1.  | 6.05  | Cłahandja                              | Unteroffizier | Menerdierts | Diftriftsamt<br>Cfahandja | Garbe-Füf. Regt.         |
| 4 | 22. | 7.05  | In der Rabe<br>des Großen<br>Bruffaros |               | Sierfe      | 3/2                       | Duf. Regt, Nr. 16        |

#### C. Dermundet:

|    |     |       |                                        |           | C. Derwund          | et:              |                                                         |
|----|-----|-------|----------------------------------------|-----------|---------------------|------------------|---------------------------------------------------------|
| 1  | 7.  | 4. 05 | Gefecht bei Ra-<br>nibfobis            | Stabbargt | Dr. Brodel-<br>mann |                  | 3nf. Regt. Nr. 109                                      |
| 2  |     |       |                                        | Reiter    | Mit                 | 1/2              | Man. Regt. Rr. 10                                       |
| 3  | ı   |       |                                        |           | Perlmann            |                  | Man. Regt. Rr. 8                                        |
| 4  |     |       |                                        |           | Rretfdimer          | 1                | Pion. Batl. Rr. 5                                       |
| 5  | 7.  | 4, 05 | Patrouillen-<br>gefecht bei<br>Geidams | Gefreiter | Enfle               | 2. Feldtel. Abt. | Man. Regt. Rr. 19<br>guleht Bez. Abo.<br>Donaueschingen |
| 6  | 7.  | 4.05  | Gefecht füblich                        | Reiter    | Rabi                | 9. Batt.         | Felbart. Regt. Rr. 48                                   |
| 7  | l   |       | Rarudas                                |           | Rüfter              | Erf. Romp. 3a    | 3nf. Regt. Rr. 25                                       |
| 8  | ı   |       |                                        |           | Schafer             |                  | 3nf. Regt. Rr. 141                                      |
| 9  | ł   |       |                                        | ,         | Schafer             |                  | 3nf. Regt. Rr. 172                                      |
| 10 | 13. | 4.05  | Gefecht bei                            | Gefreiter | Röttgen             | 1. Felbtel. Abt. | Drag. Regt. Rr. 15                                      |
| 11 |     |       | Ifannarob                              | Reiter    | Dietrich            |                  | Tel. Batl. Rr. 1                                        |
| 12 |     |       |                                        | ,         | Saat                |                  | Tel. Batl. Rr. 3                                        |
| 13 |     |       |                                        |           | Reff                |                  | Tel. Batl. Rr. 8                                        |
|    |     |       |                                        |           |                     |                  |                                                         |

| tum          | Ort,<br>Gelegenheit                       | Dienftgrad                                       | Rame                                            | Schuttruppen-<br>verband | Früherer Truppenteil                                                                | Be-<br>mertungen |
|--------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 4. 05        | Auf Bferde-<br>transport bei<br>Kiriis    | Reiter                                           | Effer                                           | 8. Batt.                 | Felbart. Regt. Nr. 67                                                               |                  |
| 4. 05        | Bei Nanabis                               | Neiter                                           | Gerhardt                                        | 4. Erf. Romp.            | 3nf. Regt. Nr. 116 gu-<br>leht Beg. Roo. Worms                                      | ŀ                |
| 27. 4.<br>05 | Gefechte bei<br>Ganams                    | Leutnant<br>Oberveterinär<br>Gefreiter<br>Reiter | Spel<br>Gottfchalf<br>Dain<br>Baber             | 12/2<br>11/2             | Drag. Regt. Rr. 7<br>Feldart. Regt. Rr. 64<br>Bez. Roo. Liegniş<br>Leib.Drag. Regt. |                  |
|              |                                           |                                                  | Gerstetter                                      | 12/2                     | Rr. 20<br>Inf. Regt. Rr. 127<br>zuleht Bez. Abo.<br>heilbronn                       |                  |
|              |                                           |                                                  | Deifing                                         | 11/2                     | 3nf.Regt.Rr.16 gulest<br>Beg. Roo. Dortmund                                         |                  |
|              |                                           |                                                  | 3mm                                             |                          | 3nf. Regt. Rr. 155                                                                  | ł                |
|              |                                           |                                                  | Rubis                                           |                          | Bion. Batl. Rr. 7                                                                   |                  |
|              |                                           |                                                  | Mayer                                           | 12/2                     | 3nf. Regt. Rr. 111                                                                  |                  |
|              |                                           |                                                  | Mint                                            | 11/2                     | Guf. Regt. Rr. 38                                                                   | 1                |
|              | ŀ                                         |                                                  | Rudert                                          | 12/2                     | 3nf. Regt. Rr. 122                                                                  | l                |
|              |                                           |                                                  | Thölen                                          | 11/2                     | 3nf. Regt. Rr. 91                                                                   | l                |
| . 4.05       | Batrouillen-                              | Leutnant                                         | Fifchach                                        | 10/2                     | Bapr. 9. 3nf. Regt.                                                                 |                  |
| 4.00         | gefecht bei<br>Huams                      | Unteroffizier                                    | Fell                                            |                          | Bapr. 1. 3nf. Regt.<br>zulest Bez. Abo.<br>München                                  |                  |
|              |                                           | Gefreiter                                        | Peterfen<br>Bohl                                |                          | Trag, Regt. Rr. 18<br>Rbo. d. Oftafiat. Bef.<br>Brig. zuleht Bez. Ado.<br>Liegnih   |                  |
|              |                                           | Reiter                                           | Reinte                                          |                          | huf. Regt. Rr. 16                                                                   | 1                |
| 8. 5.05      | Gefechte am                               | Dauptmann                                        | o. Rappard                                      | 1. Et. Romp.             | Gren. Regt. Rr. 1                                                                   | 1                |
|              | Ganadiab                                  | Unteroffizier                                    | Gutiche                                         |                          | Man. Regt. Rr. 10                                                                   | l                |
|              |                                           | Reiter                                           | Dreier                                          |                          | Bion. Batl. Rr. 8                                                                   | 1                |
|              |                                           |                                                  | Figner                                          | ,                        | Gelbart. Regt. Rr. 7                                                                |                  |
|              |                                           |                                                  | 3chöning                                        |                          | Bez. Abo. Burg                                                                      |                  |
| 1. 5.05      | Gefecht am<br>Eifeb:Fluß<br>öftlich Epata | Oberleutnant                                     | Gr. v. Schweid<br>nit u. Krain<br>Frhr.o.Rauber |                          | 2.Garbe-Feldart.Hegt.                                                               | 3m Norden        |
| 2. 5.05      |                                           |                                                  | o. Rofenberg                                    | 2. Rol. 2161.            | Felbart. Regt. Rr. 61                                                               |                  |
|              | fafis am Gaob                             | Leutnant                                         | o. Linfingen                                    | 5. Rol. Abt.             | Felbart. Regt. Rr. 46                                                               |                  |
|              |                                           | Unteroffizier                                    | M(epfd)                                         | Erf. Romp. 1a            | Felbart. Regt. Rr. 48                                                               |                  |
|              |                                           | Unteroff. b. 2.                                  | ≥dju[3                                          | Etappe                   | Gren. Regt. Rr. 101                                                                 |                  |
|              | ı                                         | l .                                              |                                                 | Rauchas                  |                                                                                     | l .              |

| efb.<br>Rr. | T   | tum   | Ort,<br>Gelegenheit     | Dienftgrad    | Name       | Edjustruppen-<br>verband  | Früherer Truppensi                       |
|-------------|-----|-------|-------------------------|---------------|------------|---------------------------|------------------------------------------|
| 43          | 12. | 5. 05 | Gefecht bei So-         | Gefreiter     | Friedrich  | Erí. Romp. 1a             | Illan. Regt. Kr. 15                      |
| 44          |     |       | fafie am Goab           | ,             | Ruppel     | 3. Rol. Abt.              | Beg. Rbo. Riln                           |
| 45          | ı   |       |                         | Reiter        | Rûnzel     | Erf. Romp. 1a             | 3nf. Regt. Rr. fo.                       |
| 46          | !   |       |                         |               | Lindner    |                           | 3nf. Regt. Rt. 182                       |
| 47          | 1   |       |                         |               | Mauris     |                           | 3nf. Regt. Rr. 41                        |
| 48          | 1   |       |                         |               | Nirbad)    |                           | Gren. Regt. Rr. !                        |
| 49          |     |       |                         | 4             | Roefe      |                           | 3. Gee: Batl.                            |
| 50          | ı   |       |                         | 1             | Edienfot.  | 2                         | 3nf. Regt. Rt. 76                        |
| 51          | ı   |       |                         |               | Etier      |                           | Banr. 21 3mf. Rer                        |
| 52          | ı   |       |                         |               | Edjumadjer | 1                         | 3nf. Regt. Rr. 15                        |
| 53          |     |       |                         |               | Widboldt   |                           | Fuf. Regt. Rr. 91                        |
| 54          | 17. | 5.05  | Gefecht bei             | Mfift. Argt   | Rahle      | 5. Batt.                  | Jelbart. Regt. Rr.                       |
| 55          | ı   |       | Rowes                   | Unteroffizier | Jeguft     |                           | Gelbart. Regt. Rr 3                      |
| 56          | l   |       |                         | Gefreiter     | Bröder     |                           | Gelbart. Regt. Rt.                       |
| 57          | ı   |       |                         | Reiter        | Bernharbt  | 1. Funtentel.             | 3nf. Regt. Rr. 163                       |
| 58          | ı   |       |                         | 4             | Bode       | Abt.                      | 3nf. Regt. Rr. 19                        |
| 59          | l   |       |                         |               | Etrefau    | 8. Batt.                  | Gren. Regt. Rr. !                        |
| 60          | 19. | 5.05  |                         | Bergeant      | Anole      | 11/12                     | Bion. Batl. Rr. 4                        |
| 61          | 1   |       | Leutop                  | Unteroffizier | Daufler .  | 9. Batt.                  | Felbart. Regt. Rr. 2                     |
| 62          | ı   |       |                         |               | Weifer     | 8. Batt.                  | Trag. Regt. Rr. 5                        |
| 63          | l   |       |                         | Gefreiter     | Bawries    | 3. Erf. Romp.             | Ulan. Regt. Rr. 8                        |
| 64          | ı   |       |                         | Reiter        | Barenthin  |                           | 3nf. Regt. Rr. 24                        |
| 65          | ı   |       |                         | ,             | Gölide     | 11/2                      | 3nf. Regt. Rr. 22                        |
| 66          | ı   |       |                         |               | Dartwig    | 3. Erf. Romp.             | Pion. Batl. Rr. 15                       |
| 67          |     |       |                         |               | 28ilbner   | 9. Vatt.                  | Behr Regt, ber Jell-<br>art. Schieficule |
| 68          | 24. | 5. 05 | Gefecht westl.<br>Rais  | Unteroffizier | Seifer     | 12/2                      | Train-Batl. Nr. 4                        |
| 69          | 26. | 5. 05 | Gefecht bei<br>Gowapaus | Reiter        | Wittemeier | 9/2                       | 3nf. Regt. Rr. 135                       |
| 70          | 27. | 5.05  |                         | hauptmann     | Blume      | 2. Et. Romp.              | 3nf. Regt. Rr. 144                       |
| 71          | ı   |       | meftl. Goagas           |               | €d)mibt    | 4. Et. Romp.              | 3nf. Regt. Rr. 27                        |
| 72          | ı   |       |                         | Reiter        | Lefchner   | 2. Ct. Romp.              | Drag. Regt. Rr. 8                        |
| 73          | 5.  | 6.05  | Bei Kanibes             | Reiter        | Jadifdy    | 10/2                      | 3nf. Regt. Rr. 58                        |
| 74          | 9.  | 6.05  | Gefecht bei<br>Atis     | Cherleutnant  | Rrüger     | 1. Fuhrparf-<br>Rol. Abt. | Felbart. Regt. Rr. S                     |
| 75          | 14. | 6.05  | Gefecht westl.<br>Rarus | Reiter        | Frenfel    | Erf. Romp. 4a             | huf. Regt. Rr. 7.                        |

| Hr. | Datum            | Ort,<br>Gelegenheit                                   | Dienftgrad     | Rame                                  | Schuttruppen-<br>verband      | Früherer Eruppenteil                       | Be-<br>merfungen |
|-----|------------------|-------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|------------------|
| 76  | 17. 6.05         | Gefect bei                                            | Rajor          | o. Nampt                              | IV/2.                         | 3nf. Reat. Nr. 75                          |                  |
| 77  |                  | Ratus                                                 | Dauptmann      | o. Erdert                             | 12/2                          | 3nf. Regt. Rr. 92                          |                  |
| 78  |                  |                                                       | Peutnant       | o. Anobeleborii                       | 11/2                          | 3nf. Regt. Rr. 54                          |                  |
| 79  |                  |                                                       | Cherarat       | Dr. Engel                             | 2. 33att.                     | 3nf. Regt. Rr. 142                         |                  |
| 80  |                  |                                                       | 29achtmeifter  | Behrens                               | 2. Satt.                      | Gelbart, Regt. Rr. 7                       |                  |
| 81  |                  |                                                       | Bizefeldmebel  | Sakler                                | 11/2                          | Baur, 1. Cheo. Regt.                       | İ                |
| 82  |                  | 1                                                     | Eergeant       | Dobbert                               | 11,1                          | Drag. Regt. Rr. 10                         | 1                |
| 83  |                  |                                                       | , t            | Rage[                                 |                               | Bion, Batl. Rr. 22                         |                  |
| 84  |                  | l .                                                   | Unteroffizier  | Taas                                  | 3. Erf. Romp.                 | Bion. Batl. Rr. 4                          |                  |
| 85  | 1                |                                                       |                | Marichbauien                          | 2. Batterie                   | 3ag, Batl, Rr. 9                           |                  |
| 86  |                  | 1                                                     |                | Treuerich                             | 11/2                          | Duf. Regt. Rr. 19                          |                  |
| 87  |                  |                                                       |                | Bogel                                 | 3. Erf. Romp.                 | Ergin Batl. Rr. 4                          |                  |
| 85  |                  | l                                                     |                | Berbermann                            | 2. Batterie                   | Gelbart, Regt, Rr. 54                      |                  |
| 46  |                  |                                                       | Gefreiter      | 8am                                   | a. Camer                      | Gelbart, Regt, Rr. 74                      |                  |
| 90  |                  | 1                                                     | Ean. Gefreiter | Menzel                                |                               | Buf. Regt. Rr. 38                          | İ                |
| 91  | l                |                                                       | Gefreiter      | Brange                                | 3. Erf. Komp.                 | 3nf. Reat. Nr. 45                          | 1                |
| 92  |                  |                                                       | General        | Rupp                                  | 2. Batterie                   | Man. Regt. Rr. 6                           |                  |
| 98  | 1                | 1                                                     |                | Comifate                              | a cultin                      | Drag. Regt. Rr. 10                         |                  |
| 94  | ł                |                                                       |                | Edmilyte                              | 11/2                          | Bes. Roo. Relle                            | feinen Wun.      |
| 95  | 1                |                                                       | Reiter         | Abolph                                | 2. Batterie                   | Gelbart. Regt. Rr. 21                      | ben erlegen      |
| 96  |                  |                                                       | Heitet         | Genede                                | 3. Gri. Romp.                 |                                            |                  |
| 97  | 1                |                                                       | ,              | Dilben                                | o, etj. somp.                 | Bion. Batl. Rr. 19                         |                  |
| 56  |                  |                                                       |                | Domberger                             | 11/2                          | Bez.Rbo.Gelfenfirden                       |                  |
| 66  |                  |                                                       | ,              |                                       | 3. Erf. Romp.                 | Bion, Batl. Rr. 6                          |                  |
| 100 |                  |                                                       | ,              | Rlüber                                | з. ет. котр.                  | Bion. Batl. Nr. 16                         |                  |
| 101 |                  |                                                       |                | Rebrina                               | '                             |                                            |                  |
| (02 |                  |                                                       | , , ,          | Rietred                               | 11/2                          | 3nf. Regt. Rr. 59<br>Gren. Regt. Rr. 10    |                  |
| 103 |                  |                                                       |                | p. Ronn                               | 2tab IV/2                     |                                            |                  |
| 164 |                  |                                                       |                |                                       | 3. Eri. Romp.                 | 2. Garbe Regt. 3. F.<br>Bion. Batl. Rr. 15 |                  |
| 105 |                  |                                                       |                |                                       | <ol> <li>ет. котр.</li> </ol> |                                            |                  |
| 0.5 |                  |                                                       |                | Strauf                                |                               | 3nf. Regt. Rr. 41                          |                  |
| 66  | 21. 6.05         | Gefecht gwi-<br>fchen Gaufis<br>und Befonder-<br>maid | Reiter         | Sjarn                                 |                               | Pion. Batl. Ar. 5                          |                  |
| Ni. | 26. 6.05         | Gefecht<br>zwischen Awa-<br>sab und Reho-<br>both     | Leutnant       | Febr.v.Reibnig                        | Waschinen-<br>gewehrabtlg.    | Jåg. Batí. Nr. 6                           |                  |
| 166 | 26./28. 6.<br>05 | Gefecte bei<br>Reidorus                               | Cherleutnant   | Ritter und<br>Edler v. Rofen-<br>thal | 9/2                           | Felbart. Regt. Nr. 22                      |                  |
| 109 | 1                |                                                       | Bergeant       | Birthol3                              |                               | 3da, Batl. Nr. 2                           |                  |

| 21d.<br>Nr. | Datum            | Ort,<br>Gelegenheit                                            | Dienstgrad    | Name                    | Schuftruppen-<br>verband | Früherer Truppenteil                    | Be-<br>mertunger |
|-------------|------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| 110         | 26./28. 6.<br>05 | Gefechte bei<br>Reiborus                                       | Gefreiter     | Bāth                    | 1. Et. Romp.             | Bez. Kbo.<br>Aichaffenburg              |                  |
| 111         | l                |                                                                | Reiter        | Göpfert                 | 11/2                     | 3nf. Regt. Rr. 44                       |                  |
| 112         | l                |                                                                |               | Grzegorefi              | 9/2                      | 3nf. Regt. Rr. 144                      |                  |
| 113         | l                | l                                                              |               | Dajbuczet               | Gelbfign. Abt.           | 3nf. Regt. Rr. 23                       | ļ.               |
| 114         |                  |                                                                |               | Dente                   | 1. Et. Romp.             | Drag. Regt. Rr. 16                      | i i              |
| 115         |                  |                                                                |               | Rifter                  | 9/2                      | Drag. Regt. Rr. 24                      | l                |
| 116         |                  |                                                                |               | Reier                   |                          | 3nf. Regt. Rr. 53                       |                  |
| 117         |                  |                                                                |               | Ridlas                  | 1. Et. Romp.             | Guf. Regt. Rr. 37                       | 1                |
| 118         | i .              |                                                                |               | Bebel                   | 9/2                      | Man. Regt. Rr. 18                       | 1                |
| 119         | 1. 7.05          | Berfolgunge-<br>gefecht nach<br>ben Gefechten<br>bei Reiborus. | Unteroffigier | Rager                   |                          | 3nf. Regt. Rr. 145                      |                  |
| 120         | 3, 7.05          | Beim Überfall<br>bee Station<br>Bafferfall                     | Reitee        | Mofer                   | Erj. Romp. 4a            | 3nf. Regt. Rr. 26                       |                  |
| 121         | 7, 7, 05         | Auf Bferbe-                                                    | Aclowebel     | Rlinge                  | 2. Gri. Romp.            | 3nf. Regt. Re. 145                      |                  |
| 122         |                  | mache bei                                                      | Sergeant      | Lohmener                | ,                        | 3nf. Regt. Rr. 85                       |                  |
| 123         |                  | Maltahohe                                                      | Reiter        | Ramolla                 |                          | Bion. Batl. Rr. 6                       | 1                |
| 124         | 10. 7.05         | Auf Pferde-<br>wache bei<br>Kanas                              | Reitee        | Rlibingat               | 1. Et. Romp.             | 3nf. Regt. Rr. 147                      |                  |
| 125         | 18. 7.05         | In Schlangen-<br>topf                                          | Heiter        | Majdite                 |                          | Drag. Regt. Re. 4                       |                  |
| 126         | 18. 7.05         | ltberfall bee<br>Farm Baal-<br>geas                            | Reiter        | Chermener               | Et. Abo.<br>Windhut      | Baur. 4. Chev. Regt.                    | 3m Rorber        |
| 127         | 19. 7.05         | Gefecht aut<br>Hafo3 = Ge-<br>birge                            | Gefreiter     | Ruffog                  | Etappe<br>Swafopmund     | Jäger-Batl. Rr. 3                       |                  |
| 128<br>129  | 20. 7.05         | itberfall einer                                                | Reitee        | Janasjat                | Majd. Gew.               | Felbart. Regt. Rr. 9                    |                  |
| 120         |                  | Rolonne bei<br>Seg Rameel-<br>baum                             |               | Sanpip                  | Abtig. 2<br>1. Rol. Abt. | Beg. Abo. Guben                         |                  |
| 130         | 23. 7.05         | Auf Biebpoften<br>bei Bulloport                                |               | 3chuhmann               | 4. Et. Homp.             | Juf. Regt. Rr. 105                      |                  |
| 131<br>132  | 27. 7.05         | Beim Überfall<br>aufGainaichas                                 |               | Elfenbroich<br>Gleeffer | 1/2                      | 3nf. Regt. Rr. 137<br>Beg. Rbo. Rempten |                  |

| <b>&gt;α</b> | tum   | Ort,<br>Gelegenheit                        | Dienstgrad                          | Rame                                   | Schustruppen-<br>perbanb  | Früherer Truppenteil                                                                           | Be-<br>merfungen          |
|--------------|-------|--------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|              | 7.05  | Beim Überfall<br>aufGainaichas             | Reiter                              | Roh<br>Sommer                          | 1/2                       | Gren. Regt. Rr. 3<br>Juf. Regt. Rr. 19                                                         |                           |
|              | 8. 05 | Gefecht bei<br>Wortel                      | Reiter                              | Mibel                                  | halbbatterie<br>Stuhlmann | Bez. Rbo. Hagen                                                                                |                           |
| 1.           | 8, 05 | Gefecht bei<br>Ofandun öftl.<br>Liewenberg | Reiter                              | Chlupta                                | 3. Et. Komp.              | Leib-huf. Regt. Rr. 2                                                                          |                           |
| Э.           | 8.05  | Gefecht bei<br>Rawigaus                    | Rajor<br>Sauptmann<br>Unteroffizier | Traeger<br>v. Zwehl<br>Theuß           | 4/2                       | Juf. Regt. Rr. 40<br>Inf. Regt. Rr. 71<br>Drag. Regt. Rr. 26,<br>zuleht Bez. Abo.<br>Stuttgart |                           |
|              |       | - 1                                        | Gefreiter<br>Reiter                 | Brunner<br>Horn<br>Lippemeyer<br>Minne | Erf. Romp. 3a             | Baper. 2. Chev. Regt.<br>5. Garbe Regt. 3. F.<br>Inf. Regt. Rr. 98<br>Inf. Regt. Rr. 74        |                           |
| 4.           | 8, 05 | Gefecht bei<br>Gorab in den<br>Zarisbergen | Reiter                              | Kriews<br>Uhlenhafe                    | 2. Erf. Komp.             | Rur. Regt. Nr. 2<br>Jus. Regt. Nr. 73                                                          |                           |
| 8.           | 8. 05 | Gefecht nörd:<br>lich Ongoros<br>morutjiva | Reiter<br>"                         | Amendt<br>Rep                          | 11/1                      | huf. Regt. Nr. 18<br>Trag. Regt. Nr. 14                                                        | 3m Norben                 |
| 2.           | 9.05  | Westl. Otjits<br>jifua                     | Reiter                              | Boltmer                                | 6/1                       | Gren. Regt. Nr. 3                                                                              | 3m Norben                 |
| 3.           | 9, 05 | Auf Patrouille<br>bei Guruma-<br>nas       | Reiter                              | Schäfer                                |                           | Felbart. Regt. Nr. 87                                                                          |                           |
| 9.           | 9.05  | Auf Pferbe-<br>wache Reho-<br>both         | Unteroffizier                       | Nrotofil                               | Jelbfign. Abt.            | Man. Regt. Nr. 2                                                                               |                           |
| 11.          | 9. 05 | Auf Patrouille<br>bei haruchas             | Leutnant                            | Locens                                 | 2. Erf. Komp.             | Inf. Regt. Nr. 117                                                                             |                           |
| 13           | 9. 05 | Gefecht bei<br>Rubib                       | Major<br>Affistenzarzt              | Raerder<br>Rorid                       | Et. Abo.                  | Generalftab der<br>2. Divifion<br>Inf. Regt. Rr. 54                                            |                           |
|              |       |                                            | Unteroffizier                       | Winger<br>Winger                       | erj. somp. 1a             | Pion. Batl. Rr. 5                                                                              | Am 23. 10.<br>feinen Bun- |
| ĺ            |       |                                            | Gefreiter .                         | Ritsche                                | 6. Batt.                  | Cachi. Felbart. Regt.                                                                          | ben erlegen               |

| Lfd.<br>Nr.                                                                      | Patum     | Ort,<br>Gelegenheit                                                          | Dienstgrad                                            | Нате                                                                                                                                                                   | Schuttruppen-<br>verband                                | Früherer Eruppenteil                                                                                                                                                                                                                                                 | Be<br>merfu                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 156<br>157<br>158<br>159                                                         | 13. 9.05  | Gefecht bei<br>Rubib                                                         | Reiter                                                | Glänzel<br>Guthier<br>Liehau<br>Befg                                                                                                                                   | 2. Erf. Romp.<br>6. Batt.<br>2/2<br>4/2                 | Inf. Regt. Nr. 192<br>Felbart. Regt. Nr. 51<br>Pion. Batl. Nr. 2<br>3. Garbe Regt. 3. Fuß                                                                                                                                                                            | Am 14<br>feinen i<br>ben er |
| 160<br>161                                                                       |           |                                                                              | :                                                     | Simon<br>Zacher                                                                                                                                                        | 2. Erf. Komp.                                           | Anf. Regt. Nr. 154<br>Pion. Batl. Nr. 6                                                                                                                                                                                                                              | ota ta                      |
| 162<br>163<br>164                                                                | 15, 9, 05 | Beim Uberfall<br>einer Pferde-<br>wache öftlich<br>der Geoßen<br>Rarrasberge |                                                       | stletsch<br>dabedant<br>Ritsche                                                                                                                                        | 2. Batt.                                                | S. Sec.Batl.<br>Lehr:Regt. der Feld-<br>art. Echieffchule<br>2. Sächf. Feldart.<br>Regt. Nr. 28                                                                                                                                                                      |                             |
| 165                                                                              | 21. 9.05  | Beim Überfall<br>ber Station<br>Schambod-<br>berg                            |                                                       | Möller                                                                                                                                                                 | Стј. нотр. 4а                                           | Gren. Regt. Rr. 89.                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |
| 166<br>167                                                                       | 24. 9,05  | Auf Patrouille<br>bei Hardab<br>nordweits.<br>Marienthas                     | Unteroffizier<br>Reiter                               | Aintenberger<br>Belger                                                                                                                                                 | 1. Eri. Somp.                                           | 7úf. Regt. Rr. 80<br>Huj. Regt. Rr. 11                                                                                                                                                                                                                               |                             |
| 168                                                                              | 24. 9.05  | Am oberen<br>Tfaobis<br>Revier                                               | Feldwebel                                             | Göbelomann                                                                                                                                                             | 3. Rol. Ab1.                                            | Ulan. Regt. Ar. 5                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |
| 169<br>170<br>171<br>172<br>173<br>174<br>175<br>176<br>177<br>178<br>179<br>180 | 29. 9,05  | Gefecht bei<br>Aubes                                                         | Sizefeldwebel<br>Unteroffizier<br>Gefreiter<br>Reiter | Zhiel<br>Clidowiti<br>Neimann<br>Zdulz<br>Neimid<br>Zdulz<br>Wilhelm<br>Graffenberger<br>Kraffenberger<br>Bellenz<br>Willenz<br>Wilhelm<br>Raminfi<br>Bellenz<br>Wilde | 1/2<br>3/2<br>1/2<br>5. %att.<br>1/2<br>5. %att.<br>1/2 | Bion. Batl. Ar. 5<br>Ani. Acqt. Ar. 128<br>Trag. Regt. Rr. 4<br>Zandow. Bez. Bertin<br>Bion. Batl. Ar. 6<br>1.Garbe Archart. Regt.<br>Ani. Acqt. Rr. 67<br>Bion. Batl. Ar. 2<br>Jnf. Regt. Rr. 67<br>Bion. Batl. Rr. 2<br>Jnf. Regt. Rr. 58<br>Felbart. Regt. Rr. 58 |                             |

| it.  | De  | ıtum  | Dienstgrab              | Rame        | Früherer Truppenteil  | Lodesurjache                                       | Lazarett ufw.            | Be-<br>mertungen |
|------|-----|-------|-------------------------|-------------|-----------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|------------------|
| _    |     |       |                         | D. An 1     | Crantbeiten gesto     | rben:                                              |                          |                  |
| 11   | 98  | 7 05  | Pentnant                | 2alm        | Bion. Batt. Rr. 16    | Dersichwäche                                       | L'aberinbucht            |                  |
| 2    |     | 9.05  | *                       | v. Apell    | ouf. Regt. Rr. 14     | derzichlag                                         | Biwat bei<br>Geitfabis   |                  |
| 3    | 25. | 8, 05 | Feld. Int. Rat          | Dr. Müller  | 3nt. XV. A. R.        | Lungen-<br>jchwindfucht                            | Eppendorf bei<br>Samburg |                  |
| 4    | 17. | 9.05  | 3ablmeifter             | Bener       | Juf. Regt. Rr. 35     | Lungenentzun-<br>bung unb<br>Gehirn-<br>erweichung | Schöneberg               |                  |
| 5    | 15. | 4.05  | Oberveterinar           | 2drober     | Drag. Regt. Rr. 14    |                                                    | Rallfontein              |                  |
| 6    | 1   | 4.05  | 1.0                     | Ruenz       | Feldart, Reg. Nr. 30  | Derzichwäche                                       | Raribib                  |                  |
| 1    | 30. | 8,05  | Lepotvize:<br>feldwebel | Girten      | Art. Dep. Men         | •                                                  | Lüberigbucht             |                  |
| *    | 17. | 8.05  | Zergeant                | Stolzenhain | Drag. Regt. Nr. 18    | Blinddarm<br>und Bauchfell<br>entzünduna           | Gobabis                  |                  |
| 9    | 18. | 8.05  |                         | Raiba       | Bion. Batl, Rr. 6     | Ipphus                                             | Swafopmund               |                  |
| 10   |     | 4.05  | Unteroffizier           | Bernfchein  | 3nf. Regt. Nr. 170    |                                                    | Windhuf                  |                  |
| 11   |     | 5.05  |                         | Edyrober    | Garbe. Edun. Batl.    |                                                    | Rub                      |                  |
|      |     | 5.05  |                         | Biemba      | 3nf. Regt. Rr. 51     | ,                                                  | Narubas                  |                  |
| 13   | 1   | 5.05  |                         | Rehmisch    | Garbe-Reiter-Regt.    | Ruhr                                               | Weg Quams—<br>Amhub      | 1                |
| 14   | 1   | 6. 05 |                         | Moemes      | Ouf. Regt. Rr. 8      | Ipphus                                             | Reetmann&                |                  |
| 15   |     | 6.05  |                         | €djöp3      | Beg. Romm. Liegnit    |                                                    | Bethanien                | 1                |
| . 16 | 1   | 7. 05 | '                       | Frante      | Drag. Regt. Nr. 4     | Luphus und<br>Lungen-<br>entzündung                | Raltfontein              |                  |
| 17   |     | 7.05  |                         | Bernert     | Bion. Batl. Nr. 6     | Epphus                                             | Narubas                  | ļ                |
| 18   | 1   | 7. 05 | '                       | hinterberg  | 3nf. Regt. Rr. 177    | Epphus und Storbut                                 | Ralffontein              |                  |
| 19   |     | 7.05  |                         | Aruli       | Eifenb. Regt. Rr. 2   | Herzschwäche<br>und Lungen-<br>entzündung          | Lüberigbucht             |                  |
|      |     | 8.05  |                         | Röhler      | Felbart. Regt. Rr. 65 | Enphus                                             | Dawignab                 | 1                |
| 21   | 30. | 8.05  |                         | Belbing     | Füf. Regt. Rr. 86     | Dergichmache                                       | Lüberigbucht             | 1                |
|      | 1   | 7,05  | Can. Unteroff.          | Dubenhöffer | Bapr. 1. Illan. Regt. | Tophus                                             | Gobabis                  |                  |
| 2    |     | 4.05  |                         | Schröter    | Bapr. 3. Train Batt   |                                                    | Ralffontein              | 1                |
| 3    | 17. | 4.05  |                         | Bidert      | Suf. Regt. Rr. 1      | ,                                                  | Windhuf                  |                  |

| Hr. | Latum     | Dienfigrab                  | Name         | Früherer Truppenteil                                      | Lodesurfachr            | Lazarett ufm. | merfi |
|-----|-----------|-----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-------|
| 25  | 20. 4.05  | Gefreiter                   | Diefener     | Baur, 6. Felbart. Regt.                                   | Inphus                  | Barmbad       | Π     |
| 26  | 21. 4.05  |                             | Rieger       | Jefbart, Regt, Rr. 21                                     |                         | Rocs          | l     |
| 27  | 30, 4, 05 |                             | Renfen       | 3nf. Regt. Rr. 143                                        | 1                       | Lüberisbucht  | ı     |
| 28  | 4. 5.05   | (Ginj. Freim.)<br>Gefreiter | Griefs       | 3nf. Rrgt. Nr. 96                                         |                         | Satiamas      |       |
| 29  | 20, 5, 05 | Gefreiter                   | Beiland      | 3nf. Meat. Nr. 89                                         |                         | Windbuf       |       |
| 30  | 21. 5.05  |                             | Beper        | Jelbart. Regt. Rr. 72                                     | hirnhaut-<br>entzündung | Rub           |       |
| 31  | 24. 5.05  |                             | ≥фитапп      | 3nf. Rrgt. Ar. 96                                         | Inphus                  | Aretmanne-    |       |
| 32  | 31, 5, 05 |                             | 7-ullbirr    | 3nf. Reat. Nr. 156                                        |                         | Raltfontein   | 1     |
| 33  | 31. 5.05  | ,                           | Rlunfer      | Bra. Abo. I Berlin                                        | -1                      | Maruba8       | ı     |
| 34  | 2. 6.05   |                             | Leiftrig     | Man. Regt. Rr. 10                                         | Lungen-<br>entzündung   | Brthanien     |       |
| 35  | 12. 6,05  | Gefreiter b. 34.            | Rajchtr      | 1.Garbr-Felbart Rrgt.                                     | Zuphus                  | Dafuur        | 1     |
| 36  | 12. 6.05  | Gefreiter                   | Tieg         | Drag. Rrgt. Rr. 18                                        |                         | Narubas       | 1     |
| 37  | 20. 6.05  |                             | Bajatich     | Buf. Rrgt, Rr. 6                                          |                         | Rub           | l     |
| 38  | 22. 6.05  |                             | Lohr         | 3nf. Regt. Nr. 83                                         |                         | Dafuur        | 1     |
| 39  | 23. 6.05  |                             | Hogplefd)    | 3nf. Regt. Rr. 82                                         |                         | Naruba 6      | ı     |
| 40  | 8. 7.05   |                             | Rönfer       | Gelbart. Regt. Rr. 22                                     |                         | Dawignab      | 1     |
| 41  | 10. 7.05  |                             | Etrin        | Brg. Rbo. Cfterobr                                        |                         | Aminu is      | ı     |
| 42  | 19. 7.05  |                             | Rierwalda    | Duf. Regt. Rr. 6                                          |                         | Godjas        | 1     |
| 43  | 21. 7.05  | , ,                         | Bietich      | Beg. Abo. Etriegau                                        |                         | Rubub         | l     |
| 44  | 22. 7.05  |                             | Arant        | Felbart, Rrgt. Rr. 15                                     |                         | Софес         | 1     |
| 45  | 24. 7.05  | , ,                         | Bondgio      | Brg. Abo. Bochum                                          |                         | Bethanien     |       |
| 46  | 25. 7.05  |                             | Stenrberg    | Duf. Rrgt. Rr. 14                                         | Lungentuphus            | Dafuur        |       |
| 47  | 27. 7.05  |                             | Mahlendorff  | Inf. Regt. Rr. 85                                         | Inphus                  | Dawignab      | 1     |
| 48  | 8. 8.05   |                             | Rafemann     | 74. Regt. Nr. 37                                          | Gehirn-<br>lähmung      | Swalopmund    |       |
| 49  | 28. 8,05  |                             | Conradi      | Bion. Batl. Rr. 18                                        | Dergichmäche            | Gaibes        | ı     |
| 50  | 21. 9.05  | ,                           | Söpfner      | 2. Garde-Regt. zulest<br>Brz. Abo Rönigsberg              |                         | Windhut       |       |
| 51  | 8. 4.05   | Reiter                      | Freudenreich | 3nf. Regt. Rr. 147                                        |                         | Swafopmund    | 1     |
| 52  | 8. 4.05   |                             | Deingr       | Gelbart. Regt. Rr. 6                                      | 4                       | Windhu!       | ١.    |
| 53  | 10. 4.05  |                             | Walter       | Gren. Regt. Rr. 11                                        |                         | 3wartfontrin  | i     |
| 54  | 12. 4.05  | ;                           | Schiffeler   | Drag. Rrgt. Rr. 15                                        |                         | Windhuf       | 1     |
| 55  | 15. 4.05  |                             | Ruhnen       | 3nf. Rrgt. Rr. 173                                        |                         | Patfama8      |       |
| 56  | 16. 4.05  |                             | Danielowefi  | 3nf. Rrgt. Rr. 44                                         |                         | Windhut       | l     |
| 57  | 16. 4.05  |                             | €¢afer       | Duf. Rrgt. Rr. 11                                         |                         | Lüdrrişbucht  | 1     |
| 58  | 17. 4.05  |                             | Езарр        | 3nf. Rrgt. Rr. 175<br>gulest Beg. Rbo.<br>Reuftabt Bitpr. | ,                       | Rehoboth      |       |
| 59  | 20, 4, 05 |                             | Bertlina     | Jag. Batl. Rr. 9                                          |                         | Windbuf       | ı     |
| 60  | 20. 4.05  |                             | Aliebija     | Raifer Frang Garbe-<br>Gren. Reat. 2                      | Malaria                 | Ctahandja     |       |

| Datum |        | Dienstgrad               | Rame           | Früherer Truppenteil            | Tode surfache           | Lazarett ufw.          | Bes<br>merlung |
|-------|--------|--------------------------|----------------|---------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------|
|       | 4.05   | Reiter                   | Baul           | Sachf. 8. 3mf. Regt.<br>Rr. 102 |                         | Windhuf                |                |
| 7.    | 4.05   |                          | Motschenbacher | Gren. Regt. Rr. 110             |                         | Яприр                  |                |
| ).    | 4.05   |                          | Werner         | Bion. Bati. Rr. 11              |                         | Emafopmund             |                |
| 0.    | 4. 05  |                          | Raufchke       | 3nf. Regt. Nr. 154              |                         | Rectmanns-<br>hoop     |                |
|       | 5.05   |                          | Conrab         | Drag. Regt. Nr. 4               |                         | Lüberigbucht           |                |
| 1.    | 5.05   |                          | Schufter       | Bez. Abo. Erlangen              |                         |                        |                |
| 8.    | 5.15   | ,                        | Ceiler         | 3mf. Regt. Rr. 25               |                         | Signalft. Cas          |                |
| 4.    | 5, 05  |                          | Witt           | Juf. Regt. Rr. 87               | Lungenentzün-<br>bung   | Kaltfontein<br>Windhut |                |
|       | 5, 05  |                          | Samel          | Baderabtig. Königs-<br>berg Pr. | Tuphus                  |                        |                |
| 7.    | 5.05   | Reiter                   | Raven          | Drag. Regt. Rr. 17              |                         | 28afferfall            | 1              |
|       | 5.05   |                          | Rrellig        | Elfenb. Regt. Rr. 1             |                         | Swafopmund             |                |
| 7.    | 5.05   |                          | Nis            | Ulan. Regt. Rr. 11              | 0.0                     | Grootfontein           |                |
|       | 5.05   |                          | €tamm          | Barr. 2. Illan. Regt.           | 4                       | Raltfonteln            |                |
| 11.   | 5, 05  |                          | Till           | Felbart, Regt. Rr. 58           | ,                       |                        | 1              |
| 11.   | 5.05   | - 1                      | Reller         | 3nf. Regt. Rr. 160              | hirnhaut-<br>entgunbung | Rubub                  |                |
| 11.   | 5.05   | (C)                      | Noe            | Felbart, Regt. Rr. 66           | Malaria                 | Gibeon                 |                |
| 12.   | 5.05   | 1100                     | Edjonherr      | 3uf. Regt. Rr. 151              | Inphus                  | Windhuf                |                |
| 18.   | 5, 05  |                          | Edunemann .    | 3nf. Regt. Rr. 79               |                         | Rub                    |                |
|       | 5.05   |                          | Grimm          | Bez. Rbo. Halle                 |                         | Reetmanns:<br>hoop     |                |
| 20.   | 5.05   | 0.00                     | Stourm         | Rur. Negt. Nr. 4                | Malaria                 | Ralffontein            |                |
| 21.   | 5.05   | 8                        | Dertrampf      | Bion. Batl. Rr. 6               | Tuphus                  |                        |                |
| 22.   | 5.05   |                          | Dennig         | 6. 3nf. Regt. Rr. 105           |                         | Warmbab                | 1              |
|       |        | (Ariegofreiw.)<br>Reiter | Eberting       | 3nf. Regt. Rr. 72               | Inphus                  | Lüberigbucht           |                |
| 24.   | 5.05   |                          | Scharmacher    | Train Batl. Rr. 1               | 1.61                    | Rattfontein            | 1              |
| 27    | 5.05   |                          | Müller         | 3nf. Regt. Rr. 164              |                         | Windhuf                | 1              |
| 27    | 5,05   |                          | Profcberger    | Man. Regt. Rr. 20               | ,                       | Ralffontein            |                |
| 29    | 5,05   |                          | žBeiß          | Inf. Regt. Rr. 65               | 1                       | Reetmanns.             |                |
| 30    | 5, 05  | ,                        | ∂djútt         | 3nf. Regt. Rr. 85               |                         | Ralffontein            |                |
| 3     | 6.05   |                          | Bieper         | Rur. Regt. Rr. 45               | ,                       | Rubub                  |                |
| 3     | 6.05   |                          | Podolm         | Felbart. Regt. Nr. 73           |                         | Windhuf                |                |
| l ·   | 6.05   |                          | herbegen       | Baur. 1. Chev. Regt.            | Lungen:<br>entzündung   | Ralffontein            |                |
|       | 6.05   |                          | Stahnfe        | 3nf. Regt. Rr. 42               |                         | Maltababe              |                |
| 1 8   | 6.05   |                          | Beibel         | 3nf. Regt. Rr. 23               | Tuphus                  | Rattfontein            |                |
| 11    | . 6.05 |                          | Mains          | 3nf. Regt. Rr. 49               |                         | Ralffontein            | 1 1/4          |
| 15    | 6.05   |                          | Songa          | Man, Regt. Nr. 8                |                         | Rectmanns.             | - /            |

| Lfb.<br>Rr. | D   | atum  | Dienftgrad | Нате      | Früherer Truppenteil                                  | Todesurface                                  | Lazarett ufw.            | Be-<br>merfunger       |
|-------------|-----|-------|------------|-----------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|------------------------|
| 96          | 13. | 6, 05 | Reiter     | Stabl     | Gelbart. Regt. Rr. 65                                 | Inphus                                       | Malffontein              |                        |
| 97          | 16. | 6.05  | ,          | Mibang    | Pion. Batl. Rr. 16                                    | Dergidmade                                   | Lüberigbucht             |                        |
| 98          | 18. | 6.05  |            | Reigner   | Gren. Regt. Rr. 4                                     | Euphus                                       | Raltfontein              |                        |
| 99          | 19. | 6.05  | -          | Grauel    | 3uf. Regt. Rr. 67.                                    |                                              |                          | 1                      |
| 100         | 19. | 6 05  |            | Der       | Bion. Batl. Rr. 7                                     |                                              | Büberigbucht             | l                      |
| 101         | 19. | 6.05  | ,          | Dåger     | Banr. 1. Chev. Regt.                                  |                                              | Acetmanns,<br>hoop       |                        |
| 102         | 21. | 6.05  |            | Bowelofus | 3nf. Regt. Rr. 162                                    | Bauchfellent-                                | Rub                      |                        |
| 103         | 22. | 6.05  |            | Goltich   | Beg. Rbo. Bredlau                                     | Tuphus                                       | Raio                     | l                      |
| 104         | 22. | 6.05  |            | Seinrich  | 3nf. Regt. Rr. 18                                     |                                              | Reetmanns.               |                        |
| 105         | 23. | 6.05  |            | Ramlah    | Beg. Abo. Magbeburg                                   |                                              | <b>Вофаз</b>             |                        |
| 106         | 27. | 6.05  |            | Faufer    | Garde-Gren.Regt. Nr.2                                 |                                              | Buberigbucht             | 1                      |
| 107         |     | 6.05  |            | Giebel    | 3nf. Regt. Rr. 165<br>gulest Bez. Abo.<br>Salberftabt |                                              | Narudas Gub              |                        |
| 108         | 30. | 6.05  |            | Rägele    | 3nf. Regt. Nr. 142                                    |                                              | Acetmann8-<br>hoop       |                        |
| 109         | 30. | 6.05  | ,          | Schmidt . | Bion. Batl. Rr. 15                                    | Bergichmache                                 | 28armbab                 |                        |
| 10          | 4.  | 7.05  |            | Rnitter   | 5. Garbe-Regt. 3. F. 3ulest Beg. Abo. Echoneberg      | Malaria, Rie-<br>renentgun-<br>bung, Sforbut |                          |                        |
| 11          |     | 7.05  | ,          | Giefede   | 3nf. Regt. Rr. 171                                    | Enphus                                       | Barmbad                  |                        |
| 12          |     | 7.05  |            | Schaffert | Gelbart. Regt. Rr. 49                                 | Gebirnentzün-<br>dung                        | Ralffontein              |                        |
| 13          |     | 7.05  |            | Beier     | Bez. Abo. II München                                  | und Lungen-<br>entzündnng                    | @wafopmund               |                        |
| 14          |     | 7.05  |            | Япизе     | Gifenb. Regt. Rr. 2                                   | Inphus                                       | Lüberigbucht             |                        |
| 15          |     | 7.05  |            | Möller    | 3nf. Regt. Rr. 141                                    |                                              | Barmbad                  |                        |
| 16          |     | 7.05  | 12         | Gogolin   | Bez. Abo. Sprottau                                    | ,                                            | Dawignab                 |                        |
| 17          | 17. | 7.05  |            | Gölide    | 3nt. Regt. Rr. 32                                     | ,                                            | Qafuur                   |                        |
| 18          | 18. | 7.05  |            | Wollandt  | Núr. Regt. Rr. 2                                      |                                              | Dawignab                 |                        |
| 19          | 18. | 7. 05 | ,          | Birtler   | Sachf. Schup. Regt.<br>Rr. 108                        | Sperzichwache                                | Ralffontein              |                        |
| 20          |     | 7.05  | ,          | Strofa    | 3nf. Hegt. Rr. 157                                    | Euphus                                       | Dawignab                 |                        |
| 21          |     | 7.05  |            | Thiel     | Gren. Regt. Rr. 7                                     | Atemlähmung                                  | Garn. Lag. I<br>Berlin   |                        |
|             |     | 7.05  |            | Baston    | Nitr. Regt. Rr. 2                                     | Enphus                                       | Aminuis .                |                        |
|             |     | 7.05  |            | Rofenbaum | Ritr. Regt. Rr. 5                                     |                                              | Dawignab                 |                        |
| 24          |     | 8.05  |            | Behrla    | Bell. Aunt I. A. R.                                   | Enphus                                       | Swatopmund               |                        |
| 25          | 9.  | 8.05  |            | Apel      | Pion. Batl. Rr. 8                                     |                                              | An Bord ber "LuluBohlen" | 3m Safen<br>vonMabeira |

| fb.<br>Er. | D   | atum  | Dienftgrad                   | Name          | Früherer Truppenteil                           | Todesurfache | Lazarett uiw.      | Be-<br>mertunger |
|------------|-----|-------|------------------------------|---------------|------------------------------------------------|--------------|--------------------|------------------|
| 26         | 10. | 8.05  | Reiter                       | Umeder        | Bion. Batl. Rr. 15                             | Dergichwäche | Lüderitbucht       |                  |
| 7          | 12. | 8.05  |                              | Zdjellfdjmibt | 3nf. Regt. Nr. 52<br>zulest Bez. Abo.<br>Guben | Echlangenbif | Яофав              |                  |
| 28         | 19. | 8.05  |                              | Stratmann     | Jel. Batl. Rr. 3                               | Malaria      | Gibeon             | l                |
| 9          | 24. | 8.05  |                              | Steinfe       | Leibgren. Regt. Rr. 8                          | Zuphus       | Smafopmunb         | ı                |
| 0          | 27. | 8.05  |                              | Eteiner       | Gelbart. Regt. Rr. 55                          | Inphus       | Windhut            |                  |
| 1          | 8.  | 9.05  |                              | ۇul3          | Gifenb. Regt. Rr. 3                            | Dergidimadie | Lüberişbucht       | l                |
| 2          | 4.  | 9,05  | -                            | Weitermann    | Beg. Abo. Damburg                              | Inphus       | Godjas             |                  |
| 13         | 6.  | 9.05  | 1                            | Dermann       | 3nf. Regt. Rr. 142                             |              | Rubub              | 1                |
| 4          | 23. | 9.05  |                              | Edilarb       | Man. Regt. Nr. 7                               |              | Dawignab           |                  |
| 5          | 24. | 9.05  | *                            | Semete        | Garbe-Juf. Regt.                               | -            | Reetmanns-<br>hoop |                  |
| 16         | 25. | 9, 05 |                              | Mächler       | 3nf. Regt. Nr. 72                              |              | 2Binbbut           |                  |
| 7          | 26. | 9.05  |                              | llbimann      | Gifenb. Regt. Rr. 2                            | Bergichmache | Lüberigbucht       |                  |
| 18         | 18, | 8. 05 | Bugführer ber<br>Militarbahn | Steiner       | -                                              | Malaria      | Karibib            |                  |
| 19         | 26. | 6.05  | Mil. Kranlen-<br>wärter      | Deine         | Garn. Lag. Altona                              | Ipphus       | Ralffontein        |                  |

| Lfb.<br>Rr. | Datum | Ort,<br>Gelegenheit | Dienstgrad | Rame . | Eduştruppen-<br>perband | Früherer | Truppenteil | Bemertunger |
|-------------|-------|---------------------|------------|--------|-------------------------|----------|-------------|-------------|
|             |       |                     |            |        |                         |          |             |             |

| E, | Augerbem | ver | letzt: |
|----|----------|-----|--------|
|----|----------|-----|--------|

|     | 3. 4                         | . 00                              | Ruf Marid)<br>Raofanabis—<br>Geitans                     | Reiter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Peter8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       | Jager-Bati. Nr. 9     | Schußberichnu                                                             |
|-----|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 2   |                              |                                   |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Schreiber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6. Batt.              | Jeldart. Regt. Rr. 58 | Schufberlehung                                                            |
| 3 2 | 9. 4                         | . 05                              | pan Saupiero                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Reumann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Raich. Gew.<br>Abt. 2 | 3nf. Regt. Nr. 176    |                                                                           |
| 1 2 | 2. 5                         | . 05                              |                                                          | San.<br>Unteroff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Edmeiber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       | Drag. Regt. Rr. 16    |                                                                           |
| 5 1 | 2. 6                         | . 05                              |                                                          | Unteroff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Echenberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5.2                   | 3nf. Regt. Nr. 171    |                                                                           |
| B 1 | 4. 6                         | . 05                              |                                                          | Bizes<br>wachtm. d.<br>N.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Freiherr<br>v. Ahannach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5. Batt.              | Bez. Abo. Celle       | Beim Entlader<br>feiner Btfioli<br>berlest, balt<br>barauf geftor-<br>ben |
| 7 2 | 2. 6                         | . 05                              | Auf Marich<br>Rub—Send-<br>lingsgrab                     | Reiter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dreber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5. Aol. Abt.          | Pion. Batl. Nr. 18    | Durch Ent-<br>ladung feiner<br>Karabiners                                 |
|     |                              |                                   |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                       | 14°                                                                       |
|     | 22<br>33 2<br>44 2<br>155 11 | 2 2 3 29. 4 4 22. 5 12. 6 6 14. 0 | 2 2 3 20. 4.05<br>4 22. 5.05<br>5 12. 6.05<br>6 14. 6.05 | 2 Grifano Meritano Meritano Meritano Meritano Meritano Meritano Meritano del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 del 2008 de | Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda   Restanda |                       |                       |                                                                           |

| Lid.<br>Nr. | De  | itum  | Ort,<br>Gelegenheit | Dienstgrad       | Name                                 | Shuttruppen.<br>verband   | Früherer Truppenteil                             | Bemerfungen                                                                                    |
|-------------|-----|-------|---------------------|------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8           | 25. | 6.05  | Ctjivero            | Reiter           | Jahnte                               | 4. Batt.                  | Drug. Regt. Nr. 18                               | Beim Seraus<br>gieben feine<br>Karubiners<br>aus bem Ge<br>wehrschut                           |
| 9           | 26. | 6.05  |                     |                  | Dartwig                              | 5. Rol. Abt.              | 3nf. Regt. Rr. 74                                | Schufberlegun,                                                                                 |
| 10          | 2.  | 7.05  | Robberfontein       | Reiter           | Beier                                | 5. Rol. Abt.              | Beg. Abo. II Munchen                             | Durch Sterbe,<br>12. 7. 05 ber<br>ftorben                                                      |
| 11          | 11. | 7.05  |                     |                  | Bauer                                |                           | Bez. Ado. Mannheim                               | Durch Stur                                                                                     |
| 12          | 17. | 7. 05 | Ctjivero            | Unteroff.        | Maywald                              | 3. <b>Ao</b> l. Abt.      | Felbart. Regt. Rr. 67                            | Berfehentlich bor<br>einem Boften<br>angeschoffen                                              |
| 13          | 19. | 7.05  | Windhut             | Reiter           | Alein                                | 5. Rol. Abt.              | Beg. Rbo. Mannheim                               | Schuftverlegun                                                                                 |
| 14          | 19. | 7.05  |                     |                  | Lehner                               | 1. Eisenbahn-<br>Bautomp. | Baver. 16. 3nf. Regt                             | Durch einen fall<br>tenben Balfer                                                              |
| 15          | 23. | 7.05  | Rietmont            | Reiter           | Tam8                                 | 8. Batt.                  | Gelbart. Regt. Rr. 16                            | Chufiberles un                                                                                 |
| 16          | 29. | 7.05  | Яеидатт             | Bize-<br>wachtm. | Meşler                               | 5. Rol. Abt.              | Bez. Ado. Lörrach                                | Durch Selbftent<br>labung einer<br>Gewehrs                                                     |
| 17          | 8.  | 8.05  | Rauchas             | Reiter           | Feldraths                            | 2. Nol. Abt.              | 311f. Regt. Rr. 65                               | Durch Unber<br>fichtigfett eine<br>Rameraben<br>angeschoffen                                   |
| 18          | 11. | 8.05  |                     |                  | Leger                                | 5. Rol. Abt.              | Inf. Regt. Rr. 167                               | Schuftverlegum<br>burch eigen<br>Unborfichtigte                                                |
| 19          | 17. | 8.05  | Bindhuf             | ,                | Gramer                               | 2. xol. Abt.              | Rönigin Elifabeth<br>Garbe-Gren. Regt.           | Durch Unror<br>fichtigfeit beir<br>Getvehrreint-<br>gen. An bem<br>felben Tage<br>berftorben   |
| 20          | 18. | 8.05  | Ctjofondu           | Unteroff.        | War3                                 | 11/1                      | 3nf. Regt. Nr. 98                                | Schuftberlegum<br>beim Schul<br>schiefen a<br>Demselben Lag<br>gestorben                       |
| 21          | 20. | 8.05  | Tfuni8              | Bize-<br>wachtm. | Freiherr v.<br>Speth-Schülz-<br>bura | 5. Rol. Abt.              | 3nf. Regt. 124                                   | Shufberlebum<br>burd eigen<br>Unperfichngte                                                    |
| 22          | 22. | 8. 05 |                     | Gefreiter        | Franzed                              | 4. Erf. Romp.             | Drag. Regt. Rr. 10<br>zulest Bez. Abo.<br>Goldap |                                                                                                |
| 23          | 22. | 8. 05 |                     | Reiter           | Friedrich                            | 3. Ст. Яотр.              | 3nf. Regt. Nr. 92                                | Infolge Stm<br>bom Mauliti<br>beriest. An ir<br>nerer Berbir<br>tung gestorbe<br>in Gr. Seufis |
| 24          | 22. | 8.05  | Яибаз               | Reiter           | Midjelt                              | Eisenbahnbetr<br>Romp.    | Gijenbahn-Regt. Ar. 1                            | Bom Bremferfi<br>gefallen. A<br>Blutterluft ge<br>ftorben                                      |

| 21d.<br>Nr. | Do  | atum  | Ort,<br>Gelegenheit | Dienftgrad            | Rame          | Schuttruppen-<br>verband | Früherer Truppenteil                      | Bemertungen                                       |
|-------------|-----|-------|---------------------|-----------------------|---------------|--------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 25          | 6.  | 9.05  |                     | Sanitātē:<br>fergeant |               | Lazarett Oma-            | 3nf. Regt. Nr. 178                        | Infolge Unfall<br>bei ber Jagb                    |
| 26<br>27    | 20. | 9, 05 | Urnas               | Reiter<br>Gefreiter   | Bauer<br>Haaf | 2. Et. Romp.<br>6/11     | Füf. Regt. Rr. 36<br>Bapr. 20. Jnf. Regt. | Schuftverlehung<br>Durch Berreihen<br>bes Gewehrs |

### F. Augerdem tot:

|    |       |       |                                    |                    |             | *****                                 |                          |                                                                                                      |
|----|-------|-------|------------------------------------|--------------------|-------------|---------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 1.    | 4.05  | Auf dem Wege<br>Kowes —<br>Windhut | Zergt. d. L.       | Sampel      |                                       | Gren. Regt. Rr. 7        | Durch Unbor-<br>fichtigfeit bon<br>einem Boften<br>erschoffen                                        |
| 2  | 4.    | 4.05  | Lazarett Wind<br>hut               | Reiter             | Stord)      |                                       | Bayr. 2. Jäg. Batl.      | Infoige infizier-<br>ten tomplizier-<br>ten Anochen-<br>bruche (Sepsis)<br>geftorben                 |
| 3  | 23.   | 4.05  | Farm@andhup                        | Unteroff.          | Bafendowöti |                                       | 1.Leib: Ouf. Regt. Rr. 1 | Sat fich aus Un-<br>vorfichtigleit<br>erichoffen                                                     |
| 4  | 23.   | 4.05  | Rub                                | Reiter             | Beifert     | 5. Rol. Abt.                          | Guf. Regt. Rr. 38        | 24                                                                                                   |
| 5  | 28.   | 4.05  |                                    | Jahlm.<br>Afpirant | Bollmann    | Et. Romman-<br>dantur Swa-<br>kopmund | 5. Garde-Regt. 3. F.     | Auf ber Reebe<br>bon Swafop-<br>munb plöglich<br>berftorben                                          |
| 6  | 28.   | 4.05  | Auf Farm<br>Boigtland              | Reiter             | Ronzał      | 3/2                                   | Juf. Regt. Nr. 38        | Infolge eigener<br>Unborfichtigfeit<br>bon einem Ra-<br>meraden er-<br>ichoffen                      |
| 7  | 9.    | 6.05  |                                    | Gefreiter          | Rrieg       |                                       | 3nf. Regt. Rr. 151       | Durch Unbor-<br>fichtigleit eines<br>Kameraben er-<br>ichoffen                                       |
| 8  | 18.   | 6.05  | Bimolei                            | Reiter             | Roofe       |                                       | Suf. Regt. Rr. 10        | Erftidt                                                                                              |
| 9  | 15.   | 6, 05 |                                    | Gefreiter<br>d. L. | Bogt        | An Dienften d.<br>Militärbahn         | Gren, Regt. Rr. 10       | An den Folgen<br>der Beriehun-<br>gen bei dem<br>Erfendahn-<br>unglud im<br>Dorftrevier<br>gestorben |
| 10 | 19.   | 6.05  | Bindhut                            | Unteroff.          | Timmann     | 1. Rol. Abt.                          | Beg. Rbo. II Berlin      | Rachts tot auf-<br>gefunden                                                                          |
| 11 | 26.   | 7.05  | Raribib                            | Reiter             | Müller      | Art. Depot<br>Karibib                 | 3nf. Regt. Rr. 92        | Bionlich ber-<br>ftorben                                                                             |
| 15 | 19.   | 8. 05 | Doloog                             | Gefreiter          | Schönherr   | 2/2                                   | Bez.Ado.Bremerhaven      | Durch Unbor-<br>fichtigfeit er-<br>ichoffen                                                          |
| 1: | 3 28. | 8, 65 | Стагичи                            | Reiter             | Behm        | Schutwache<br>Otavibahn               | Gren. Regt. Nr. 9        | Durch Unglude-<br>fall bom Bug<br>überfabren                                                         |

Unlage 5.

Chef des Generolftabes: Mit Wohrnehmung der Gelchafte beauftragt: Mojor v. Redern. Rommanbeur: Beneralleutnant v. Trotha.

Abjutantur: Sauptteute v. Lettow. Borbed, v. Buffe. Gtappentommanbeur: Dbrift Dame. Beneralftab: Sauptleute Salger, D. Sagen. Abjutant: Hauptmann Stard.

# 1. Rorden.

|                  | Major Dony  |                                                         | Spitm. 25             | cfleutnont v. Wih<br>lithelmi | lenfels.            | Major v.            | d. Hethe                                   |                   |
|------------------|-------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------------|-------------------|
| Dutje<br>6.11    | 9cs. 6c     | sotfourein<br>3.1                                       | Dissiphu Baierberg Cp | Baterbrig<br>8.1              | Cpuffre<br>1/, 9.11 | 1/6%                | 1.1                                        | Crithangme<br>5.1 |
| heim b. R. Frig. | Dott. Graff | Optm. Cob                                               | Obit. b. Bachr        | Opim. Arte.<br>b. Beid        |                     | Spin, v. Rithing    | Opim. Or. Solms                            | Obit Manefeld     |
| -[]              | -[]         | -[]                                                     | -[]                   | -[]                           | <b>-</b> 0          | -[]                 | 4                                          | 4                 |
|                  | b. S. Watt  | 1/5 1<br>b. S. Batt 2t. Sr. b.<br>2t. Rebinonn Scattiff |                       |                               |                     | Mafch. Ran.<br>Abi. | Dolfe. Ran. 4. Batt<br>Abt. Doll. b. Madai |                   |
|                  | ÷           | ÷                                                       |                       |                               |                     | ÷                   | * + + +                                    |                   |

# Auf ben rückwärtigen Berbindungen.

Stamm ber Brf. Romb.

St. Romb Hirme Sptm. 4

| 200                                                   | _          |
|-------------------------------------------------------|------------|
| 1/2 3.Ct. Romp.<br>Spim Barad                         | <b>-</b> □ |
| Eif. Bett.<br>Komp.<br>Spim Salbig                    | -[]        |
| 2 CH. Bau-<br>Komb.<br>Hofm.<br>Geelmann-<br>Cagebert | -[]        |
| Stämme der Erf. Batt.                                 | -[]        |
| Cadamie de 1 m                                        | -[]        |
| 1. Jeld. Tel.<br>Kbtlg.<br>Oblt.<br>Malbrandi         |            |
| 1. Odechto.<br>Abig.<br>Opim.<br>Bullete              |            |
| Fruph<br>Fruph<br>Horm.<br>D. Sahnle                  |            |
| 1. (Buhrd.)<br>Red. Abtig.<br>Ritter.<br>b. Briticke  |            |
| 2 Prob Rol.<br>No.lg.<br>Wajor Riefe                  |            |
| Il, San.<br>Buhrp.                                    |            |
| Bferbebot<br>Dbit Gr. b.<br>Rönigsmard                | Ø          |

White Differ 177

Why Stheller

man solvereder

Im füblichen Ramafande Derfteumant ban Bemmen er deutiden Truppen in Züdmeitafrita" II

### zum Hottentottenfeldzug.



Ru: "Die Rampfe ber bentichen Truppen in Gubmeftafrita". II.

### Überlichtsikizze zu den Kämpfen gegen Cornelius. April bis Oktober 1905.

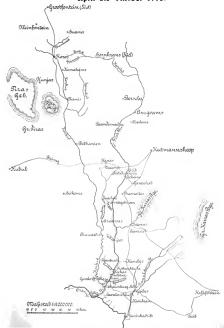

Skizze 5.

Bu: "Die Stampfe ber bentichen Truppen in Gudweftafrita". II.

### Überlichtslikizze zu den Operationen gegen Morenga. April bis Juli 1905.



Berlag ber Möniglichen Sofbuchbandlung von E. G. Mittler & Cobn, Berlin.

### Skizze zu den Operationen in Nordbethanien. Huguit bis September 1905.

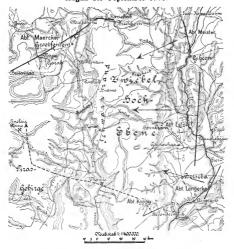

Berlag ber Höniglichen Sofbuchbandlung von G. 3. Mittler & Bobn, Berlin.

### Die Rämpfe

her

# deutschen Truppen in Südwestafrika

Auf Grund amtlichen Materials

Kriegsgeschichtlichen Abteilung I des Großen Generalstabes

sechites (Schlug.) Beft:

Der Hottentottenkrieg: Die Unterwerfung des Cornelius und der Bondelzwarts



Mit 10 Skizzen und 16 Abbildungen

Der Ertrag ift für ben Invalidenfonds der Afrikahrieger beftimmt

### Berlin 1907

Ernst Siegfried Mittler und Sohn, Königliche hofbuchhandlung Kochstralse 68-71



### Die Kämpfe

der

## dentschen Truppen in Südwestafrika



Muf Grund amtliden Materials

bearbeitet pon ber

Ariegsgefdichtliden Ableilung I bes Großen Generalftabes

Sechstes (Schluße) Heft: Der Hottentottenkrieg: Die Unterwerfung des Cornellus und der Bondelzwarts



Mit 10 Sfizzen und 16 Abbildungen
Der Ertrag ift für den Invalldensonds der Afrikahrieger bestimmt

Berlin 1907

Ernft Siegfried Wittler und Sohn Königliche Hofbuchandlung Rochtuge 66-71



Conberabbrud aus ben "Bierteljahrsheften fur Truppenfuhrung und Beerestunbe".

Alle Rechte aus bem Gefete vom 19. Juni 1901 fowie bas Uberfetungerecht find porbebalten.

### Inhalt.

|   |                                                                                                                                                                                                    | Seite |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| В | Der hottentottenfrieg.                                                                                                                                                                             | Sent  |
|   | 10. Die Rampfe gegen Simon Ropper und Die Unterwerfung bes Cornelius                                                                                                                               | 209   |
|   | 11. hartebeeftmund                                                                                                                                                                                 | 231   |
|   | 12. Die Unternehmungen gegen bie Bonbelgmarts bis jur Bettreibung Do-                                                                                                                              |       |
|   | rengas                                                                                                                                                                                             | 252   |
|   | 13. Die Unterwerfung ber Bonbelgmaris                                                                                                                                                              | 282   |
|   | Edlufwort                                                                                                                                                                                          | 299   |
|   | Anlage 1. Rriegsglieberung ber Truppen im Ramalande Anjang Darg 1906                                                                                                                               | 304   |
|   | Anlage 2. Namentliche Lifte ber in ben Rampfen gegen bie hottentoiten<br>von Ende September 1905 bis Ende Februar 1907 gefallenen,<br>verwundeten und an Rrantheiten gestorbenen Offiziere, Unter- |       |
|   | offiziere und Mannichaften ber Schuftruppe                                                                                                                                                         | 305   |
|   | Anlage 3. Gefechtstalender fur die Rampfe ber beutichen Truppen in Gub-<br>meftafrifa 1908 bis 1907                                                                                                | 336   |

### Bergeidnis der Kartenfkigen.

- 7. Überfichtstarte jum hottentottenfelbaug.
- 8. Buge bes Cornelius vom Oftober 1905 bis Dara 1906.
- 9. Uberfichtsiftige gu ben Operationen im Guboften bes Schungebiete.
- 10. Berteilung ber Schugtruppe für Gibmeftafrita.

Die erfte und zweite Kartenffigge befindet fich im vierten Befte, Die britte bis fechfte im funften Befte.





#### B. Der hottentottenfrieg.

#### 10. Die Kampfe gegen Simon Kopper und die Unterwerfung des Cornelius.

denn auch die Widerstandsfraft ber Witbois und ber ihnen verwandten Stamme burd ben Tob bes alten Rufers im Streite, Benbrit Bitboi, und bie bierburch peranlaften Baffenitredungen im mejentlichen gebrochen mar, fo tonnte bas mittlere Namaland im gangen boch noch feineswegs als berubigt gelten, folgige bie Manaffes und Gimon Ropperleute fowie Cornelius mit feinen Banben noch im Gelbe ftanben.

Simon Ropper batte fich nach bem Wefecht bei Aubes von Denbrit Bitboi Simon Ropper getrennt, als biefer por bem Angriff bes Dajors v. Eftorff in fuboftlicher Richtung sieht in bie auswich.\*) Dem Rampfe an fich abgeneigt, jog er es bor, in norböftlicher Richtung Ralabari, in ber Ralabari zu verschwinden, wo er fich por einem Unariff beutscher Truppen fo Ottober 1905. aut wie ficher wußte. Er traf in der Gegend füblich Aminuis \*\*) mit Mangfie Noroseb. bem Rapitan von Soachangs, gufammen, ber furg nach ben Rampfen bei Ranibfobis \*\*\*) Benbrit verlaffen batte.

Die Gegend amifchen bem mittleren Roffob und ber englischen Grenze ift pon gablreichen, ichwer zu überwindenden Dunen burchzogen und ftellt eine obe Buichfteppe bar mit febr wenigen und ungureichenben Bafferftellen, Die gubem nur folechtes, meift bradiges, ftart falpeterhaltiges Baffer liefern. Unter biefen Umftanben waren größere Unternehmungen beuticher Abteilungen in biefem Belande ichmer ausführbar und ibre Tatiafeit mußte fich im wesentlichen auf die Befetung ber Bafferstellen beidranten. Dierburch murbe ber Begner, ber einer Baffenenticeibung auszuweichen fuchte, am eheften jum Rampfe gezwungen, jumal bie Efchammas, bie ibm bisber jur Lofdung feines Durftes gebient batten, ju biefer Beit jur Reige gingen, fo baß ber Feind genötigt mar, um fich Baffer ju verschaffen, bie befesten Baffer: ftellen angugreifen.

<sup>\*) 5.</sup> Deft, Seite 178. \*\*) Stigge 7. \*\*\*) 5. Deft, Seite 154.

Major im norboft

Da die in Aminuis befindlichen Truppen, 4. Kompagnie 1. Felbregiments und v. ber Benbe 1/2 4. Batterie, bem Befehlshaber im öftlichen Bererolande, Dajor v. ber Benbe, unernummt ben Dberbefehl unterstanden, murbe biefer mit ber Aufflarung und Sauberung ber Begend amifchen bem oberen Roffob und ber Grenge beauftragt. Er icob von Gobabis aus bie 9. Kompagnie in bas Noffobtal nach Nais por und pereinigte bie 4. Batterie in Ramalande, Aminuis. Bon bort aus wurden die wichtigften Bafferstellen befet unter Auf-

lichen 25. Oftober 1905.

bei Araboab. flarung nach allen Seiten. Bis jum 20. Oftober murbe festgestellt, baft fic bei Arghoge im Roffobreviere eine Sottentottenwerft befand und baft gablreiche Spuren bei Gubuome aufammenliefen. Dajor v. ber Bevbe beichlog, ben im Roffobtale gemelbeten Feind anzugreifen, und zog zu biesem Zwede bie 9. Kompagnie nach Awabaob heran, von wo er am

25. Oftober ben Bormarich auf Arahoab antrat. Es gelang, Die hottentottenwerft volltommen ju überrafchen. Gie ftob nach turgem Rampfe unter Burudlaffung eines Teils ihres Biebes nach allen himmelsrichtungen auseinander. Gine nachbrudliche Berfolgung war jeboch wegen Ericopfung ber Bferbe und wegen Baffermangels nicht möglich. Dajor v. ber Benbe führte feine Truppen nach Amabaob gurud und beauftragte ben hauptmann v, Rliging, mit feiner Rompagnie (9.) und ber Befatung von Amabaob bie bortige Wegenb nochmals grundlich abzufuchen.

Sauptmann greift bie Bot tentotten bei 29. Ditober 1905.

Dies follte fich als febr notwendig erweifen; faum war nämlich Sauptmann v. Rliping v. Rliging mit feiner Rompagnie ju einer Streife nach hoagousgais abgerudt, fo ericbienen am 28. Ottober etwa 50 Sottentotten, anscheinend von Simon Ropper felbft geführt, Araboab an, por Awabaob, um biefe, nur pon einer fcmaden beutiden Abteilung unter Oberleutnant Graf Carmer befette Bafferftelle angugreifen. Sauptmann b. Rliging machte auf bie Delbung biervon fofort febrt, und veranlafte burch fein Ericeinen bie hottentotten, eiligft in fublicher Richtung abzugieben. Als bie beutsche Abteilung auf ber Berfolgung bes Reinbes fich am 29. Oftober 730 pormittags Araboab naberte, fab man einzelne hottentotten in öftlicher Richtung bavonlaufen. Die verfolgenben Deutschen, 46 Bewehre ftart, erhielten auf balber Sobe bes Talranbes Reuer. Es entipann fic ein beftiges Befecht, in beffen Berlauf fic ber Reind balb als weit überlegen erwies und feine Gront allmablich auf über zwei Rilometer ausbebnte. Amei beutide Gruppen unter Oberleutnant Streccius und Leutnant Bullrich muften im beftigen feinblichen Teuer bas bedungelofe Bett bes Roffob überidreiten, um ben rechten Hugel gegen eine brobenbe Umfaffung zu ichuten,

Gegen Mittag persuchten bie Sottentotten bie nur von einem Unteroffizier und vier Mann bewachten Bagen zu nehmen, aber bie beutichen Reiter liegen fich nicht einidudtern. Babrent bie Sabrer ben Rnauel ber vermundeten Bespannungen in affer Rube wieber in Ordnung brachten, wehrten fich bie Bebedungsmannichaften ftanbhaft, bis ber Leutnant v. Dobicous mit wenigen Leuten berbeieilte und bie Sottentotten perjagte. Auf ber öftlichen Geite bes Reviere leiftete Oberleutnant

Graf Carmer bem Reinde in vielftunbigem Teuertampfe bartnadigen Biberftanb. Als gegen Abend bie Gruppe bes Leutnants v. Dobidun bier wieber in ben Rampf eingriff, begannen die hottentotten ihre Gefallenen gurudguidaffen, ibr Reuer murbe immer ichmader, bis es mit Ginbrud ber Duntelbeit gang verftummte.

Die Abteilung Rliging batte fich tros Baffermangels und brudenber Sige gegen einen mehr als boppelt fo ftarten Seind erfolgreich behauptet. Da jedoch bie Befahr bestand, baf ber bei Araboab abgewiesene Reind fic nunmebr auf bas von nur elf Mann befette Awabaob werfen tonnte, beidloft ber beutide Subrer fo balb mie moglich nach Awabaob gurudgumgrichieren, wo er um Mitternacht eintraf, obne inbes auf ben Beind geftogen gu fein.

Major v. ber Bepbe, ber auf bie Melbung von bem Gefecht bei Arahoab mit allen verfügbaren Mannicaften von Aminuis wieber nach Amabaob gerudt war, ftief am 2. Rovember nochmals auf Arahoab vor, traf aber Simon Ropper nicht mehr an. Diefer war in fuboftlicher Richtung ausgewichen, wie fpater feftgeftellt wurde, um bas Tichammasfeld von Rugab jenfeits ber englischen Grenze zu gewinnen.

Muf bie feitens bes Dajors v. Eftorff übermittelte Radricht, bag nach Befangenenausfagen fich ftarte hottentottenbanden an ben Roffob gwifden Boagousgais v. ber benbe und Mais gezogen hatten, beidioß Dajor v. ber Depbe, die bortige Gegend nochmals nad Rorben, abjujuden, Er brad am 5. Rovember mit feinen beiben Rompagnien nad Mais auf 5. Rovember und belieft nur bie 4. Batterie in Aminnis und Suguis fowie eine Boftierung in Awabaob. Bon ben nach Rorben in Marich gesetzten Truppen blieb bie 4. Rom- Aniciaac ber pagnie am Roffob halbwegs Mais-Gobabis, mabrend Dajor v. ber Benbe mit ber 9. Sottentotten. nach Gobabis weiterzog, ohne jeboch irgend etwas vom Beinde gu finden. Anfang Dezember rudte er auf bie Radricht pon ber Anweienbeit bes Ravitans Manaffe Rorofeb in ber Rabe von Doornfontein am Glefantenfluß bortbin.

Major

Der Unfang Rovember erfolgte Abmarich bes größeren Teils ber beutiden Truppen aus ber nörblichen Ralabari-Gegend batte bie ichmer unter bem Baffermangel leibenben Bottentotten gu neuen Anichlagen gegen bie nur fcmach befetten Bafferftellen ermutigt. 36r Bug nach Rugab batte fich zu einem Tobesmarich ichlimmfter Art gestaltet, auf bem viele Menichen und eine Menge Bieb verburftet maren, aber auch auf englischem Gebiet hatten fie nicht genügend Baffer gefunden, fo bag fich ein großer Teil wieber jur Umtebr auf beutiches Bebiet entichloß.

Der in Aminuis befindliche Ribrer ber 4. Batterie, Oberleutnant v. Dabai, Gefecht bei erhielt am 30. Rovember bie Delbung, daß gablreiche hottentotten an ber Baffer: Gubuome. ftelle Toafis getrantt hatten und auf Gubuoms weitermarichiert feien. Trop ber Schwache ber verfügbaren Rrafte brach er noch in ber Racht gum 1. Dezember mit 43 Reitern in ber Richtung auf Gubuoms auf. Bereits 500 pormittags murbe bie Bafferftelle erreicht, und bie Freude war nicht gering, als man ben Feind noch antraf. Diesmal war er nicht wie gewöhnlich entwischt, sonbern bielt in breiter Front bie

1. Desember 1905.

"Es entspann sich ; schreitet er in feinem Bericht "ein verzweifelter Rampf. Gang vorm die beiden Reiter, im Halbreis dahinter 20—25 Hottentotten, die dauernd verfichten, uns durch Zeuer zu gewinnen. Ich sie find jedoch durch das Zeuern now ber Verfolgung alle ich dableten, lowden nich da bei find siehoch durch das Zeuern now ber Verfolgung nicht absoluten, lowden sie fig das feinschie Zeuer vom Verzeim Reiten erwidern. Ein Berfolger um den anderen mußte wegen Erschäpung ieines Pferdes zurücklieben. Die übrigen seuerten vom Pferde weiter auf die Berfolgten. Pflichte fürzeich werden der die Berfolgten Berfolgten. Bei der Berfolgten Berfolgten Berfolgten. Ber die die der der der Geschlicht, von einem Geschop hieren weiter. Emblich nach einflichtiger Berfolgung, nachbem fast alle Hottentotten der Umgebung abgeschoffen oder mit dem Bajonett abgeschoffen woren, gelang es, auch den anderen Repitän einzur dofen, Reiter Weisper verfieht ihm erst einen Bajonetstlich, dann machte ein Schuffeinem Seden ein ümde."

Die L. Bakterie trait Nach Toofis guründgefehrt, ließ Oberleutnant v. Madoi durch Hatrouillen die nicht nochmals mach die Ausgeschaft der Hatrouillen der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Gescha

1905.

funf Stunden fuboftlich Gubuoms fagen und wegen Baffermangele über furg ober lang nach Bubuome gurudfebren mußten. Oberleutnant v. Dabai beichlog, biefen Umftand au einem ameiten Überfall ausgunuben, und rudte am 5. Dezember nochmale nach Gubuome. Ale jeboch bie Spite unter Leutnant Bente 90 abente Gubuome burdidritten batte, erhielt fie im Buid oftlich ber Bafferftelle ploulid beftiges Reuer. Die Abteilung entwidelte fich fofort, fab fich aber balb auch im Ruden bebrobt, fo baft Oberleutnant v. Madai bei ber berrichenben Duntelbeit es porgog, bas Gefecht abaubreden. Er fubrte feine brei Ruge ftaffelweife in eine Stellung am Bege nach Aminuis gurud. Ale ber Geaner nad Mitternacht in öftlicher Richtung gurudging. trat bie beutide Abteilung ben Darid nad Aminuis an, in ber Abficht, bie Sottentotten, Die wegen ber Bafferperbaltniffe porausfichtlich in ber Rabe von Gubuoms figen bleiben mußten, wieber angugreifen, fobalb Berftarfungen gur Stelle maren. Das Gefecht hatte ben Deutschen einen Toten und zwei Berwundete geloftet,\*) mabrend ber Begner brei Tote gurudließ; außerbem wurben mehrere Bewehre, acht Reitochfen und 25 Stud Grofpieh erbeutet.

Die erwarteten Berftartungen follten balb eintreffen. Dajor v. ber Beube hatte am 9. Dezember in Soafeb bie Delbung bes Oberleutnants v. Dabai über v. ber Sepbe bas zweite Befecht bei Bubuoms erhalten und fofort bie beiben ibm unterftellten Rompagnien auf Aminuis in Marich gefett, wo er mit biefen gufammen am 11. eintraf und ihm Oberleutnant v. Dabai melbete, bag bie hottentotten um Frieben gebeten 11. Dezember batten; er babe ihnen die Friedensbebingungen mitteilen laffen und Bebentzeit bis jum Berrung ber 14. Januar 1906 gegeben. In ber Racht jum 14. Dezember ging Major v. ber Benbe Mafferfiellen. nad Gubuoms por und ließ ben hottentotten burd einen von ihnen abgefandten Unterhandler eröffnen, baf von nun ab fur alle biejenigen, bie nicht Frieden machen wollten, famtliche Bafferftellen gefperrt werben murben. Dementiprecent murben am folgenden Tage Duguis. Togfis und Ruis befest. Der Erfolg biefer Dafinabme geigte fich fofort: bis jum 16. Dezember ftellten fich nicht weniger ale 250 Sottentotten, in ber Debraahl Beiber und Rinber, aber boch auch 27 Manner. Gin Teil ber Orlogleute, beren Gubrung an Stelle bes anicheinent auf englifdem Gebiet gurudgebliebenen Simon Ropper ber energifde Unterfapitan Detop übernommen batte, wollte indes noch teinen Frieden machen und ließ bies bem Dajor v. ber Senbe burch ben Unterhanbler angeigen. Gleichzeitig wurde am 16. nachmittags aus Toafis gemelbet, baft fich bort hottentotten gezeigt batten. Da bie Pfanne von Toafis eine Breite bis ju 4 km und eine Yange von 6 bis 7 km bat und mehrere Bafferlocher enthalt, mar bie Befatung allein nicht imftanbe, bie hottentotten vom Baffer fernguhalten. Major v. ber Benbe gog baber noch am Abend bes 16. alle verfügbaren Mannichaften nach Toafis.

Major surud.

e) Anfage 2.

Gefecht bei Am 17, 400 morgens tounte er von bort mit viergebn Offigieren und 75 Dann Toofis. ben Bormarich nach Guboften antreten, 11m 430 morgens murben Sottentotten 17. Dezember ertannt, bie einen etwa 1 km entfernten Sugel befest hielten. Cobalb fich bie 1905. Saurtmann 9. Rompagnie biergegen entwidelte, raumten fie inbes bie Anbobe, um weiter rud-Rliefoth fallt. marts in einer ftarten Stellung erneut Biberftand gu leiften.

> Die beiben Rompagnien eröffneten auf 450 m bas Reuer. Rachbem biefes einige Beit gewirft batte, gingen fie friedend und fpringend naber an ben Reinb beran, ber febr gefcidt bie Stellung im Buid raumte, aber immer wieber pon neuem Gront machte, Unter bem lebbaften Reuer ber Sottentotten batte jest besonders bie 4. Rompagnie bei ihrem Borgeben ju leiben; ihr Subrer, Sauptmann Rliefoth, ein in mandem Rampf bemabrter alter Afrifaner, fand bier ben Tob. Gin Berfud ber Sottentotten, Die 9. Rompganie in ber linten Glante au umfaffen, wurde burd Leutnant Bullrid vereitelt, ber fich ihnen bier mit feinem Quoe entgegenwarf und fie aum Rurudweichen awana.

> Ingwifden batte Dajor v. ber Benbe bie 4. Batterie\*) burch ben bas Gefechtsfelb rechts begrengenben Bufdmalb vorgeben laffen. Gie übericuttete gegen 630 morgens ben linten Glugel ber hottentotten mit Schnellfeuer, bas biefe berart überrafcte und eridredte, bag fie in eiliger Glucht fic bavonmachten. 3hr Berfud, fic weiter rudwarts nochmals jur Wehr ju feben, murbe aber burch bas energifche Rachbrangen ber Rompagnien in ber Front und ber Batterie in ber Flante vereitelt. Gegen 800 pormittags gerftreuten fie fic nach allen Geiten, worauf Major p. ber Bepbe bie Berfolgung abbrad.

> Der Erfola bes Gefechts von Toafis war groß. Bom Baffer abgeschnitten, litten die hottentotten fower und bie Rot ftieg unter ihnen aufe bochfte, jumal auch die Tichammas ausgegangen maren, fo bag Baffermurgeln, die in ber Gegend von Toafis fparlich muchfen, bas einzige maren, womit fie ihr leben gu friften verfucten. Durft, Sunger und Sonnenglut verurfacten bamals taglich ichwere Berlufte in ihren Reiben. Babireiche Danner, Frauen und Rinber ftellten fich ben beutiden Stationen, und nur mit außerfter Anftrengung vermochte Delop feine auf 60 Bewehre gufammengefdmolgene Banbe beifammen gu balten.

Bei einer am 27. Dezember unternommenen Streife fant Dajor v. ber Benbe totten raumen in ber Begend fublid Toafis nur noch einzelne Berfprengte, bie "einen erbarmungsbie Umgegend wurdig elenden Einbrud" machten. In ben erften Tagen bes Januar 1906 wurde oon Aminuis. eine erneute Streife in ber Richtung auf Tugais unternommen, man fand aber nur Gribe noch verlaffene Berften und in biefen als Reichen, wie boch bie Rot geftiegen mar, Desember

1905. mebrere Leiden und Schwerfrante. Die über ben fleinen Roffob bis gur englischen

<sup>\*)</sup> Die Batterie trat bier ohne Gefcupe auf, wie bies vielfach in ben Rampfen gegen bie Sottentotten üblich geworben mar, wenn bas Gelanbe bie Mitnahme pon Geschüben perbot,

Brenge ausgebehnte Berfolgung führte gur Ergreifung von weiteren 40 Befangenen. Leiber gelang es bierbei bem fich im Bufde berumtreibenben Befinbel, noch einen tapferen beutiden Batrouillen-Offigier, ben Leutnant Beigel, abguidiegen. Rach ben Angaben ber Gefangenen batte Detop mit nur 20 Orlogleuten und zwei Reitfühen erneut ben Durftmarich nach Rugab angetreten. Damit war auch bie Gegend von Aminuis vom Reind gefaubert, ber größte Teil ber Abteilung Benbe fonnte an anderer Stelle Bermendung finden, Rur Die 4. Rompagnie blieb in Aminuis als Befatung jurud.

Die Unternehmungen ber Abteilung Sepbe in Die Ralabari binein batten von ber Truppe vielfach abnliche Anftrengungen und Entbebrungen geforbert, wie bie Berfolgung ber Bereros ins Sanbielb im Berbit 1904. Die aflenthalben bervorgetretenen Leiftungen fowie bie erzielten Erfolge machen ber entichloffenen Tatfraft ber Bubrung und ber opferwilligen Singabe ber Truppen alle Ebre.

Uber ben Berbleib ber Bochas- und Doachanas Dottentotten fowie bes Simon Ropper felbft fehlte lange Beit jebe guverläffige Radricht. Runbicafter fanben biefen im April mit etwa 50 Mannern und 200 Beibern und Rinbern auf britifdem Bebiet am unteren Roffob und auf bem Bege, ben er borthin gurudgelegt hatte, gabireiche Stelette verburfteter Denfchen.

3m Juli 1906 gelang es bem Leutnant Rolte vom 2. Felbregiment, ber Simon Ropper mit wenigen Begleitern auf Ramelen tief in die Ralabari vorgebrungen war, mit imBeifchuana einem Teil biefer hottentotten Stämme wieberum Bublung ju gewinnen. Er fiellte feft, bag Gimon Ropper, ber wieber im Befit gabfreicher Munition fein follte, ju biefer Beit in Ruierubpan nabe an ber beutiden Grenge faß; andere Teile biefer Stamme, Die Die Berricaft Simons aber nicht mehr anerfannten, befanben fich bei Leobrill und Datfg. Alle Berfuche, Berhandlungen mit Gimon einzuleiten, wies biefer ab und erffarte, ju ibm fommenbe Unterbanbler toten ju wollen.

nehmungen gegen Sunon 1907.

Anfang bes Sabres 1907 ericbienen bie Simon Ropperleute mieber auf Reue Unterbeutschem Bebiet, und zwar bie vom Rapitan getrennte, friedlich gefinnte Gruppe öftlich Roes, ber Rapitan felbft, migtrauifc und unentschieben wie bisber, nordweftlich Rowife Rolf. Da biefe Banben mit ihren etwa 80 Gewehren eine ftanbige Gefahr für bie Rube bes öftlichen Ramalantes bilbeten, befahl bas Rommando, burch einen turgen Borftog in Die Ralabari einen Drud auf fie ausgunben, um fie gur Unterwerfung ju veranlaffen. Dementsprechend brach ber bamalige Rommanbeur bes Begirts Oftnamaland, Major Bierer, am 1. Marg mit ber 7. Rompagnie 2. Belbregiments, einem Mafchinengewehrauge, ber Baftarbabteilung und 30 Ramelen von Bochas nach Rowife Rolf auf, mabrent bie Befatung von Aminuis unter Sauptmann Streitwolf über Arahoab vorging. Major Bierer erreichte am 3. bie Berft Simons und veranlagte ben Rapitan gur Unterwerfung. Bis jeboch bie weit gerftreuten Stammesteile gefammelt maren, verging fo viel Beit, baft Major Bierer am

7. Marg wegen Baffermangels ben Rudmarid an ben Auob antreten mußte und nur mit Batrouillen Gublung mit ben Simon Ropperleuten halten fonnte. Dies benütte Simon, um fich noch einmal ber Dacht ber beutschen Truppen gu entziehen und nach Guboften in bie Ralabari ju verschwinden, wo er noch jest fein unftates Raubers und Banderleben weitersuhrt. Berjuche, ibn bort im April und Dai 1907 nochmals ju faffen, mußten aufgegeben werben, weil in ber Ralabari felbft bie Blevs ausgetrodnet waren und die Tiere verfagten. Er wird augenblidlich nur burch Ramefreiterpatrouillen beobachtet.

Cornelius

Much im weftlichen Namalande tonnte von Rube und Giderheit nicht bie Rebe fehrt in bas fein, folange bier ber Bethanier-Rapitan Cornelius noch im Felbe ftanb. Er hatte fich im September 1905 mit Morenga in ben (brogen Rarrasbergen vereinigt.") Goon Enbe Gep. am 23. September trennte er fich jedoch infolge von Streitigfeiten, Die bei ber tember 1905. Teilung ber Beute eines Uberfalls entftanden waren, von feinem Berbundeten und jog bicht an Reetmannshoop vorbei nach feiner Beimat Bethanien. Geinem bisberigen Berfahren getreu, vermieb er auch jest jeben Rampf mit ftarteren beutiden Abteilungen und bielt fic bafur an einzelne Batrouillen und ichmade Transporte. Er entwidelte eine feltene Deiftericaft in Überfallen aller Art und fant in einer Angahl gewandter Unterführer, wie Rlein Jacob, Fielding, Lambert und anderen, gelebrige Gouler. Durch ploblide überraidente Anberungen ber Daridrichtung gelang es ibm immer wieber, bie Berfolger von feiner Spur abzulenten. \*\*) Die enge Berbindung, in ber er und feine Leute mit einzelnen unruhigen Elementen bes treugebliebenen Berfebaftammes ftanben, fam feinem Rachrichtenbienft febr guftatten, fo baft er über bie Bewegung ber Deutschen meift aufs beste unterrichtet mar. Much fant im Augenblide ber Befahr mehr als ein Corneliusmann in ben Berfebamerften fideren Unteridlupf.

Cornelius in von Reet

Geine neue Tatigfeit in ber Rectmannshooper Gegenb eröffnete Cornelius ber Gegend Anfang Ottober mit einem erfolglofen Uberfall auf Die Station Uchanaris. Rurg barauf verbrannte er am 4. Oftober bei Gobas fuboftlich Reetmannsboop mehrere Oftober 1905, Bagen bes Sanitatsfuhrparts, entwaffnete bie aus Buren bestehenbe Bededung und totete einen berbeieilenden Dann ber Station Gobas. Balb barauf manbte er fich über Drogput nach Rorden. Geinen gangen übermut zeigte ein Brief an ben Begirtsamtmann von Reetmannsboop, in bem er breift ichrieb, bag er es gemefen fei, ber bie Bagen verbrannt batte. Die bei Gobas überfallenen Buren fagten aus, bag Cornelius fie nach Sendrif Bitboi befragt babe, ben er noch in ber Begend weftlich Bibeon vermutet batte und mit bem er fich vereinigen wollte. Geine Starte wurde von ben Buren auf 300 Dann geidatt.

<sup>\*) 5.</sup> geft, Geite 134. \*\*) Sfigge 8.

Sur bie beutiche Jubrung mar es ichwierig, fofort ausreichende Krafte gegen Sauptmann Cornelius einzusegen, ba alle Truppen gur Beit im nordlichen Bethanierlande, am ". Lettom ver-Auob und im Gubbegirt im Gelbe ftanben. Bunadft tonnte nur eine fcmache, aus Schreibern, Burichen, Telegraphiften jufammengefeste Berfolgungsabteilung unter banbe über bie hauptmann v. Lettow.Borbed, bisher Abjutant bes Rommanbos, ben Cous bes

3miebel bochebene. Oftober 1905.

Zug der Abteilung Lettow. Oktober-November 1905. rio Get.



bebrohten Baiweges übernehmen. hinter bem flüchtigen, balb bier, balb bort auftretenben, mie zu faffenden Wegner begann nunmehr eine wilde Jagb, an ber abwechselnb außer ber genannten Berfolgungsabteilung bie in ber Rabe bes Baiweges befindliche 4. Erfantompagnie, bie aus bem Oftnamaland jurudgefehrte 6. Kompagnie 2, Relbregiments fowie bie Salbbatterien Rabrowsti und Bottider beteiligt waren. In außerft anftrengenben Rreug- und Quergugen manbten fic bie beutiden Truppen von Reet-

Abbiidung 32.



Berseba.

von neuem aufgenommen, quer über die Zwiebelhochebene. Bei Ramaams = der Zeind schon am nächsten Tage, den 20. Oktober, spät abends zwar wichn geholt, doch gelang es ihm, erneut unter dem Schuse der Nacht zu entwischen.

Die Jagd ging numebr weiter westwarts über die Jah Koss- Schmid-Die in biefer Gegend stebende 4. Ersaufompagnie unter Leumant v. Etpons wannumebr mit frischen Kräften auf die Spur bes slüdsigen Gegners gefest. Copfit, ihr, am 23. Oktober unweit Goperas ben völlig erschöpften Zeinde einzuk ber die erstige Bassserliebte beieth biet. Nach einstündigen Geschech, das Kompagnie vier Zote und Berwundtet lostete. Die wurde der Gegnet gemerle

<sup>\*</sup> Anigge 2.

entwid zuerft in weftlicher, bann nordlicher Richtung nach ben Barisbergen gu. Als fich ihm die Rompagnie Elpons jedoch bei Blutpus vorlegte, bog er nach Often aus in bas Chambawib-Revier; eine Patrouille unter Leutnant v. Reefe ftellte ibn wenige Tage fpater am 29. Oftober in ftarter Stellung am Schwargrand in ber Gegenb weftlich huams feft. hauptmann v. Lettow gog fofort feine Abteilung, Die über Runias bis in die Begend ber Sinclair-Mine vorgebrungen war, burch einen Bewaltmarich an bie 4. Erfattompagnie beran und fdritt am fruben Morgen bes 2. November noch in ber Dunfelbeit jum Angriff, Aber wieber mar ber vielgewandte Cornelius entichlupft, Rur menige gang frifde Spuren geigten, bag bis bor furgem eine Rachbut in ber Stellung fich befunden batte. Die Debrgabl ber Spuren war alt, und balb tam auch vom Sauptquartier bie überrafdenbe Radricht, bag Cornelius icon in ber Racht gum 1. November am Bifchfluß fublid Ganifobis eingetroffen fei. Gin Uberfall auf eine Bagentolonne am Uibib-Revier am 2. November, bei bem vier beutiche Reiter") im Schlafe ericoffen murben, lieft über feine Unmefenbeit feinen 3meifel,

Ru feiner weiteren Berfolgung verwandte bas Rommanbo nunmehr zwei gegen Cornelius am fcmadere hottentottenbanden fublid Gibeon operierenbe Abteilungen unter ben Ritt- Fifcfluß. chroachere Pottentottenbanoen juotid Gibern operierence avertungen unter Bullim Bagele meiftern Saegele\*\*) und v. Trescon, \*\*\*) bie von Fahlgras am Fischfluß über fest die Ber-Berfeba und von Afab über Tfes nach Guben vorzugeben hatten. Ferner wurde foigung fort. Die 7. Rompagnie 2. Felbregiments aus bem Oftnamaland nach Reetmannehoop Rovember berangegogen. Die Abteilung Lettow, aus beren Berband bie 4. Erfattompagnie wieder ausichieb, rudte beichleunigt über Rofos-Ramaams nach Berfeba, wo fie am 7. November eintraf.

Ingwifden war Cornelius am 5. November bei Bofted feftgeftellt worben. Gin Berjud, ibn bier mit ben fofort vorrudenben Abteilungen Sacaele. Tresdow und Lettow ju faffen, führte ju feinem Erfolg. Bieberum batte er bem ausgespannten Rete fich rechtzeitig zu entziehen verftanben, indem er feine Leute in fleine Banben aufgelöft batte und nach ber Zwiebelhochebene entwich.

Um feinen Berbleib feftguftellen, und bie Berfebaner im Baum gu halten, ließ ber Rommanbeur bes Begirfs Rorbbethanien, Dajor Bierer, Die Abteilung Tresdow nach Berfeba, Die Abteilung Baegele, verftarft burch bie 6. Rompagnie ber aufgeloften Abteilung Lettow, nach Besonbermaib ruden, mabrent bie 7. Rompagnie 2. Gelbregiments ben Baiweg in ber Gegend von Raiams, Garunarub und Ranas jum Soute bes Transportverfebre befeste. Sauptmann v. Lettow febrte für feine Berfon nach Reetmannshoop jum Sauptquartier jurud.

Cornelius hatte fich, nachbem er feine Leute auf ber Bwiebelhochebene wieber Cornelius gefammelt hatte, bem Baiwege jugewandt, wo er lobnende Beute gu finden hoffte, ericheint am

Baimege. Gefecht bei Garunatub.

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

<sup>\*\*) 5.</sup> Rompagnie 2. Felbregimente, 6. Batterie.

<sup>\*\*\*) 2.</sup> Rompagnie 2. Felbregimente, 1/2 3. Batterie,

Er überfiel am 21. Rovember 5 km öftlich Rangs ben Bagen eines Sarmers namens Sill. Die ibn verfolgenben Batrouillen ber Leutnants Graf Barbenberg und Lübben pon ber 7. Rompagnie 2. Jelbregiments wurden bei Garungrub in einen fehr beftigen Rampf mit ber etwa 100 Bewehre ftarlen Banbe verwidelt, wobei Graf Sarbenberg ichmer verwundet wurde. "Bir waren in ber übergabl," fagt Cornelius über biefes Gefecht, "aber bie beutiche Truppe focht icarf." Erft als eine britte Batrouille unter Leutnant v. Sanneden auf bem Rampiplas ericien und bie Deutschen gum Angriff ichreiten tonnten, ging ber Feind unter bem Schube ber Duntelheit nach Rorben gurud.\*) Die Befahung bes Baiweges murbe infolge biefer Borgange noch burd bie 6, Batterie (Oberleutnant Graf Comeinit) perftärft.

Cornelius gog nun in die Gegend fublich bes Baiweges. Dort fiel ibm gunachft Leutnant b. R. Drever \*) jum Opfer, ber auf bie Radricht von ber Unnaberung bes Cornelius von feiner Station Aufam mit brei Dann nad Beigbrunn geritten war, um bie bortige Befatung ju marnen. Am 29. November gelang Cornelius ein Sauptidlag, ber Uberfall ber Farm Saries, wo ibm fieben Gewebre und 40 Bferbe in bie Sante fielen.

Bur Berfolgung bes breiften Raubers murbe Oberleutnant p. Dewit mit 50 Reitern von ber Etappe Rubub auf Daries, eine neugebilbete Abteilung unter Rittmeifter Ermefeil\*\*) über Bradwaffer auf Aufam angefest. Sauptmann Bobring befeste mit 20 Gewehren Billem Chritas, wo er in ber Racht jum 1. Dezember einen Angriff bes Cornelius abwies. Diefer wich, als fic bie Annaberung ber Abteilung Ermeteil fühlbar machte, an Bradwaffer porbei in bie Gegend bes oberen Bufip aus. Rittmeifter Ermeteil machte fofort febrt und aina über Rofis (Gut) ben Bufip aufmarts. Außerbem ging bie 6. Kompagnie pon Bethanien über Gambau. Rittmeifter Saegele mit Teilen ber 2. und 5. Rompagnie und ber Salbbatterie Rabrowsti von Befondermaid auf Aub por. Die 6. Rompagnie und die Abteilung Ermefeil fanden am 6. Dezember bas Gufip-Revier vom Feinde frei, und fehrten bie 6. Rompagnie nach Bethanien, Die Abteilung Ermefeil an ben Baimeg gurud.

Rittm. Saenele fclägt ben Angriff bes Cornelius

Rittmeifter Daegele wurde bei Mub am 8. Dezember überrafdent von Cornelius mit etwa 80 Mann angegriffen. Die ichnell gefechtsbereite Abteilung behauptete fich in vierftundigem Feuertampfe gegen bie hottentotten, bis biefe ihren Angriff auf: bei Aub ab gaben und in fublider Richtung abgogen. Das Gefecht batte ben Deutschen vier 8. Dezember Dann gefoftet.\*) ein in ber Stellung gurudgelaffener Toter und große Blutladen geigten, bag ber Beind ftarte Berlufte gehabt batte. Rittmeifter Sacgele rudte num

1905. Cornelius giebt fich in mehr nach Bethanien.

bie Tiras:

<sup>\*)</sup> Berlufte vgl. Anlage 2. Berge. Reue Raubzüge.

<sup>\*\*) 4.</sup> und 7. Rompagnie 2. Feldregiments, 6. Batteric. Die 4. Rompagnie war über Chamis aus bem norbficen Bethanierfanbe berangezogen morben.

Cornelius batte fich nach Beften in bie Tiras-Berge gewandt, wo balb barauf bie Refte ber Banbe bes hereros Anbreas\*) ju ibm ftiegen. Auch ben Benbrif Brandt fucte Cornelius an fich zu gieben. Es iceint, baf bei ben hottentotten um biefe Reit großer Mangel berrichte, benn fowohl Cornelius wie fein Unterführer Rlein Jatob machten fich mit feltener Dreiftigfeit an bas Biebftehlen. Gine gange Reibe teils gludlicher, teils abgefchlagener Uberfalle, bei Umub, Daries, Runjas, zeugten von bem Gifer, mit bem bie Sottentotten ibrem Sandwert oblagen. Gelegentlich erlitten fie bei biefen Unternehmungen auch fcwere Berlufte, fo am 24. Dezember, wo eine Patrouille ber 4. Erfatfompagnie unter bem Felbwebel Gelbte von einer 15 Dann ftarten Banbe fieben Mann totete und funf verwundet. Schlieflich machte fic Cornelius Anfang Januar 1906 felbft noch einmal nach Umub nörblich Bethanien auf, um bas Bieh bes bortigen, ichwachen Boftens abzutreiben, mas ihm auch am 13. Januar gelang. Tropbem follte biefe Unternehmung fur ibn verbangnisvoll und überhaupt fein letter friegerifder Erfolg fein,

Daß er alle biefe Raubereien gunachft ungeftraft ausführen tonnte, lag por allem Die beutiche daran, daß bie beutschen Truppen gu biefer Beit burch bie wiederholt geschilderten Truppe wird daran, daß die beutschen Truppen zu bieser Beit burd Die wievergrou gezwieren burch Trans-Schwierigkeiten ber Bufuhr auf bem Baiwege zur Untätigkeit verurteilt waren, portichwierig. jumal ju biefer Beit bas gefamte Transportmefen burch ben Ausbruch ber Rinbers teiten labmpeft barnieberlag. Das gange Gelande weftlich ber Linie Ruibis-Daries mußte für Zweihufer gefperrt werben. Rur Maultiertolonnen tonnten ben Betrieb notburftig aufrecht erhalten, aber ba ber Safer fehlte und bie Beibe bei anhaltenber Erodenheit vollständig verfengt mar, tonnten biefe Rolonnen auch nicht annabernb bem Beburfnis genugen. Erft als im Januar wieberholte Regenfalle eintraten, wurden bie Berbaltniffe einigermaßen beffer.

Unter folden Umftanben mar bie Beweglichfeit ber Truppen, ohne bie man gegen einen Gegner wie Cornelius nichts ausrichten tonnte, febr berabgebrudt. Die geringe Safergufuhr und bie fummerliche Beibe reichte gerabe aus, um bie burd unaufhörliche Patrouillen und Gewaltmariche verbrauchten Tiere vor bem Berhungern gu icuten. Babrend biefer Beit maren baber nur fleinere Unternehmungen ausführbar, biefe aber brachten unerwartete icone Erfolge.

Bunadit gelang es ber am Uibib-Revier poftierten 6. Rompagnie unter hauptmann v. Bentivegni, bie Banbe bes fogenannten Rruppel-Johannes, bie feit geraumer Beit bie Begend norblich Reetmannshoop unficher machte, fo in die Enge gu treiben, bag biefer fich am 25. Januar mit 20 Reitern in Berfeba bem Leutnant v. Befternbagen ftellte und elf Gewehre abgab. Ferner ritt auf Befehl ber Gubetappe Leutnant Grhr. v. Crailsheim am 7. Januar 1906 mit 70 Dann ber 4. Rompagnie und 4. Erfantompagnie von Runjas ab, um hottentotten gu verfolgen, bie bie Pferbe

<sup>\*) 5.</sup> Seft, Seite 171 bis 175.

und Ochsen biefer Station Enbe Dezember abgetrieben hatten. Uber Dochas auf Ramtob vorgebend, fand er die Spur ber Banbe bes Cornelius, ber fur feine Berfon turg guvor feinen Raubgug nach Umub angetreten batte.

Leutnant Frbr. überfällt bie Corneliuse werft bei Ramtob. 11. Januar

1906.

In ber Frube bes 11. Januar erreichte Leutnant v. Crailsheim Ramtob und v. Ernisheim befette, ohne bag fich hottentotten zeigten, bie von hoben Bergen umgebene Bafferftelle. Bei Tagesanbruch begannen bie Sottentotten, ihr Bieb gur Trante gu treiben, offenbar ohne bie Rabe ber Deutschen ju abnen. Der beutsche Gubrer ließ feine Leute raid bie beberrichenben Soben erfleigen und folgte ben erichredt bavoneilenden Sottentotten nach ihrer etwa 2 km entfernten, bisber unbefannten Berft. Die wenigen von Cornelius gurudgelaffenen Orlogleute floben nach furgem Rampf, bie Berft lief volltommen auseinander, brei Gewehre, gablreiche Befdirrfachen, Deden, Topfe murben erbeutet. Leutnant Grbr. v. Crailsbeim blieb noch zwei Tage bei Ramtob und febrte, nachbem er famtliche Bontots niebergebrannt batte, nach Runias jurud.

> Als bie 5. Rompagnie 2. Relbregiments unter Oberleutnant v. Bittenburg, bie ju biefer Beit gerabe in Bethanien ftanb, am 31. Januar Renntnis von bem Biehraub bes Cornelius bei Umub erhielt, nahm fie noch am felben Tage bie Berfolgung auf und erreichte ibn am 15, Januar öftlich Beimufis, wo er ben Deutiden in ftarfer Stellung ben Aufftieg aus bem Bamocas-Revier verwebren wollte. Oberleutnant v. Bittenburg umging ben Geind und gelangte nach Beimufis, obne Aufammenfton mit Cornelius, ber nach Beften in Die Tirag-Berge ausgewichen war.

> Bleichzeitig mit ber Rompagnie Bittenburg batte auch Die 4. Rompagnie 2. Felbregiments unter Leutnant Grbr. v. Stein von Runjas aus bie Berfolgung ber Rauber pon Umub aufgenommen. Leutnant D. Stein ftieft junachft nach Groß-Tiras bor, ohne jedoch bort Spuren vom Gegner gu finden. In ber Racht gum 15. febrte er nad Runjas gurud und brach am 16. unter Mitnahme ber Abteilung Erailsheim, Die eben erft von ihrem anftrengenben Buge eingerudt war, von neuem auf, biesmal in ber Richtung auf Rorais-Rumis.

> Ingwifden mar Oberleutnant v. Bittenburg wegen Mangels an Berpflegung von Beimufis nach Runjas abgerudt. Auf Die Rachricht von bem Bormarich ber Abteilungen Stein und Crailsbeim folgte er biefen unverzuglich und vereinigte fich am 18, Januar mit ihnen bei Rugogs. Runmehr verfügte er über 113 Gemebre.

> Cornelius murbe bei ber Bafferftelle Dochas vermutet, wo er fich giemlich beftimmten Radridten gufolge ingwifden mit ben Banben bes Benbrit Branbt und bes Anbreas vereinigt haben follte. Der Feind, ber jest mehr als 100 Bewaffnete gablen follte, beabfichtigte angeblich, fich nach ber weftlich von Rugoas gelegenen Bafferftelle Ramtob zu begeben.

Oberleutnant v. Bittenburg war fofort entichloffen, fic bie Gelegenheit gu Dberleutnant einem enticheibenben Schlage gegen ben vereinigten Gegner nicht entgeben ju laffen. v. Bittenburg Er ließ noch am Abend bes 18. Januar seine gange Abteilung die steilen Berge nichts bei norboftlich Rugoas erflettern und bimatierte gesechtsbereit auf ber Sobe. 19. 600 morgens wurde ber Bormarich auf bem Jugwege nach Dochas angetreten. Rach 19. Januar furgem Mariche erhielt bie Spite ber porausmaricierenben 4 Rompagnie aus nachfter Rabe Reuer. Der Beind war, wie immer, faft unfichtbar. Unteroffigier Birener fiel, ein Mann murbe ichwer verwundet. Sofort murben alle brei Rompagnien entwidelt, und eröffneten, noch ebe alle hottentotten in ihren Stellungen maren, bas Reuer. Rach furgem beftigen Rampfe flob ber Reint in öftlicher Richtung, verfolgt von ber 4. und 5. Rompagnie, wahrend bie 4. Erfaufompagnie unter Leutnant Grbr. v. Graifebeim unmittelbar auf bie Bafferftelle porging. Der Zeind wich vor ben verfolgenden Rompagnien überall unter ichwachem Biberftand gurud, nur bei ber Abteilung Crailoheim tam es in ber Rabe ber Bafferftelle noch zu einem ernften Rampfe. 3wei Mann fielen bier, mehrere murben verwundet.\*) Tropbem murben nach 900 pormittage bie Boben fublich ber Bafferftelle genommen. Um 900 pormittags war ber Rampf beenbigt und Oberleutnant D. Bittenburg tonnte feine weit auseinander gefommene Abteilung norboftlich Dochas fammeln. Das Ergebnis bes furgen, entichloffen und tatfraftig burchgeführten Gefechts mar bebeutenb. Bwolf tote Sotientotten und Bereros bebedten ben Rampfplat, unter ben mitgeschleppten Bermunbeten befand fic ber febr ichwer getroffene Anbreas, zwei feiner Unterführer waren gefallen. Anbreas felbft ift nach Angabe bes Cornelius mabrideinlich auf ber Glucht nach Rorben verburftet. Zwei Gewehre und eine Angabl Bferbe und Bieb murben erbeutet. Das Gefecht bei Dochas war ber fcwerfte Colog, ber Cornelius feit ben Sifcfuntampfen im Commer 1905 getroffen batte; er follte fich von ibm nicht mehr erholen.

Rachbem getranft und abgefocht war, trat Oberfeutnant v. Bittenburg mit ber verftarften 5. Rompagnie unverzüglich gur weiteren Berfolgung an, mabrent Leutuant Brbr. v. Crailsbeim mit Teilen ber 4. Rompagnie und 4. Erfattompagnie gur Sicherung ber Bermunbeten und jum Abfuden bes Rampfplages jurudblieb. Am 20. Januar morgens murbe bie Spur bes Beinbes gefunden. Die Abteilung folgte ihr bis Rorais, mußte bann aber wegen völliger Ericopfung von Dann und Pferb nach Runjas gurudtehren, fo bag gunachft bie Gublung mit bem Feinbe verloren ging. Cornelius icien bie Richtung auf Raramub eingeschlagen zu baben, wohl in ber Abficht, fich mit feiner in ber bortigen Gegend befindlichen Werft an bereinigen. Spater melbeten Gingeborene, baf er bei Gobis in ber Ramib fibe. Beibes traf inbeffen nicht gu. Cornelius batte fic vielmehr nach bem Gefecht bei Dochas in bie Schlichten bes Schwargranbes gurudgezogen und wartete bort auf eine

<sup>&</sup>quot;) Anlage 2.

Die Rampfe ber bentiden Eruppen in Gubmeftafrifa. II.

Belegenheit zu neuen Biebbiebftablen, zumal es ibm und feinen Leuten bamals febr folecht ging. "Deine Leute", jo berichtet er, "waren jebr bungrig."

Erft Enbe Januar mar es tros emfigfter Tatiafeit moglich, Die burd bie Rereitftellung neuer Rrafte Rinberpeft hervorgerufenen Schwierigfeiten im Bufuhrmefen ju überminben, und gegen erft jest tonnte baran gebacht merben, ben Cornelius burd bas Borgeben überlegener Cornelius. Enbe Januar Rrafte aus verichiebenen Richtungen ju einem enticheibenben Rampfe ober aur Unter: 1906 werfung zu zwingen.

Das Rommando bilbete gu biefem Bwed mehrere neue Abteilungen:

Die Abteilung bes Sauptmanns Buchbolg: 2. Erfastompagnie, Erfastompagnie 1a und Teile ber 4. Stappentompagnie, batte in ber Gegend norblich von huams bie reichen Biebbeftanbe bes Begirts Gibeon gu icusen, Die bei einem Musweichen bes Cornelius nach Rorben gefährbet maren.

hauptmann Brentano follte mit ber 4. und 7. Rompagnie 1. Felbregiments, ber 3. Batterie und ber Salbbatterie nabrowsfi fich in ber Linie Gibeon-Arugoams gur Bermenbung bereithalten.

Sauptmann Bolfmann übernabm bie Gubrung ber bei Runjas ftebenben 4, und 5. Rompagnie 2. Felbregimente.

Die übrigen Truppen bes Baimeg-Detachements: 4. Erfattompagnie, 6. Batteric, übernahmen ben unmittelbaren Gout bes Baimeges. Die 6. Rompagnie 2, Feldregiments bielt die Ulibib-Linie nordweftlich Reetmannshoop.

Die Abteilungen Boltmann und Buchbola entfalteten in ben erften Gebruartagen eine umfaffenbe Mufffarungstatigfeit gegen ben Compargrand und in norbund fühmeftlicher Richtung bis in Die Ramib. Babrend bie Aufflarung in Die Ramib ergebnistos blieb, gelang es einer ber Patrouillen ber Abteilung Buchbolg unter Oberleutnant Barlad, am 5. Februar bei huams eine aus hereros und Sottentotten beftebenbe Berft aufzuheben und 19 Befangene gu machen. Mus beren Musjagen ging bervor, baf Cornelius aus ber Gegend von Rumafams auf Berfeba mariciere, um bem Farmer Rries bei Berjeba bas Bieb abgutreiben. Dieje Rachricht erwies fich ipater als gutreffent. Gine andere Patrouille ber Abteilung Buchbolg unter Oberleutnant Bernide ftellte namlich am 7. Februar bei Aufam bie pon Cornelius auf bem Marich nach bem Schwargrand binterlaffene etwa jechs Tage alt ericeinenbe Spur feft und verfolgte fie burd bie Chambawib. Solucht auf ben Schwargrand, mo fie nach Guboften umbog.

Damit mar bie Lage geffart. Dauptmann Boltmann vereinigte fich am 12. Re-

Sauptmann Bolfmann nimmt bie Berfolgung bes Cornelius

bruar in Rofos mit ber Abteilung Budbolg. Beibe Abteilungen nahmen unverzuglich bie Cour bes Cornelius auf. Erfüllt von bem feften Billen, biefen gefährlichen Banbenführer, ber mit feiner beifpiellofen Gewandtheit und Beweglichfeit bie beutiden Truppen auf. 12. Februar

nun icon über Jahresfrift in Atem bielt, enblid unicablich ju machen, erreichten 1906.

Verfolgung des Cornelius durch die Abteilung Volkmann, Februar-Marz 1906.



Pianio

16\*

fie am I.3. dennes zwissen bem Suumsereiter und Ausas eine gute Wissenstein auch Gernelius vor etwa vier Lagen gelagert hatte. Rach furger Rit was ber Rach tie Berfolgung ber beim Schein bes Bollmonts bentlich einstemt fortzeigt. Im Wergengrauen tesenben fic die Kotellungen nach der könig mitgenemment Gelangenen unstittelber vor einer vochssseinisch von des Berft besetze Wossferfelle. Sie entwickten fich und gingen unsöhet und vor. Doch des Reit wor lere, Gernelius derte ben Plagt dien vor bei verlassen. Die Wossfer wor lere, Gernelius derte ben Plagt dien vor keiverlassen. Die Bossferfelle aber, aus der die Sottenteiten vermusik eine Bossfer daten die Gebre lieden, wor volkla aussterdent. Se musiken der

## Abbiidung 33.



Rubrevier in der Gegend von Berseba-

Rompagnien, da der Justand der Pierde bei der brüdenden Zagestigt in wie Jadorspati die Ferfrequing des Marifieds verbot, ohne Wolfer den Zagestigt in die Economium genaging ging des voeiter, und wiedenn nie Monthschi mit kurzen Voulen die gange Rocht kinderen marifiert. Wieff mitgende film gegen werde abernals eine ausgetrochnete Wifferfiede mit niegende Kin Worgen werde abernals eine ausgetrochnete Wifferfiede mit aus die de Stettentetten vergebild nach Wolfer gegenden hatten. Die firfieden es des nach der ficherigen Erfahrungen pseischold, eb vie ansbesichen wirke, um die halberehmisten Pierede beider Abenings ansbesichen wirke, um die halberehmisten Pierede beider Abenings

ju tonnen, jumal in biefem Jahr bie Wegend anscheinend noch feinen Regen gehabt batte. Deshalb trennten fich bie Abteilungen.

hauptmann Boltmann marichierte nach Chamafis, wo er fich am 16. Februar mit ber 6. Rompagnie 2. Felbregiments vereinigte. Dauptmann Buchbolg blieb auf ber Spur, Die gunachft in öftlicher Richtung führte. Er fand endlich eine burftige Bafferftelle, Die nach mehrftunbiger Grabarbeit fur jebes Bferd ber Abteilung etwa einen Tranteimer ichwargen Schlammmaffers lieferte. Um Abend murbe bie Berjolgung ber Gpur, Die nicht, wie urfprunglich vermutet, auf Baingichas, fonbern wieber nach Gubweften jum oberen Chamafis-Revier führte, wieber aufgenommen, Dort fand bie Abteilung gegen 200 morgens enblich bas erfehnte Baffer. Much Cornelius hatte an biefer Stelle gelagert, war aber anfcheinend vor anderthalb Tagen in füblicher Richtung weiter gezogen. Sauptmann Buchholg rudte nun nach Chamafis, ftellte bort am 16. abends bie Berbindung mit Abteilung Bolfmann wieber ber und ergangte in Berfeba bie Berpflegung und Musruftung feiner Abteilung.

Sauptmann Bolfmann erhielt bei feinem bereits am Bormittag erfolgten Gintreffen in Chamafis die nadricht, daß Cornelius wenige Stunden entfernt im Goliath ver-Aubrevier fige. Dortbin batten fich nämlich auf Beranlaffung bes Leutnants v. Befternhagen mit Buftimmung bes Rommandos Bitboiboten mit Briefen Samuel Gin Teil ber Rigals und auferbem ber Rapitan von Berfeba, Chriftian Goligth, begeben, um Banbe ergibt Cornelius die Rublofigfeit weiteren Biberftandes porzustellen und ibn gur Unterwerfung zu veranlaffen. Dauptmann Boltmann felbft ichidte ibm jest burd Bermittlung Goligthe einen Brief, in bem ibm bas Leben quaeficert und eine Grift gur Unterwerfung bis jum 18. abende gemabrt murbe. Bis ju biefem Reitpunft follten alle Truppenbewegungen eingestellt werben. Goliath verfprach, fein Beftes ju tun. Es gelang ibm auch. Cornelius balb einzuholen.

Chriftian 17. Februar

Debr noch als bas Bureben ber Friedensbotent follte inbeffen bie Sottentotten ibre febr uble Lage in ihren Entichlieftungen beftimmen. Roch nie batten Cornelius beutiche Eruppen in folder Babl angriffsbereit in unmittelbarer Rabe gegenübergeftanden. Der Weg nach bem Sifdfluß war ohne Rampf nicht gu öffnen, bie Bwiebelhochebene noch einmal zu burchqueren, verbot ber Buftand feiner Leute, Die burch bie unaufhörlichen Gilmariche febr gelitten batten. Go nabm benn bie Mehrgabl ber Corneliusleute ben angebotenen Frieden an. 2m 17, abends ericbienen unter Gubrung Chriftian Goliathe 160 Danner und 140 Beiber und Rinber in Chamafis und gaben 25 Bewebre ab. Gie murben als Befangene gunachft nach Berfeba meitergefanbt.

Bar bainit auch ein iconer Erfolg errungen, fo war man boch allgemein ent. Cornelius taufcht, bag Cornelius felbft fich nicht unter ben Gefangenen befand. Er hatte fich ben Deutichen anjangs ebenfalls Chriftian Goliath angeichloffen, als aber unterwege unter feinen noch einmal.

Venten Streitigleitet ausbracken und etwo 100 Mann wieder nach Bessen unterten reit sie nach Gerentliaß Angabe, Japuret hatten, de hatte hie hie hie nach der Applita angeschlossen, angebild, um sie gurüd zu belen. Er ließ Hamptmann Bostmann sagen, er würde teinen Orleg mehr machen. Benn er Vies und Bagen träss, würder sich sie den kommen, als er zum Veden braude. Mannefer wondte er sich mit der Resten seiner Gande nördlich au Bethanien vordeit und dann über den Baiweg nach Süben.

Gemelius fatte nach ben in Bethanien vorliegenden Rachrichen bie Pad Bethauienlumb in weiftiger Michtung affeiniten, wor benn ober jeldiglich in Deernes') un Baiwege ausgetaucht. Dies veranlagte ben stellvertretenden Rommandeur der Sidetappe, Jumptmann Bebring, die am Baiwege stefende 6. Batterie unter Derfeutunat Ward Cadweitig von Brachmoffer auf Doorns und eine Metellung Catappenmannsfahl unter Venthauf Febr. w. Reichnig von Saries auf Atam in Marsic zu stehen, um den Zeind mit mit mit den Gieden zu hindern. Die Absteilung Bollmann wurde angewiesen, am Stelle der 6. Batterie die Baiwegslationen mit erholungsbedürftigen Mannschaften zu befesen und mit allen übrigen Leuten der Batterie Groß Gemeinig zu sogen.

Saupumann Roch einmal, jum letzten Wale, gelang se intessien veilgewandten Gornelius. Beitsman beit jeiem Berfolgern ja entifcklüpfen: Am 27. Jebraar meldete Veutnant örde. Genesius bei . Neibnis aus Andam, del Genesius bei Kanis (siddich Heitens) vermutet wirte-2. Mar 1906, Er besand sich der bereits siddich der Abseilung, die ihm den Ausseg nach Siden Walfor verhreren sollte. Ausz entifolosism wande sich gaputnann Bostimann nach Siden

weisen versperren sollte. Ausz entschlossen wandte sich Hauptmann Boltmann nach Süden stredung des und jagte trot der Ericköpfung seiner Wannschaften unermüblich hinter dem lange Cornelius. Gefunden ber. Er erreicht noch am felten Tog Kulisis, am I. März Aufam und n. 2. heitens. Am 3. jolite ber Warsch durch der Musläufer der Huiberge nach Kanis weitergeben, ober ebe er angetreten wurde, zeigte der halb zu Todescheste, vollig erschöpfen Cornelius in der Frühre bes 3. durch Boten seine Unterwertung an und erschönen hurz derauf seicht, mm sich mit 86 Männern und 36 Frauen und Kindern gelangen zu geben. Er liefette 54 durchweg medernte Wenechter ab und vourbe mit seinen Ernten über Aucha-Geberiehusch nach dem Norden des Schungebietes gebracht, wo ihnen zumächt Omaruru als Kohnstig anzweitein wurde.

Damit war bie Sauptftuge bes Wiberftanbes im weftlichen namalanbe Bufammengebrochen. Bas bie gahlreichen, feit über Jahresfrift hinter Cornelius berbegeuben Abteilungen in vielen entbehrungereichen Bugen, in manchem beigen und verluftreichen Rampfe mubfam und ichrittmeife porbereitet batten, bas mar jest enblich burch bie tatfraftige Berfolgung bes hauptmanns Boltmann vollenbet worden: ber beweglichfte aller Ramaführer, ber burch bie Lage feines Operationsgebiets bauernd beibe Bufuhrftragen jum fublichen Rriegsicauplage bebrobte, mar niebergeworfen. Beniger bie Rraft als bie Art feines Biberftanbes hatte bie Erreichung biefes Bieles fo lange binausgerudt und fo außerorbentlich fcwierig gemacht. Ohne fich jemals auf einen eutscheibenben Rampf einzulaffen, batte er es ftets verftanben, fich mit einer gerabegu beifpiellofen Schnelligfeit und Bewandtheit jebem Augriff ber Deutschen zu entziehen. "Er war", wie in einem Bericht bes Dauptmanns Galger treffend bemerft wird, "wie eine laftige Fliege, Die immer gurudfehrt, fo oft fie auch vertrieben wird." Die ben beutichen Truppen bei ber Berfolgung bes Cornelius gugemuteten Anftrengungen waren gang bebeutenb; bie Jagb hinter biefem unftaten und landestundigen Gegner auf muben und halbverbungerten Bierben ichien mandmal ein ausfichtslofes Unternehmen, aber tros aller Opfer und manchen vergeblichen Anftrengungen, trop affer Enttaufdungen und Demmniffe ließ ber Gifer und bie Spannfraft ber beutichen Reiter niemals nach. Der endlich erreichte Erfolg war bas Ergebnis gaber Ausbauer, bingebenber Pflichttreue und Aufopferung aller beteiligten beutiden Abteilungen.

Seine Majestat ber Kaifer richtete in besonderer Würdigung der hingebenden ressungen von Jührer und Truppe an Hauptmann Boltmann ein Telegramm, in eine er biesem sowie allen dei der Riederwerfung des Cornelius beteiligten Truppen ime Allerschöfte Amertennung aussprach.

Die Berteilung ber beutschen Truppen im mittleren und nördlichen Namalande giftaltete fich nunmehr folgenbermaßen:

Die Abreilung Boltmann rudte, nachbem bie 5. Kompagnie die Gefangenen in findud abgeliefert hatte, mit je einer Kompagnie in die Gegend von Besonbermaid mit Sons.

Die Abteilung Buchholg wurde aufgeloft. Die beiben Rompagnien traten unter ben Befehl bes Ctappenfommandos gurud.

Die 5. und 7. Rompagnie 1. Felbregiments, Die 2. Erfaufompagnie, Die 3. Batterie und bie Salbbatterie Rabrowefi bielten ben Begirt Rorbbethanien-Berfeba, Die 1. Erfaufompagnie, Die 5. Batterie und Die Balbbatterie v. Binterfeld ben Begirf Ditnamaland befest.

In ber Gegend von Besonbermaib-Reetmannsboop murben außer ber Abteilung Bolfmann eine weitere Abteilung unter Sauptmann v. Bentivegni (4. Kompagnie 1. und 6. Rompganie 2. Kelbregiments) fowie bie Maschinengewehrabteilung Nr. 1 bereitgestellt.

Die 4. Erfaufompagnie und bie 6. Batterie blieben bem Rommanbo ber Gubetappentinie unterftellt.

Folgen ber bed Cornelius

Die Unterwerfung eines bei feinen Stammesangehörigen fo angefebenen Unterwerfung Banbenführers wie Cornelius verfehlte auch über ben Rreis feiner unmittelbaren Anhanger binaus nicht bes Ginbrude auf alle Gingeborenen. In ben folgenden Tagen ftellten fich nicht nur bem hauptmann Boltmann einzelne fleinere Banben, fonbern auch an anderen Orten wirtte bas gegebene Beifpiel. Go unterwarf fich in Rubub am 9. April 1906 Bendrif Brandt, ber fich auch nach ben Rampfen in ben Tiras-Bergen\*) am Ranbe ber Ramib behamtet batte. Auch auf die Baffenftredung ber noch im Rethauierlande fich berumtreibenden leuten Refte bes Bitboiftammes ift bas Beifpiel bes Cornelius nicht ohne Ginfluß gemefen.

Fielding fest ben Rampf fort.

Dagegen gelang es nicht, Fielbing, einen Unterführer bes Cornelius, jur Unterwerfung zu bringen. Diefer hatte fich bereits im Januar von Cornelius getrennt und in die Rleinen Karrasberge gefclagen. Ende Januar unternahm er mit einer 30 bis 40 Bewehre ftarfen Banbe einen Bug in die Begend weftlich Reetmannshoop und raubte bier Bieb. Sauptmann Calger vom Generalftab ber Gouttruppe nahm unverzüglich mit nur funfgebn Bewehren feine Berfolgung auf und holte ibn am 31. Januar ein. Rach einftundigem Gefecht, in bem ein Reiter verwundet murbe, flob ber Begner nach bem lowenflug \*\*) ju, wo Sauptmann Bobring, Generalftabsoffigier bei ber Gubetappe, bie weitere Berfolgung mit 39 Bewehren übernahm. Er erreichte Rielbing nochmals am 1. Bebruar in ben Rleinen Rarrasbergen; nach furgem Befecht, in bem funf Sotlentotten fielen, floh ber Begner unter Burud. laffung faft allen geftoblenen Biebes in fublider Richtung. Auf beutider Geite waren Sauptmann v. Boffe und ein Unteroffigier verwundet worten. \*\*\*) Wenn auch empfindlich geftraft, follte die Banbe bes Bielbing ben beutiden Abteilungen und Stationen doch balb wieber gu icaffen machen. Auf Die Rachricht, baf ftarfe Sotten: tottenbanben in ben Aleinen Rarrasbergen in ber Wegent von Gutus fagen, unter-

<sup>\*)</sup> Zeite 223. \*\* Stige 9. \*\*\*) Anlage 2.

nabm Sauptmann v. Bentivegni Mitte Dars von Reetmannshoop aus mit ber 6. Rompagnie 2. Felb-Regiments eine großere Streife burch bie Rleinen Rarrasberge, um ben wiederholten Biebbiebftablen in ber Reetmannshooper Gegend endlich ein Enbe zu bereiten. Er fant am Gubranbe bes Gebirgoftode am 12. Marg eine große frifd verlaffene Berft vor. Bei ber Berfolgung ber Spur bes Jeinbes fließ er am 13. Darg bei Abugbis öftlich ber Rleinen Rarrasberge auf Sottentotten, bie nach furgem Feuergejecht unter Burudlaffung von Reittieren, Bieb und Sausgerat nach ben Großen Rarrasbergen entfloben. Dant ber energifden Berfolgung murbe ber Beind am 14. abende in ben Großen Rarrasbergen bei Anichib nochmals gestellt, wobei er brei Tote verlor. 35 gefattelte Pferbe und Maultiere, 97 Stud Großund 280 Stud Rleinvieh fielen bem Sieger in bie Banbe. Fielbing felbft jeboch batte fich rechtzeitig in Gicherheit gebracht.

## 11. Bartebeeftmund.

Dit Morenga batte bas Kommando Enbe Juni 1905, wie bereits erwähnt,\*) Sauptmann juni zweiten Dale Berhandlungen angefnupft. Sauptmann v. Roppy, ber gu biefem v. Roppy ver-Bured aus dem Fischlußgebiet gurudberufen worden war, \*\*) hatte biefe einzuleiten mit Rorenag, versucht, obwohl ber Argwohn ber hottentotten gerabe um bieje Beit wegen ber Bunt/Buli Rämpfe bei Rarus und wegen ber nicht mit einem Schlage einzustelleuben Truppenbewegungen besonders rege mar.

1905.

Er batte fich mit bem aus bem Sanptquartier gu ibm entfanbten Sauptmann Thewalt und bem Bater Malinowsti nach bem von Morenga vorgeichlagenen Rujammenfunftsorte, Rofis (Beft) \*\*\*), begeben und bort ohne Baffen in gefahrvollfter Lage bie Racht jum 1. Juli maebracht, obne baf Morenga eingetroffen mare, Bie fich ipater berausstellte, mar biefer por ber Rompganie Ritter ausgewichen, Die, ohne eine Ahnung von ben ichwebenben Unterhandlungen gu haben, im Bormarich verblieben und jufallig an bas Lager Morengas berangefommen war. Als ihr Gubrer erfuhr, baß Berhandlungen im Gange feien, ftellte er fofort alle weiteren Bewegungen ein. Er hatte bamit gwar bem Sauptmann v. Roppy und feinen Begleitern bas Leben gerettet, aber Morenga mar veridmunden. Sauptmann v. Roppy ordnete nunmehr auf eigene Berantwortung die fofortige Bieberaufnahme ber Operationen an, aber che es ju einem neuen Bujammenftof fam, war Dauptmaun Galger vom General: ftabe bes Rommandos feinerfeits auf Befehl bes Generals v. Trotha in Berhandlungen mit Morenga eingetreten, mit bem er am 13. Juli unweit beffen Lager eine Bufammenfunft batte. Dierbei zeigte Morenga, ber nach bem Bericht bes Sauptmanns Galger bas Mutlofe eines weiteren Biberftanbes einfab, amar Reigung jum Frieben, ber Bebingung ber Baffenabagbe wollte er fich jeboch nicht obne weiteres unterwerfen; er muffe bieruber

<sup>\*) 5.</sup> Beft, Geite 151. \*\*) 5. Beft, Geite 118. \*\*\*) Cfige 9.

erft bie Unficht aller Großleute einholen. Darüber gogen fich bie Berhandlungen febr in bie gange, und fur bie nachsten Bochen berrichte in ber Umgebung ber Rarrasberge völlige Baffenrube. Als aber im September bie Daffe ber beutiden Streitfrafte im Bethanierlande gegen Benbrit Bitboi und feine Unterführer im Relbe ftant, machte fich auch Morenga wieber bemertbar.

Johannes

Die icon lange von beiben Geiten nur noch jum Schein weitergeführten Unter Chriftian trifft handlungen fanden nämlich ein rafdes Ende, als Ende Auguft Morris und bem nachft auch ber Bonbelgwarttapitan Johannes Chriftian mit Cornelius\*) in bergen ein. Enbe Muguft ben Rarrasbergen ericbienen. Johannes Chriftian fprach Morenga bas Recht gu 1905.

felbftanbigen Friedensverhandlungen ab, ernannte ibn und Morris gu feinen Felbtornette und übernahm felbft ben Oberbefehl über bie Bonbels. Much Cornelius blieb gunachft bei ibm.

Raubjug burch

Die geringe Babl ber im Gubbegirte verbliebenen beutiden Truppen \*\*) bot ben ben Saboften. Bonbels bie Ausficht ju erfolgreichen Unternehmungen und fie beichloffen, Die fur fie gunftige Lage ju einem Raubzuge großen Stils auszunugen. Er follte in weitem Bogen burch bie Guboftede bes Schutgebiets nach ben Oranjebergen geben, Die Bohannes Chriftian ebenfo vertraut waren wie bie Rarrasberge Morenga, Bon bort follten bie Berften \*\*\*) auf britifdes Gebiet in Giderbeit gebracht werben. Auf bem Wege nach bem Guboften überfielen bie hottentotten junachft am 15. Geptember bei Rocas bie Bferbewache ber 12, Rompagnie; bierbei murben brei Reiter ?) perwundet und famtliche Bierbe abgetrieben, woburd ber Rompagnie eine Berfolgung ber Räuber unmöglich gemacht murbe. Um 21. murbe bie Gignalftation Dewenijchpus angegriffen, Die Befatung mar aber auf ibrer but und bie Angreifer mußten nach einftunbigem Gefecht unperrichteter Dinge abgieben. Muf beutider Geite mar ein Reiter gefallen und ein anderer verwundet worben. †) Dagegen gelang es ben hottentotten, am 23. bie Befatung ber Gignalftation Das gu überrafchen und Die gange Befanng niebergumachen. ?) Bier trennte fich Cornelius von feinen Berbunbeten.

Die Bonbels, bei benen Morenga trot feiner Abfetung gunachft noch ben uberwiegenden Ginfluß behauptet gu baben icheint, jesten ihren Marich nach Guben fort und überfielen am 28. September bei Beirachabis einen Transport von gehn Proviantwagen, wobei vier Deutiche verwundet murben. ?) Bei biefer Belegenheit erflarten Morenga und Morris einem gur Pflege von Bermundeten gurudgebliebenen Beterinar, fie batten beichloffen, bis gum letten Mann weitergutampfen.

Der fernere Berbleib bes Feinbes war gunadft nicht festguftellen. Allein bie

<sup>\*) 5.</sup> Seft, Geite 134.

<sup>\*\*) 5.</sup> Deft, Seite 163. 3m Guboften maren verblieben; 11., 12. Rompanie 2. Felbregiments. 3. Erfantompagnie, Erfantompagnie 4a, 3/4 2., 1/2 8., 1/3 9. Batterie, 1/3 Mafdinengewehr

<sup>\*\*\*)</sup> Beiber, Rinber, Richtftreitbare, Trof. †) Anlage 2.

Beit, wo er ungeftort und ungeftraft feine Raubereien und Überfalle ausführen tonnte, nabte ibrem Enbe.

Bleich nach Gingang ber Melbung von bem Überfall bei Rochas batte nämlich Dberftleutnant ber Befehlshaber bes Gubbegirfs, Oberftleutnant van Semmern, beim hauptquartier van Semmern ben Antrag geftellt, ohne Rudficht auf Die noch anderwarts im Gange befindlichen Angriff auf Die Operationen minmehr Morenga zu Leibe geben zu burfen. General v. Trotha Bonbelgmante gab feine Buftimmung hierzu. Rachbem burch Befehl vom 14. September bem Oberftleutnant van Semmern aufer ben bisberigen Abteilungen Erdert und Traeger auch bie 2. Rompagnie 1. Felbregiments und bie 9. 2. Felbregiments wieber unterstellt waren, perfügte er, abgeseben pon ber 1. und 5. Etappentompagnie und 12 8. Batterie, bie als Ctappenbefagungen verteilt maren, über fieben Rompagnien,\*) zweieinhalb Batterien und eine Dafdinengewehr-Abteilung. Allerdings waren biefe Truppen burch Abtommandierungen und Abgange aller Art außerorbentlich geichmacht, ein großer Teil ber Tiere burd bie vorausgehenden Operationen febr mitgenommen. Die Bugochsen ber 9. Rompagnie maren im Bethanierlande noch weit jurud und febr ericopft, biejenigen ber 2. Rompagnie batten wegen gungenfeuche getotet werben muffen. Berpflegung war in ben Magaginen Reetmannshoop, Utamas, Ramansbrift, Barmbab und Raltjontein ausreichend vorbanden, Die Beranführung ber Beftanbe gur Truppe gestaltete fich aber von Anfang an wegen bes gefchilberten Buftanbes ber Tiere um fo fcwieriger, als bei ber Unficherheit ber Lage eine zu frubgeitige Bereitstellung von Borraten im gufunftigen Operationegebiete leicht ben allenthalben berumftreifenben feinblichen Räuberbanben batte guftatten fommen fonnen.

1905

Da indeffen bie Lage im Gubbegirt eine balbige Aufnahme ber Operationen wunichenswert machte, ließ Oberftleutnaut van Gemmern fcon am 26. September bie 2. Rompagnie bes 1, und bie 9. Rompagnie bes 2, Felbregiments unter bem Befehl bes Sauptmanns v. Roppy von Suns auf Ruinui vorgeben, obwohl biefe Truppen nur fur funf Tage Broviant mitnehmen fonnten, ba bie Ochsenwagen noch nicht beran waren. Gleichzeitig wurben bie unter Sauptmann Giebert bisber im Guboften ftebenben Truppen angewiefen, fich bei Demenifchput gu vereinigen. Sauptmann b'Arreft batte mit ben an ber Etappenftrafe Ramansbrift - Barmbab entbebrlichen Truppen - 10. Rompagnie 2. Felbregiments, Erfattompagnie 3a, 1/2 9. Batterie, 1/s Mafdinengewehr: Abteilung Rr. 2 \*\*) - auf Raltfontein vorzugeben, um ein Ausweichen bes Begners, ben man gu biefer Beit im Guboften ber Großen Rarrasberge permutete, au perbinbern.

<sup>\*)</sup> Erfantompagnie 4a mar wieber aufgeloft worben.

<sup>\*\*)</sup> Auch biefe Truppen maren febr fcmad. Die 10. Rompagnie und bie Erfaufompagnie 3a jablten jufammen nur 102 Gewehre.

Serflemannt Die Abetilung Kopps creichte am 29. September Nation inerdiffic von den von Semmenn Großen Aarasbergen. Erst Anslang Ottober erhielt Oberfleuthant von Semmern, ridt an den der sich der Abetilung Ropps angeschlossen eine jewertlössige Rachricht, des We-Cracker 1905, tenga und Worts am 1. Ottober in Heinschloss gewesen sein. Er befall deraust

ben weiteren Bormarfch ber Abeteilung Sepp auf Feirachabis, ber Abetilung D'Arreft auf Springpüg und ber Abetelung Siebert auf Ulamas. Bis jum 10. Oktober waren biefe Warschiefe erreicht, ohne daß man mit dem Jeind in Berührung gefommen wäre. Oberstleutnan van Semmern teilte nunmehr seine Truppen in nachterbure Seite ein:

## Oberftleutnant pan Semmern Abjutant: Leutnant Beinberger

|                                      |                                  | Cigninia              | distant. Tem    | munt b. Menterbookij                  |                             |                        |
|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Abteilung Roppy<br>Saupint, p. Roppy |                                  |                       |                 | Ableilung Siebert<br>Hauptnt, Giebert |                             |                        |
| Ordonn. Offig. 21. v. Geroborff      |                                  |                       |                 | Gign. Offig. Bachten. b. Ref. Rruger  |                             |                        |
| Erf. Romp.<br>3 a<br>Hptm.           | 10./2<br>Oblt. Frhr.<br>v. Gais: | 9./2<br>Lt.<br>Shaund | 2./1.<br>Hitter | 3. Erf.<br>Oblt. Beper                | 12./2<br>Hptm.<br>v. Erdert | 11./2<br>Sptm. Anders  |
| flamk'd                              | berg<br>1/3 N. G                 | burg                  | 1/2 9           | 1/3 R. G. A.2                         | 1/2 8.                      | 3/4 2.                 |
|                                      | 2t. Degentolb Obit. Barad        |                       |                 | Li. Müller                            | Lt. Halste                  | Li. v. Biller:<br>bed. |
|                                      | ++                               | 4                     | 4 4             | + +                                   | 4.4                         | the sheet              |

Den hotentoten war es am 7. Eftober mit hiffe eines übergelaufenn fartigen Boliffen gelungen, bie Zation Jerusalem zu überrumpeln, wobei Leutant zuunann und der Reiter den Tod sanden und ein Reiter verrumdet nurde. Den bier aus hatten sie fich weiter nach Sidend dem Dranie zu gewandt. Auf die Medien den fich mehrere Bunden bei Ondermaife und Biltmund beischnen. Die Besaug von Schultviffe war vor ihnen auf englisches Gebiet übergetreten – folgte Oberstleutnant von Semmern in dieser Richtung, aber auch de in Denkematife und Strutgofen, wo des Keitelungen am 15. Eftober eintroffen, soh man nur sech sie sieden Tage alte, den ham abwärts führende Spuren. Kumbischierenachrichten zusolge follte der Jeind im Begriff ein, seine Wersten des Kerldortsohrift und Bembrech über der Oranie zu feben.

Es galt also, von neuem auf die Suche nach ihm zu gehen, so sehr bei Ermischen der Tere und die stodende Gebensmittligsfat auch die Benegungen er ichwerten. Hauptmann v. Roppy wurde über Ildabis auf Beendred, Hauptmann Gebert über Gewendern auf Kertkartsbrift angefett. Aber auch dier dosselbe Bild! Leibalich

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

Spuren zeigten, bag ber Beind gwar bier gemefen, aber bereits vor mehreren Zagen Oranje abwarts weitergezogen war. Anfcheinend hatte ftarfes Anfchwellen bes Bluffes bas Uberfeben ber Berften verhindert. Die beutiden Abteilungen mußten nun gunachft wegen Mangels an Beibe nach Ubabis gurudgenommen werben,

Uber ben Berbleib und bie Abfichten bes Reinbes, ber nunmehr in bas unwirt. Dberftleutnant liche und ichwer zugangliche Dranjebergland eingebrungen war, gingen bie Melbungen van Gemmern und Mutmaßungen auseinander. Balb follte er bei Belladrift ober wolllich ben barieboeft Uferwechfel feiner Beriten bewirfen, balb bei Bartebeeftmund mit ftarferen Rraften fteben, balb enblich fich mit ber Abficht tragen, bas nur ichmad befeste Ramansbrift au überfallen, um fich in ben Befit ber reichen Borrate biefes Daggains au feben. Wie ipater befannt geworben ift, bat biefe Abficht tatfaclich bei Morenga beftanben. Belang ihm beren Ausführung, jo murbe ein Operieren großerer Truppenabteilungen im Guben fur bie nachfte Beit unmöglich gemacht. Es galt, biefe Abficht bes Feinbes unter allen Umftanden gu verhindern, und beshalb war unverzügliches, icharfes Rachbrangen ohne Rudficht auf Berpflegungefdwierigfeiten geboten. Oberftleutnant van Semmern ordnete baber am 18. Oftober in Ubabis an, bag bie Abteilung Roppy über Belloorbrift-Bellabrift, Die Abteilung Giebert über Belloor-Genborn auf Sartebeeftmund, wo ber Jeind vermutet murbe, porgeben follten. Rach ben Angaben ber ale Rubrer angenommenen, angeblich lanbestundigen Buren boffte man, mit beiben Abtrilungen am 22 Sartebeeftmund ju erreichen. Die Berechnung ber Buren follte fich inbes ale irrig erweifen.

Die Abteilung Roppy, Die auf ihrem Mariche langs bes Dranie auf unwege Die Abteilung jamen Caumpfaben porguruden batte, mußte wegen ber zu erwartenben Belantes Roppy bringt ichwierigfeiten ihre Rarren und Bierbe gurudliffen und ben bringenbften Bebarf an ambranjevor. Munition und Lebensmitteln auf Tragetieren verladen. Die Berpflegung reichte iober 1905. trot ber Berabiebung ber Bortionen auf Die Salfte nur bis jum 22, von ba ab mufite man fich mit gefchlachteten Eragetieren bebelfen, bis neue Bufuhr tam. Die Starte ber Abteilung fant nach Abgang ber gum Schute ber Bferbe erforberlichen Bebedung auf etwa 200 Gewehre, zwei Dafdinengewehre und brei Beidute. Sie trat am 20. Oftober 400 pormittage ben Bormarich an.

Diefer geftaltete fich von Unfang an außerft beichwerlich. Blubenbe Connenftrablen brannten bom wolfenlofen Simmel auf bie tablen Reljen bernieber und bie aufergewöhnliche bibe ericopfte Meniden und Tiere in bobem Dafe. Gie zwang, Die Dariche größtenteils bei Racht auszuführen. Die Tiere litten auferbem unter bem gangliden Mangel an Beibe, am Dranje abgeriffener Schilf mar bas einzige Sutter. bas man für fie fand. Die hoffnung, nun endlich an ben Feind zu tommen, bielt inbeffen Rubrer und Truppe trot aller Leiben und Semmnifie aufrecht. jumal bie Ausficht muche, bie hottentotten zu ereilen. Im 22, morgens murbe bie Gegend von Bellabrift erreicht. Runbicafter melbeten, baf bie Sottentotten nur

11/3 Stunden weiter unterhalb fagen. Brifdere Spuren, ftebengelaffene und berenbete Bferbe beftätigten, baf man bem Beinbe fich naberte; aber fo ichnell bie Abteilung auch folgte, ber Beind ichien noch ichneller ju fein. Doch allmablich wurden bie Spuren immer beutlicher und bie Rabe bes Beinbes immer gewiffer. In ber Racht jum 24. Oftober wurde ber Darich ohne Unterbrechung fortgefest. hartebeeftmund, ber angebliche Cammelplat bes Wegners, mußte in ber Frube

Abbildung 34.



Abstieg der Gebirgsbatterie.

erreicht werben. Sollten fich die gewaltigen Anftrengungen ber letten Tage lobnen und wurde es endlich gelingen, ben Beind ju faffen und jum Rampfe gu ftellen? Das war bie alle Gemuter in Spannung baltenbe Grage,

Die Gpige Geinb. Gefecht bei Sartebeeftmunb. morgens.

Um 700 morgens betrat bie Abteilung eine Glache, wo bie Berge halbfreisformig ftoft auf ben vom Rluftufer gurudtreten. Die bierburch gebildete, von niedrigen Dunen burchzogene Ebene war von ben Bergen volltommen beberricht. Es war eine Stelle, wie geschaffen für einen ber berühmten Sinterhalte ber Sottentotten, allein es ichien, als ob bie 24. Oftober Abteilung auch biefe gefährliche Stelle ohne Rampf überwinden murbe. Boraus maricierte die Spite unter Leutnant v. Bojanowsti, bann folgten bie 2, und 9, Rompoguic, bie Moldinengewehre, die Artillerie und am Ende die Rompognien 10 und a. Auf den nur 400 bis 500 m entfertenten, die Jidde im Jalobreis umschiedengenen von auch deim genauesten Khieden mit dem Golge feine Spuir von einem Jeinde zu erkennen. Die der Spise zugeteilten Buren und eingeborenen Soldsten duten mit ihren schoren forfenten Goldsten deuten int ihren schoren forfenten forfenten artifunisies Bereisfluftige gewöhnten Kugen niegends etwas Berdäckiges wahrgenommen. Es schien, daß der Gegener um jeden Preis den Kampl meiden woller sich hätte er in biefem, seine Sampledart ausgerordentlich Spänstigkenden gegen der der beginnt gewein Gediabe siederich Wähertland geleistet, zumad der Deutstiech vie für fie





Das Gefechtsfeld der Abteilung Koppy bei Fartebeeftmund. Bon Often aus gefeben.

jo gelahrvolle Ebene auf ihrem Bormarsch auf jeden Jall durchschreiten musten. Es galt, keine Zeit zu verfrieren und wurerigsisch von neuem nachzuderigen, um den scheinder silechenden Gegene doch noch einzubollen. Der scheinerige Abstiga auf die Seine gelang ohne Zwischensch und siene die eine dereitste der Alle von eine die geste im Bagtest die Freise der Freise der Freise der die Freise der Freise der Verletzung der freise der Verletzung der Verletzung der Verletzung der verletzung der verletzung der verletzung der verletzung der verletzung der verletzung der verletzung der verletzung der verletzung der verletzung der verletzung der verletzung der verletzung der verletzung der verletzung der verletzung der verletzung der verletzung der verletzung der verletzung der verletzung der verletzung der verletzung der verletzung der verletzung der verletzung der verletzung der verletzung der verletzung der verletzung der verletzung der verletzung der verletzung der verletzung der verletzung der verletzung der verletzung der verletzung der verletzung der verletzung der verletzung der verletzung der verletzung der verletzung der verletzung der verletzung der verletzung der verletzung der verletzung der verletzung der verletzung der verletzung der verletzung der verletzung der verletzung der verletzung der verletzung der verletzung der verletzung der verletzung der verletzung der verletzung der verletzung der verletzung der verletzung der verletzung der verletzung der verletzung der verletzung der verletzung der verletzung der verletzung der verletzung der verletzung der verletzung der verletzung der verletzung der verletzung der verletzung der verletzung der verletzung der verletzung der verletzung der verletzung der verletzung der verletzung der verletzung der verletzung der verletzung der verletzung der verletzung der verletzung der verletzung der verletzung der verletzung der verletzung der verletzung der verletzung der verletzung der verletzung der verletzung der verletzung der verletzung der verletzung der verletzu

wehrte fich an Ort und Stelle, jo gut und jo lange es ging; ein Zurudlaufen jum Gros war unmöglich.

Der jurichtver Ernig ber Loge wor jedem sofert fler; die gange Abetinung war in der Sigte des Nachrängens in eine Falle geraten umd auf engen, soft dechungslofem Raum rings umstellt. Allein die deutschen Reiter verloren nicht einen Augenblid den Halt. Diene Befeh, ichneil und geräussches entwickleten sich gunächt die zum d. Rennpagnie, der denem sich Dauptmann v. Roppto befand, mit Jerott nach Welften und Vordwessen umb befehre einen schwach gewellten Dünerrand, die 10. Komzonie und die Somozonie Sa. fäwentlen nach Vorten in. Dauptmann der Verrest.



der hier ben Befeit übernemmen hate, wurde die dem Bemilhen, seine Leute hinter einer Omne in Geflumg ap bringen, von der iddiligen Angel ereilt. hinter der Infanterie suhren die Geschünke und Waschinengewehre unter lebhaftem Zeuer des Gegeres auf, und jener die Geschünke am anheisten erchten Zügel rücknörted der De, Kompagnie, proor die Geschünke am anheisten erchten Zügel rücknörted der De, Kompagnie, die Wosselliengewerde hinter der Erchzelbempagnie.

Trop ber schmellen und guten Ennwicklung war die Zoge von Ansang an ebbentlich, da das feinblück Zeuer jehr wirtsam war. Nach bessen Settigteit und der Kunden bestimmt der feinblücken Setellung zu urteien, war man von einem erbebtick über-lögenen Gegene umschlessen, der den missembem Sobien in mehreren Sendererten interenander besteh feinbereinander besteh feine Unschwerteit mit dem eigenen dere feine Unschwerteit mit dem eigenen

Feuer, wie es ichien, nichts auhaben tonnte. Die Ermattung ber Leute nahm nach bem porangegangenen Rachtmarich und unter ber immer ftarfer werbenben Site balb einen bebroblichen Grad an. Auch bie Berlufte mehrten fich. "Die Dunenranber", ichreibt einer ber Mittampfer in einem bereits veröffentlichten Berichte,\*) "tonnten von ben hottentotten gang beftrichen werben, mabrend wir nichts, aber auch gar nichts faben. Reiner von une tonute fich auch nur rubren, obne von allen Geiten auf nachfte Entfernung beichoffen gu werben. Und bie Rerle ichiegen bervorragenb! Giner nach bem anberen fiel, balb rechts, balb linte. Wer nur ben Berfuch machte, ben Ropf ober bas Bewehr gu beben, ber murbe fofort von mehreren Augeln gugebedt."

Der Bubrer, Oberftleutnant van Cemmern, batte fich, als alle Rrafte eingefest maren, nach vorne gur Rompagnie Ritter begeben. Die Anwesenheit bes oberften Rubrers in ber porberften Linie, feine Rube und Giderheit erfullte bie Reiter mit neuer Buverficht.

Balb brobte indes eine neue Befahr: Die Sottentotten hatten in bem Beftreben, Die gottenbie Deutschen von allen Geiten eingulreifen, auch die englischen gnfeln im Oranjes totten fluß besetht und begannen von bort die Deutschen mit Flanken und Rudenfeuer gur Beutschen von übericutten. Der Leutnant Schaumburg verluchte, biefem neu guftretenben Reinbe ben Dranies einige aus ber Front gezogene Schuten ber 9. Rompganie entgegenzuwerfen, aber Infeln aus, ebe biefe bie als Rampfftellung auserfebene Dune erreicht hatten, maren alle verwundet. Leutnant Schaumburg murbe bei bem Berfuch, einen ichwer getroffenen Unteroffizier in Dedung ju bringen, ameimal getroffen.

hauptmaun v. Roppy ließ nun, um nicht vom Oranje und bamit vom Baffer abgefdnitten zu werben, bie Rompagnie Ba fehrt machen und gegen ben Gluf vorgeben. Leutnant Degentolb brachte in richtiger Burbigung ber bier brobenben Befahr eines feiner Mafdinengewehre rechts von ber Rompagnie in Stellung. Dem vereinigten Reuer bes Dafdinengewehrs und ber Kompagnie gelang es, bier wenigftens bas feinbliche Fener jum Schweigen gu bringen und ben Begner von ben Infeln gu verjagen. Rach einiger Beit verichwanden auch bem außerften rechten Rlugel gegenüber bie hotteutotten, fo bag bie Befduge bes Oberleutnants Barad eine neue Stellung nehmen tonnten, von ber aus fie bas Teuer ber 2. und 9. Rompagnie gu unterftugen vermochten. Aber auch bie Artillerie tounte ben fast unfichtbaren Beinben wenig anhaben. Das Feuer ber hottentotten ichlug mit ungeschwächter Bestigfeit von ben Bergen berüber, fobalb fich ihnen ein lohnenbes Biel bot. Gin weiteres Borgeben ber ungeschütt baliegenben beutschen Linie mar bei bem verheerenben Feuer ausgefchloffen, es mare gleichbebeutenb mit Bernichtung gemefen.

Die Berlufte erreichten allmablich eine Sobe, wie fie feit Groß-Rabas feine

<sup>\*)</sup> In ber Magbeburger Reitung.

Die Rampfe ber bentiden Truppen in Gubmeftafrifa. II.

Abbildung 36.



Bon Giben ans gefeben.

soon voiel Berluste batte, gerufen. »Komme gleichte Nach einigen Minner bei ausglaufen, von einem Hagel von Geschöffen überschüttet. »Bode — "Siert, stibber herauft" Einige Leute pacten ihn und gerten ihn den Tünenrand bober wir unt blauem Ange davongekommen. Dann legte er die nötigen Bertiswei immer befüg dechöffen. Das Bertrandzigu wor auf den Trageiteren, die frie erschöffen waren, so wurde teitweife mit Homdskrunden verbunden. Dann wiede Eichhon wan anderen Ande der Schiennline "Ho mit der verwunden, herr Deutschien und anderen Ande der Schiennline "Ho die der vor der der verschieden der verschieden der verschieden der verschieden der verschieden der verschieden der verschieden der verschieden der verschieden der verschieden der verschieden der verschieden der verschieden der verschieden der verschieden der verschieden der verschieden der verschieden der verschieden der verschieden der verschieden der verschieden der verschieden der verschieden der verschieden der verschieden der verschieden der verschieden der verschieden der verschieden der verschieden der verschieden der verschieden der verschieden der verschieden der verschieden der verschieden der verschieden der verschieden der verschieden der verschieden der verschieden der verschieden der verschieden der verschieden der verschieden der verschieden der verschieden der verschieden der verschieden der verschieden der verschieden der verschieden der verschieden der verschieden der verschieden der verschieden der verschieden der verschieden der verschieden der verschieden der verschieden der verschieden der verschieden der verschieden der verschieden der verschieden der verschieden der verschieden der verschieden der verschieden der verschieden der verschieden der verschieden der verschieden der verschieden der verschieden der verschieden der verschieden der verschieden der verschieden der verschieden der verschieden der verschieden der verschieden der verschieden der verschieden der verschieden der verschieden der verschieden der verschieden der verschi

ju fein. Gin braver, alter Schubtruppler fagte: » Donnerwetter, bas tonnt' ich nicht!« Dann murbe ber Argt wieber mo anbers bingerufen. Ginige Leute riefen ibm gu: Bleiben Gie bier, herr Oberargt, fonft bolt Gie's!« Er lief aber an ber Couben: linie entlang und erhielt babei gwei Schuffe in bie Untericentel; nur, bag einige Leute ibn noch fcnell gu fich beraufgogen, rettete ibn bom Tobe."

Begen Abend glaubten bie hottentotten offenbar, baf nun bie Biberftanbefraft ber Deutschen ericopit fei. Gie machten gang gegen ibre Bewohnheit in ber Dammerung einen Berfuch, von ihren Bergen berunter jum Angriff vorzugeben, aber bas fofort guflebenbe Gener ber Deutiden lieft fie von ihrem Borbaben balb wieber abfteben.

Bahrend bes gangen Tages hatte ber verantwortliche Gubrer, Oberftleutnant Die Abteilung van Cemmern, mit machfenber Corge und mit immer fteigenber Ungebulb bie Blide Siebert bleibt nach Rorben gerichtet, von mo bie Abteilung Giebert eingreifen mußte. Infolge ber Unqunft bes Belandes mar es nicht möglich, mit ihr beliographifche Berbindung berguftellen, jo bag man tagelang ohne nachricht von ibr gewesen war. Da bie Abteilung jeboch bereits am 22, Oftober Bartebeeftmund batte erreichen follen, fo glaubte Oberftleutnant van Gemmern annehmen gu tonnen, baf fie jest am 24. in unmittels barer Rabe bes Rampfplates fic befanbe. Der Ranonenbonner muftte fie ficher auf bas Gefechtefelb führen. Dann tonnte bas au fich ausfichtslofe Ringen immer noch au einem Erfolg, vielleicht au einem entideibenben Giege führen. Allein Ctunbe auf Stunde verrann ohne eine Runde von ber fo febnlich erwarteten Abteilung. Schon begann ber Tag fich ju neigen, bie bereinbrechenbe Duntelheit brangte ju einem ents icheibenden Entichluß. Der Gubrer mußte fich mit bem Gebanten vertraut machen, baß bie Bilfe ausblieb und in biefem fo uberaus ichwierigen Gelande einer jener Bufalle eingetreten mar, bie bie icheinbar guverlaffigfte Berechnung gunichte machen, Wie geftaltete fich aber bann bie Lage ber Abgeilung Roppy? Griff bie Abteilung Siebert nicht ein, bann mar feine Soffnung auf ben Gieg. Rach ben Anftrengungen bes Tages, ben großen Berluften und bei bem fich bereits bemertbar machenben Munitionsmangel mar feine Ausficht porbanben, ben Rampf mit bem in feiner Befechtefraft anscheinend nicht ernftlich geschwächten Beind am folgenden Tage mit Erfolg von neuem aufzunehmen. 3m Gegenteil, bie Lage ber geschwächten beutiden Abteilung fonnte bann um fo bebenflicher werben, als bie an Babl erheblich überlegenen Bottentotten, unfichtbar, wie fie binter ihren Gelfen maren, mit Leichtigfeit bie ungebedt baliegenben Deutschen völlig ju umichließen vermochten. Gelang ihnen aber bies, fo mar bas Chidfal ber beutiden Abteilung befiegelt. Diefe Gefahr galt

Der Fuhrer entichlog fich baber, unter bem Schute ber Racht bie völlig Roppy wird bedungstos baliegenbe Abteilung aus ihrer augenblidlich fo ungunftigen Stellung auf Die boben binter bie weiter rudwarts gelegenen Soben gurudaunehmen. Dier mar fie in ber genommen

es unter allen Umftanben abzuwenben,

aus.

Lage, einen etwaigen Angriff bes Geguers am nachsten Tage mit Erfolg der griff aber wiber Erwarten bie Abteilung Siebert boch noch ein, so nur wi loren und ber Angriff sonnte wieber aufgenommen werben.

Nad Einbruch ber Dunkfleit wurde das geuer eingefelt und by pagnien 10 um da giowie bie Krittleite in eine Kufinosmeftellung am Dim Geschiefeldes gurüfgenommen. Die 2. und 9. Rempagnie schaften, geineitennoch betig beschoffen, die jadiciesen Berneumbeten nach rüchreisen ab bai mb an beisem entlang sicher bei Kufinosmeftellung gurüft. Die Machiempsme

Abbitdung 37.



fioben bei fartebeettmund, aut denen die Abteitung Koppy nach dem Cetecht Aufficiat; "

ein Jug ber 2. Kompagnie bedten unter ber Fuhrung bes Leutnants D. Mome bie gange Bewegung. Erst am 25., 200 vormittags, war bie Abteilung is Mon Stellung gesechtsbereit vereinigt.

Ein in der Worgendammerung unternommener seindlicher Borsen web im bener adgeniesen, worams die hotentetten in über Berschaumung miest dab darum fandunten sie and bei ieu wie berschaumten in westlicher Michay dendete der Kamps. Er hatte der deutschen Aberlinng an Toten zwi Effizie Edinistörssigier und vierzehn Wann, an Bermisten dere Mann und an Bermisten Brigier, einen Sanikästörssigier, einen Beteinstängier, einen Beteinstän und 30 Mann auf 201 w. der Offizier, 18,3 v.d., der Mannschaften).

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

Nachbem bie hottentotten abgezogen waren, mußte fich bie beutiche Guhrung Oberftleutnant enticheiben, ob fie bem Reinde folgen ober bie Unternehmung aufgeben wollte. Der van Gemmern Bunich, nach fo fdweren Opfern wenigstens einen fichtbaren Erfolg ju ernten, war Barmbab. natürlich in jebem Reiter lebenbig, aber ber Musfuhrung ftanden unüberwindliche 25. Ditober. Sinderniffe im Bege. Bor allem mußte man fich fagen, baß jett auf ein Gintreffen ber Abteilung Giebert auf feinen Gall mehr gerechnet werben fonnte. Done bie von ihr erhoffte Ergangung ber Munition und Berpflegung mar eine Berfolgung undentbar. Insbesonbere mar bie Munition fast ausgegangen, ein weiteres Gefecht tonnte taum burchgeführt werben. Der nur bis jum 22. Oftober ausreichenbe Broviant mar langft aufgezehrt, bas Bleifc ber noch vorhandenen Tragetiere mar bas einzige, mas bie Abteilung wenigstens für einige Beit vor bem Sungertobe bewahren tonnte. Die gabireichen, jum Teil ichwer Bermunbeten tonnten nur notburftig verforgt werben. Auf Rufuhr ober Unterftubung von irgend einer Geite mar nicht gu rechnen. Es galt baber jest, bie Abteilung burd Ergangung ber Munition und Berpflegung junachft wieber gefechtsfähig ju machen; bies war nur in Warmbab möglich. Der Gubrer beichlog beshalb, mit ber Abteilung borthin ju marichieren. Das erfte Marichgiel mar Rambred am Dranje, wo bie Bermunbeten mit vieler Mube über ben Bluß auf bas englifche Gebiet gefchafft murben, mas faft einen vollen Tag in Unfpruch nahm. Gie fanden in ber naben fatholifden Diffionsstation Bella Aufnahme, wo fich bie Diffion ihrer, nach bem Bericht bes Sauptmanns v. Roppy, in ber aufopferungevollften Beije annahm. In Rambred erhielt Oberftleutnant van Semmern bie erfte Radricht von ber Abteilung Giebert burch ben Buren

Dies Abeteilung war am 19. Ottwer von Udobis odmarfchiert und hatte unter refebilische, durch Siele, sissische Wege um Wellermangst ebenigem Anfregungen, die Insancteie zu Zuß, am 22. Ottwer morgens eine Wossperielle erreigt, die die February der Freine Vollegen und der Verlagen und Verlagen und Verlagen und hatte der eine Verlagen und Verlagen und Verlagen und Verlagen und Verlagen und Verlagen und Verlagen und Verlagen und Verlagen und Verlagen und Verlagen und Verlagen und Verlagen und Verlagen und Verlagen und Verlagen und Verlagen und Verlagen und Verlagen und Verlagen und Verlagen und Verlagen und Verlagen und Verlagen und Verlagen und Verlagen und Verlagen und Verlagen und Verlagen und Verlagen und Verlagen und Verlagen und Verlagen und Verlagen und Verlagen und Verlagen und Verlagen und Verlagen und Verlagen und Verlagen und Verlagen und Verlagen und Verlagen und Verlagen und Verlagen und Verlagen und Verlagen und Verlagen und Verlagen und Verlagen der Verlagen und verlagen und mit gestigen der Verlagen und man 23. in aller Prühe der Mustig der unter Welfertenmanst um der Verlagen Welferen biederte interfetze Erichte der unter Welfertenmanst um der Weite Welferfeit traten

Stunberg, ber vom Sauptmann Giebert jur Aufnahme ber Berbinbung entfanbt

worben war.

Der Bormarfc ber Abteilung

Siebert.



Sitifchlage ein, ein Teil ber Leute mußte auf ben Beschuten ber 8. Batterie gesahren werben.

Der Weg wandte sich immer mehr nach Osten, also vom Oranje weg. Tropbem wurden nach lurger Rost um die Mittaglfunde weitermarsschiert. Jauptmann Siebert hosste, war den nicht bei Hartbefelmund, dann menigstens in der Gegend von Belädrisch den Musse zu erreichen. Schließlich aber mußte er sich überzzugen, doß der eine glichigene Weg unter leinen Umständen an das Ziel, sondern in die Gegend von Kligtimstuss- Zaimas slüdte. Gine Schluck, die durch das wistgerfüsste Gegend von Kligtimstuss- Zaimas slüdte. Gine Schluck, die durch das wistgerfüsste Gebrige nach Sielden onforienen der Norme führte kreines fich das fehrer unafnolich

hauptmonn Siebert entfclieft fich umzutebren.

nach Guben anscheinend jum Dranje führte, erwies fich ale fower juganglich. Mus Rudficht auf bie große Ericopfung feiner Leute und bie ungureichenbe Berpflegung faßte Sauptmann Giebert, beffen Tatfraft bie beutiden Baffen menige Mongte anpor in ben Rarrasbergen mand iconen Erfolg zu banten gebabt batten, jebt ben ichwerwiegenben Entichluß, mit ber gangen Abteilung wieber umgutebren. Ein Berfud, wenigftens mit ben marichfabigen Mannicaften quer burd bas Bebirge nach Guben an ben Oranje vorzubringen, wurde nicht gemacht. Um 23. Oftober 4 30 nachmittags trat bie Abteilung ben Rudmarich nach Umeis an. Das Gros erreichte 1100 nachts bas tags juvor entbedte Bafferloch, wo fur bie Dannichaften Baffer gefcopft werben tonnte. Bahrend bie Artillerie und bie 3. Erfatfompagnie bort gurudblieben, festen bie 11. und 12. Compagnie am Morgen bes 24. ben Rud. marich nach Umeis fort, faft gur gleichen Stunde, in ber bie Abteilung Roppy in einen überaus beifen Rampf eintrat. Runde bierpon brachte ber Ranonenbonner, ber bier gegen 800 morgens aus fublider Richtung vernommen murbe. Sauptmann Siebert glaubte fich inbeffen barauf beschränten gu follen, ben bei ber fublichen Gruppe gurudgebliebenen Oberleutnant Bever mit ber Aufflarung in ber Richtung auf ben Gefechtelarm au betrauen. Diefer mar bem Befehl bereits guporgefommen und mit Mannicaften ber 3. Erfattompagnic und 8. Batterie fowie zwei Beiduten ber 2. Batterie in einem Revier nach Guben vorgebrungen, aber icon nach turger Beit verfagten bie Tiere. Oberleutnant Beper versuchte gu Gug weiter porgubringen trot bes fich immer fdwieriger geftaltenben Belanbes. Als jeboch gegen 1100 pormittags ber Gefechtslarm verftummte, gab er ben weiteren Bormarich auf.

Unter biefen Umftanben glaubte Sauptmann Giebert auf einen weiteren Berfuch, Die Abteilung an ben Oranje vorzudringen, verzichten zu muffen; er beschloß, feine Abteilung nach Barm-Barmbab gurudauführen und fie bort wieber in gefechtefabigen Ruftand gu bringen, um bann auf homsbrift ober Ramansbrift vorzugeben. Demgemäß fanbte er bie 25. Ottober 12. Rompagnie noch in ber Racht gum 25. nach Barmbab gurud, Um 25. murbe bie Artillerie unter Bubilfenahme von aus Barmbab gefommenen Dofengefpannen Somebrift. nach Umeis gurudgenommen, wo bie 11. Rompagnie bie Arbeiten gur Baffererichliegung fortgefett batte. Die 3. Erfattompagnie fam nach Genborn. In ber Racht jum 26. traten auch biefe Abteilungen ben Rudmarich nach Warmbab an.

Rorftog auf

Sier war ingwischen bie Rachricht eingegangen, bag bie Abteilung Roppo noch in ichwerem Rampfe ftebe und nicht vom Beinbe lostommen fonne. Sauptmann Siebert entichloft fich nunmehr, unverzuglich auf homebrift wieber vorzugeben. Rachbem getrantt, geraftet und ein Teil ber Berlufte an Tieren erfett mar, brach er noch am Abend bes 26, mit ber 11, und 12, Rompganie und ber 2. Batterie nach Murisfontein auf, wo er 1000 abends eintraf. hier holte ibn ein Befehl bes Dajors Traeger aus Barmbab ein, wieber gurudgutebren, ba ingwijden beruhigenbere Radis richten über bie Ereigniffe bei hartebeeftmund und ben Berbleib ber Abteilung Roppy eingegangen waren.

> aug ber Ableifung Roppy.

Diefe hatte, nachbem fie ihre Bermunbeten in Bella geborgen hatte, in ber Racht Beiterer Rudjum 28. Oftober ben Marich ohne Weg und Steg quer burch bie Dranjeberge nach Umeis angetreten. Roch einmal murbe bie Biberftanbofraft ber Braven auf eine barte Brobe geftellt, indem fie auf ihrem Mariche 40 Stunden lang ohne Baffer blieben. Erft in Umeis, wo Baffer und Lebensmittel angetroffen wurden, fanben ibre Leiben ein Enbe. Bier ftiegen auch bie in Belloor gurudgebliebenen Bferbe und Bagen wieber gu ber Abteilung. Am 31, murbe bann ohne weitere Storung Warmbad erreicht,

Die Abteilung hatte 178 Bferbe und 102 Gfel eingebuft; von biefen Berluften entfiel ber größere Teil auf ben letten aufreibenben Darfc von Bellabrift nach Umeis. Der Saltung ber Truppe mabrent ber gangen fo überaus anftrengenben Unternehmung ftellt hauptmann v. Roppy in feinem Bericht folgendes Beugnis aus: "Die Leiftungen ber Offigiere und Mannicaften bei ben großen Anftrengungen, bei neun fich unmittelbar folgenden Rachtmarichen - bie glubenbe Site verbot in biefer Beit langeres Marichieren am Tage - waren gang bervorragenbe im Gefecht wie mabrend ber Darice. Ramentlich muß ber frifche Beift, ber bis jum legten Augenblid in ber Truppe berrichte, anerfannt werben, umfomebr, ale bie Berpflegung febr targlich war und bie Abteilung auf bem Mariche vom Oranje bis Umeis 40 Stunden obne Baffer gewefen ift."

Der Marich von Bellabrift nach Umeis ift eine um fo größere Leiftung, als er von ber Truppe nach einem außerst aufreibenben und verluftreichen Rampfe geforbert werben



mußte und burch ein Belande führte, bas bem Sauptmann Giebert am 23. Oftober unüberwindliche Schwierigfeiten gu bieten ichien. Die Tapferfeit, Ausbauer und Singabe, welche bie Abteilung Roppy mabrent ber Unternehmung am Dranie bewiesen bat, werben ftets au ben bebeutsamften Leiftungen gablen, Die beutiche Reiter in biefem Gelbzuge vollbracht haben; fie werben fur alle Beiten ein Rubmesblatt in ber Beicichte ber fubmeftafritanifden Schuttruppe bleiben!

Die gebrachten Opfer maren nicht vergeblich gewesen. Much bie hotten- Ergebniffe ber totten hatten, wie man fpater von Englandern, Die bas Gefecht vom linten Ufer Sariebeeft bes Oranie beobachtet hatten, erfuhr, fower gelitten, und zwar weit fomerer, operation. als man anfänglich auf beutscher Seite angenommen batte. Gie maren, wie auch ihr frateres Berhalten bewiefen bat, ju weiteren Unternehmungen junachft unfabig; nach bem Befecht waren fie in bie Begend bes unteren Som-Reviers gezogen, wo fie junachit untatig verblieben. Damit mar bie Befahr fur Ramanebrift befeitigt. Die Erbaltung biefes fur bie beutide Cache fo wichtigen Blates mar bas nachfte Ergebnis bes ichweren Rampfes von Sartebeeftmunt, ber fur ben Musgang bes Rrieges pon entideibenber Bebeutung batte merben fonnen, wenn es ber Abteilung Siebert gelungen mare, wenigftens mit Teilen bis an ben Oranje poraubringen.

Da vor ber Auffullung ber Magagine an eine neue Unternehmung gegen bie Bonbelgwarts nicht gu benten mar, beschränfte fich Oberftleutnant van Gemmern gunachft auf bie Sicherung ber bebrobten Ctappenftrage Ramanebrift-Barmbab und nahm bemgemäß eine Reueinteilung ber Truppen vor. Die Abteilung Giebert, beren Rommanbo an Stelle bes jum Rommanbeur ber Gubartifferie ernannten bisberigen Subrers Major Traeger übernabm, murbe mit ber Bejetung von Ramansbrift, ber Schlucht nörblich Ramansbrift und ber Rorechabichlucht beauftragt, Die Abteilung Roppy nach Sanbfontein und Murissontein verleat.

Die Sottentotten magten fich erft, ale erneut Mangel an Lebensmitteln und fonftigen Die Sotten-Bedürfniffen bei ihnen eintrat und gunftige Gelegenheit fie lodte, ju einem fleinen totten nachbem Raubzug gegen die Etappenftrage bervor. In der Racht jum 9. Rovember griffen etwa Sartebeeft-100 hottentotten fublich Murisfontein eine Berpflegungstarre an, wurden aber von ber Rompagnie Ritter vertrieben. Gin weiterer Beutegug erfolgte am 24. und 25. November gegen Canbfontein. Much bier wurde ber Gegner in einem Gefecht am 25. frub abgewiesen und ging nach Guben gurud.

Ingwifden batte Oberftleutnant van Gemmern am 23. Rovember infolge Rrantbeit ben Befehl an Major Traeger übergeben, um einige Beit fpater Die Beimreife ". Eftorff über nach Deutschland anzutreten. An feiner Stelle wurde im Dezember Major v. Eftorff, Dberbefehl im ber bisber im Oft-Ramalande ben Befehl geführt batte, mit bem Oberbefehl im Guben und mit ber Leitung ber Operationen gegen bie Bonbels beauftragt. 218 Generalftabsoffigier wurde ihm Sauptmann v. Sagen gugeteilt.

Dezember 1905.

Die Aufgaben, Die ben neuen Rommanbeur erwarteten, waren feineswegs leicht. Richt nur, baf ber Bonbeleftamm ale einer ber friegetuchtigften im gangen Ramalande galt, auch ber Rriegeschauplat ftellte ber beutiden Rriegführung erheblich größere Cowierigfeiten entgegen ale bas Damaras und Rordnamgland. Babrent bier bas mafferlofe Gebiet bes Canbielbes und ber Ralabari bem Ausweichen bes Gegnere ein Biel fette und es nur Minderheiten gelang, fich burch bie Bufte in bas englifche Gebiet ju fluchten, lagen bie Berhalmiffe an ber Gub: und Guboftgrenze fur bie Gingeborenen weit gunftiger. Das jebergeit erreichbare englifche Grenggebiet batte fic immer mehr ju einer fur fie febr vorteilhaften Operationsbafis ausgestaltet, bie es ihnen ermöglichte, ben Rrieg in Die gange ju gieben. Die Brenge bot ihnen ftete in ibrer Bedrangnis eine fichere Rufluchtsftatte, wohin fie ibre Berften abichieben und wo fie in ber ihnen ftammverwandten Bevollerung ftets wirffame Unterftubung finden tonnten. Lange ber gangen Grenge fafen gubem gablreide gemiffenlofe meife Banbler, bie ben Sottentotten fofort fur bas gestoblene Rriegsgut Munition und Proviant gaben. und beren Befcaft umfomehr gebieb, je langer ber Rrieg mabrte. Die von ben Deutiden gehetten friegemuben Orlog-Leute fonnten fich jenfeite ber Grenze erholen und, neu geftartt und mit neuen Mitteln verfeben, auf bas beutide Gebiet gurudfebren. Much burch bie Ratur bes lanbes maren bie Gingeborenen in ihrem Rampfe begunftigt. Gie fannten ieben Schlupfwinfel in ben ichwer juganglichen Gelfentluften ber Rarras- und Drauieberge, iebes Bafferloch und jebe ber fparlicen Beibeftellen.

Alle biefe Berhaltniffe erschwerten ben Deutschen die Krieglührung im Güben ungemein; allein man boffte mit Rocht, bag ber neue Kommandeur, der in besonderem Maße bad allgemeine Bertrauen besas, auch dieser Schwierigkeiten in nicht zu ferner Zeit Gerr werben würde.

Sas Außer ben icon nach bem Süben in Bewegung gefehten Berstärkungen (7. und bereitungen 8. Reumpagnie 2. Zeitbergimentet und 1,2 8. Deuterit murten bem Weiger v. Estorif ber neue Bib bei 1. Sempagnie 1. Zeitbergiments, bie 1. und 3. 2. Zeitbergiments, vier Juntengludube stationen und elf Signaftrupps zugewiesen. Bis ber neue Züchrer und die Berstärkungen verlähmlise, und Eelle woren, muste noch gereum Zeit berzecken.

Aber auch nachem biefe eingetroffen woren, komnte Wajor u. Efterfi noch nicht loofslagen. Denn auch die senstigen Berbereitungen zu ben neu einzuleitenben Sperationen vollzogen sich sehr vollsaginner, als man aufänzlich angenommen hatte. Grenzischwierigsteiten verzigerten die Anchildung der Wogagine um so erhöblicher, als gerabe zu hiefer Jeit die an sich stom geringe bestungsstigkeit des Beiweges burch Kinderpelt und Vmgensende, die verberende Diese unter ben Jugsteren soederen und zahleriche Zuhrparks undeweglich machten, auf ein Mindelmaß heradsgebrildt war. Selbst in gewöhnlichen Jeiten sonnte auf beiem Wege nur ber Bedart sie und bei Bedart werden. Da aber mit Wieden der Allenie zu biefer Jeit eines 5000 Mann und odom Pierte zu verein. Da aber

pflegen maren, mußten andere Quellen erichloffen und andere Rufubrwege gefunden werben. Man batte baber auf bie zwar aute, aber 550 km lange Bad von Binbbut nad Reetmannsbood gurudareifen muffen. Auf ibr tonnten noch etwa 2500 Bortionen und Rationen taglich berangebracht werben, Die jum Teil bis in Die Linie Baibes-Raltfontein meiter beförbert werben mußten. Gin Teil ber Truppe im Guben ber Rolonie wurde alfo auf einer 700 km langen Transportstraße mit Bagenbetrieb verpflegt. Gine folde Urt bes Radidubs mar nur mit gang erheblichem Ginfan an Berfonal und Material fowie mit unverhaltnismäßig hoben Roften möglich. Auf bem Baimege und auf ber Bab Binbhut-Reetmannshoop wurden Enbe 1905 verwendet: 61 Offigiere, 1360 Mann, 2535 Treiber, 12 350 Tiere (barunter 5700 Maultiere, 3740 Ochfen), außerbem 430 Brivatwagen mit 9600 Rugtieren. Der Berbrauch an Dieren mar burd bie Anftrengungen fo groß, baft man mit einem monatliden Erfat von 10 v. S. rechnen mußte. Dit bem gesamten Berfongl und Material leifteten beibe Rufuhrmege ichlieftlich nur ben Bebarf für etwa 3000 Mann und 3000 Tiere. Es fehlte bann noch ber Proviant fur annahernb 2000 Mann und 3000 Tiere ber Eruppe, aber auch ber Bebarf ber Bivilbevollerung und Die Transporte fur Munition, Sanitatsmaterial, Befleibungs- und Musruftungsgegenftanbe fowie fur einen Uberfcuß, ber ftete notig ift, um eine gewiffe Referve nieberlegen ju tonnen, ohne bie eine Truppe fich nicht frei bewegen tann. Comeit bie Transporte auf ben beiben Rufuhrmegen ben Bebarf nicht beranguichaffen vermochten, mar man auf bie Giufubr aus ber Raptolonie angewiesen. Daburd aber murbe bas machtige Deutsche Reich in feiner Briegführung abhängig von ber Raptolonie, was vom nationalen wie wirticaftlichen Standpunft aus unermunicht mar. Alle Lebensmittel aus ber Rapfolonie maren erbeblich teurer ale bie aus Deutschland bezogenen. Gin Bentner beutider Safer toftete in Reetmannshoop etwa 40 Mart, mabrent ber an Bute geringere aus ber Raptolonie am gleichen Orte mit 70 Mar! bezahlt werben mußte. Infolge ber Bufuhr aus ber Raptolonie und burch bie unerhörten Breistreibereien ber Banbler find bem Deutschen Reiche ungezählte Millionen verloren gegangen.

Gine bauernbe Befferung affer biefer ungunftigen Berhaltniffe mare uur burch Die Beben Bau einer Gifenbahn von Luberitbucht nach Reetmannshoop zu erlangen gewesen, beutung bes Rur durch fie war es möglich, Stetigkeit in ben von Witterung und Seuchen ab- womwirtschafthangigen Rachichub zu bringen und bie Bufuhr in einem Dage gu fteigeru, bag bie lichen und Truppen unter allen Umftanben ausreichend und aut verpflegt und bie beutiche Rrieg: militarifden führung von ber Raptolonie unabhangig gemacht werben tonnte. Budem bebeutete ber Standpuntte. Bau ber Bahn eine fehr erhebliche Erfparnis ber Rriegstoften. Gin Bentner Fracht auf bem Baimege toftete bis Reetmannsboop etma 30 Mart, auf ber Bab Binbbut-Reetmannshoop etwa 45 Mart, mabrent bie Babnfracht auf etwa 9 Mart berechnet wurde. Durch rechtzeitigen Babnbau maren baber auch bie Roften ber Unterhaltung ber Schuttruppe faft um bie Salfte verminbert worben, ba baun ber toftivielige

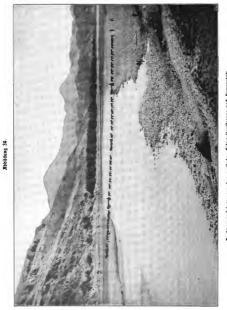

Eransport auf ber Bad Binbfut-Reetmannshoop hatte eingestellt und allein an Eransporttoften monatlich über zwei Millionen Mart hatten erfpart werben fonnen.

Co lange bie Gifenbahn inbes noch nicht gebaut war, mußten alle Ubelftanbe, bie ibr Reblen fur bie Rriegführung mit fich brachte, wohl ober übel mit in ben Rauf genommen werben. Die beutiche Rriegsleitung tonnte es fich icon als einen Erfolg anrechnen, wenn es unter rudfichtelofefter Ausunbung aller Rufuhrmöglichfeiten bieber gelungen mar, im Guben bes Coupgebietes bie Operationen fortguführen, obne bafe bie Truppe langere Beit binburd Mangel leiben mußte. Ale aber jest ploplic bie englifde Grenze infolge von Grenzftreitigfeiten am Dranie fur bie Ginfubr in bas Schutgebiet gefperrt murbe und gleichzeitig bas gefamte Bufuhrmefen, fowohl auf bem Baimege, wie auf ber Bab Binbhut-Reetmannshoop, infolge bon Biebfeuchen barnieberlag, mar es unmöglich, bie Operationen gegen Morenga, beren unverzugliche Wieberaufnahme fur ben balbigen Musgang bes Rrieges burdaus notwendig mar, forts juführen. Die beutiche Rriegführung im Guben bes Schutgebietes mar labmgelegt, und bamit war bas eingetreten, was General v. Trotha von Anfang an voraus: gefeben batte, bag nämlich bie Schwierigfeiten ber Bufuhr bie allerichlimmften Folgen für ben Ausgang bes Gelbzuges im Guben zeitigen wurben, falls nicht eine Gifenbahn gebaut wurbe.

Gine gefahrvolle Rrifis mar bereingebrochen. Richt nur, bag alle weiteren Operationen jur Rieberwerfung bes Gegners fur bie nachfte Beit eingestellt merben mußten, auch bie Erhaltung ber Gefunbheit und Schlagfertigfeit ber Truppe felbft mar ernstlich bebroht. Es war ein großes Blud, baß fowohl ju biefer Beit, wie vorber, bas Ctappenmefen in ber Sant von außerorbentlich tatfraftigen und umfichtigen Berfonlichfeiten gelegen batte. Ihrer Tuchtigfeit fowie bem Gifer und ber hingabe aller auf ber Etappe tätigen Rrafte mar es ju banten, bag bamals ichlimmes Unbeit vermieben wurde und wenigftens bas militarifde Anfeben bes Deutschen Reiches gewahrt werben tonnte. Gin befonberes Berbienft bieran batten Dberftleutnant Dame, bie Majore Quabe, v. Lengerfe, v. Rebern, Buchholt, Maerder, Lequis, Die Sauptleute Stard, v. Roppy, Bobring, Coulg, Trott, v. Fritiche, Raila, Die Dberleutnants v. Livonius, Joerbens, Thiel, Bagenführ und nicht minber bie Intenbauturrate Rachtigall, Röftlin, Engel und v. Lagiemsti. Gie alle batten mabrend ber gangen Beit porber ibre Magnahmen in weitschauender Borforge getroffen, und als bie Rrifis bereinbrach, war in affen größeren Magaginen ein für mehrere Monate reichenber Referveporrat aufgestavelt, fo baf bie Truppe por groferer Rot bewahrt blieb. Erft Enbe 1905. als bie Buftanbe unerträglich maren, ig bas militariide Anfeben Deutschlanbs auf bem Spiele ftant, batte man in ber Beimat ein Einieben und bie Dittel fur ben Bahnbau murben bewilligt, freilich junachft nur fur eine Bahn burd ben Buftenaurtel von Lüberisbucht bis Rubub.

## 12. Die Unternehmungen gegen die Bondelswarts bis gur Bertreibung Morengas.

Die Bonbelzwarts Enbe 1905.

Mis Major v. Eftorff bei feinem Gintreffen in Barmbab am 28. Dezember 1905 bas Rommando über bie Truppen im Gubbegirfe übernahm, ftanben Morenga und Jobannes Chriftian nach wie por am Oranje oberhalb Bartebeeftmund. Morris, bei bem fich auch Refte ber Cornelius-Banbe befanben, bielt fich in ber Gegent amifchen Saibmund und Biolebrift auf.\*) Babrent biefer bauptfachlich bie Rufubren von Ramansbrift nach Barmbab beunrubigte, unternahmen bie Orlog-Leute Morengas wiederholt weitgebenbe Raubzuge. Go maren ihnen am 4. Dezember bei Rorechab und am 7. bei Ralffontein gablreiche Bferbe und viel Bieb in bie Sante gefallen. Gie wußten fich jeber Berfolgung burd rafde Glucht in bie Schlupfwintel bes Oranjeberglandes zu entziehen, wo fie im Rotfalle ftets fichere Buflucht fanben und wo ihnen bie Rabe ber englifden Grenze bie Doglichfeit bot, fich gegen ihren Raub alle ihre Bedürfniffe an Rahrungsmitteln und Munition einzutaufden,

Die Gubtruppen geplanten Operation aegen bie Monbels.

Die blutigen Erfahrungen von Sartebeeftmund liegen es geboten ericheinen, ben Angriff auf ben in fo gunftiger Lage befindlichen Reind erft nach Gintreffen aller im werben weiter Anmarich befindlichen Berftarfungen ju beginnen. In biefem unendlich fdwierigen perftarft, Ror. Anmarich befindlichen Berftarfungen ju beginnen. bereitung ber Berglande, wo alle Borteile auf feiten bes Berteibigers maren, fonnte auf eine gegenfeitige Unterftutung getrennter Rolonnen nicht gerechnet werben, jebe mußte für fich ftart genug fein, ben Rampf mit ben Sottentotten allein aufgunehmen. Damit bie beutiden Truppen unter allen Umftanben ibren Aufgaben gemachien maren, überwies baber bas Rommando bem Dajor v. Eftorff gu ben icon im Gubbegirte ftebenben gebn Rompagnien und zwei Batterien gu Beginn bes Jahres 1906 noch eine halbe Batterie (7.) und Anfang Bebruar noch zwei Kompagnien (2. 2, und 11. 1. Feldregiments).

> Bis bieje Truppen famtlich an bem Orte ibrer beabsichtigten Bermenbung eingetroffen waren, mußte geraume Reit vergeben, bie aber auch in anderer Begiebung bringend erforderlich mar; burd eingebende Erfundungen mufite bas Angriffsgelande erft erforicht und die Grundlage fur die Anordnungen ber Subrung geichaffen werben. Es burfte nicht wieber portommen, baf eine Abteilung bei ber Entideibung ausfiel, weil fie feinen Weg burd bie Berge finden fonnte. Muferbem mufte bie Berpflegung fur bie vermehrte Truppengahl fo fichergeftellt werben, bag bie Dperationen burch Berpflegungerudfichten auf teinen Gall gestört werben fonnten. Da gerade um biefe Beit ber Radidub uber Luberigbucht-Reetmannshoop faft bollfommen ftodte und bie Bufuhr über bie erft por furgem wieber geöffnete Grenge faum ben laufenben Bedarf bedte, machte bie Bereitstellung ber unentbehrlichen Berpflegungereferve große Comierigfeiten.

<sup>\*)</sup> Effine 9.

Durch alle biefe Umftante mar eine langere Operationspause bebingt, mabrent ber bie beutiden Truppen fich abwartend verhalten mußten. Bu Beginn bes Sabres 1906 ftanben:

Sauptmann v. Erdert mit vier Rompagnien, einem Bug Dafdinengewehre und funf Befduten von Rorechab bis Ramansbrift,

Sauptmann Anders, an beffen Stelle fpater Sauptmann v. Sornhardt trat, mit zwei, fpater brei Rompagnien, zwei Dafdinengewehren und zwei Beidugen bei Barmbab und Alurisfontein,

Sauptmann v. Lettow mit vier Rompagnien, zwei Mafdinengewehren und pier Beiduten an ber Oftarenze norblid und fublid Utamas,

Sauptmann Beud mit brei, fpater vier Rompagnien und vier Gefcuben an ber Oftgrenge nörblich Ufamas.

Die Raubzüge ber hottentotten führten trob ber Burudhaltung ber beutiden Ernppen zu gelegentlichen Bufammenftogen. Go hatten am 21. Dezember etwa 50 Sottentotten verfucht, Die Pferbe ber in Blubeverwacht ftebenben 8. Rompagnie 2. Felbregiments abgutreiben. Sauptmann v. Lettow batte, um eine Bieberholung biefes Berfuches zu verhindern und bie Etappenftrafe Schuitdrift-Utamas wirtfam zu fichern, eine bauernbe Beobachtung ber benachbarten Bafferftellen burd Batronillen angeorbnet. Gine berfelben, unter Unteroffigier Reller, traf am 3. Januar einige breifig Bottentotten bei Onbermaitje. Auf bie Delbung biervon ließ Sauptmann v. Lettow am 4. nadmittage bie 8. Rompagnie und bie 3. Erfastompagnie auf Onbermaitje porgeben, bie hottentotten waren aber bereits in ber Richtung auf Duurbrift (Gib) abaezogen.

Die 8. Rompganie folgte fofort und lagerte vollig perftedt. 6 km fublich Sauptmann Duurdrift. Sauptmann v. Lettow nahm noch mabrent ber Racht perfonlich eine v. Lettow greift forgfältige Ertundung bes gangen umliegenden Gelandes bor und ftellte in ben Bergen iotienbanbe bei Duurdrift Lagerfeuer feft. Er beichlof, bie hottentotten im Morgengrauen ju über- bei Duurbrift fallen. Bahrend zwei Buge ber Rompagnie fich gegen bie Front beranfclichen, befette ber britte eine Bobe im Ruden bes feindlichen Lagere. Gbe inbeffen ber Angriff erfolgen tonnte, maren bie hottentotten burch eine bie Begent aufallig frengenbe Abteilung ber 3. Erfattompagnie unter Feldwebel Ringleib und einen Gignaltrupp unter Leutnant v. Reinersborff bereits aufgescheucht worben. Gie bejetten fofort bie ringsumgelegenen Geletuppen. Es entfpann fich ein heftiges Feuergefecht, in bem hauptmann v. Lettow febr balb ichmer am Ange verwundet wurde. Den Angriff über bas völlig bedungelofe Belante gegen ben anfcheinent überlegenen Beint burchjuführen, bielt Sauptmann v. Lettow bei ber Comade ber verfügbaren Rrafte nicht für angezeigt. Bon ber 8. Compagnie maren 60, von ber Erfastompagnie nur 10 Mann gur Stelle. Go blich alles liegen und feste ftunbenlang bas Reuer bon brei Geiten gegen bie feindliche Stellung fort. Gin Berfuch, Die Sottentotten burch

1906.

Befetung einer in ihrer linten Alante gelegenen Ruppe auch auf ber vierten Geite ju umftellen, icheiterte: Leutnant Cheling murbe bierbei verminbet, ber Bigefelbmebel Blod fiel. Erft bei einem zweiten Berfuche gelang es bem Oberleutnant Schweiger, eine ben Beind linfe flanfierenbe Ruppe gu gewinnen. Begen Mittag gludte es ben Deutiden, von ben aur Trante gebenben Tieren ber Sottentotten 24 au fangen und 20 gu erfchießen.

Dit Ginbruch ber Duntelheit verichwanden bie hottentotten unter Burudlaffung von brei Toten, unter benen fich ein Bruber Morenags, Mathias, befant, Auf beutider Geite waren zwei Offiziere verwundet, ein Mann tot und fieben verwundet. \*)

hauptmann Giebert, ber an Stelle bes verwundeten Sauptmanns v. Lettow ben Befehl über beffen Abteilung übernahm, bezeichnet bas Gefecht bei Duurbrift als einen ichweren Schlag fur bie hottentotten und einen wirtjamen Dampfer fur ibre machfenbe Unternehmungeluft. Der Erfolg mar in erfter Linie ber Entichloffenbeit und Tatfraft bes Sauptmanns v. Lettow ju banten, ber vor bem Gefecht unermublich erfundet und trot feiner ichweren Berwundung ben Rampf bis ju beffen Beendigung mit unerschütterlicher Rube geleitet batte.

Die Sotten: wieber an ben Dranie.

Den Berbleib bes Geindes festauftellen, war nicht gelungen; anfanglich bieß totten gieben es, er fei nach Rorben ausgewichen, ja, es lief bie Delbung ein, bag mehrere hundert Bonbels unter Morengas und Johannes' eigener Guhrung bei Springput ftanden. Daraufbin gog Sauptmann Giebert feine Abteilung fowie bie 1. Rompagnie 2. Felbregiments auf Beirachabis gufammen, mahrend bie Abteilung Bend ohne bie an ber Ofigrenze verbleibenbe 5. Etappenfompagnie nach Das und Subab vorgefcoben murbe. Die Radricht von ber Ammejenbeit ber Bonbels bei Sprinaput beftatigte fich jeboch nicht; icon am 8. Januar wurde feftgeftellt, bag Morenga und Johannes Chriftian am Dranie oberhalb Bartebeeftmund fagen. Sauptmann Giebert, ber am 10. Januar von Springput auf Tfamab vorging, fant nur unbebeutenbe Spuren. Er befette bennachft wieber bie Linie Duurbrift (Gub)-Onbermaitje-Maros, mahrend bie Abteilung Beud in bie Gegend weftlich Seirachabis- Subab verlegt murbe.

Im allgemeinen berrichte Enbe Januar und mahrend bes gangen Februare in bem füboftlichen Bintel bes Schutgebietes Rube. Den Bonbels ichien nach bem Migerfolge von Duurbrift alle Luft ju Unternehmungen in biefer Gegenb vergangen ju fein.

Da mit ber fortidreitenben Gullung ber Magagine ber Beitpuntt bes Beginnes ber Operationen gegen ben immer noch öftlich Sartebeeftmund gemelbeten Geinb naberrudte, wurben bie im Guboften ftebenben beutiden Truppen im Laufe bes Februars allmählich gegen ben Oranje vorgefcoben. Unfang Darg befanden fich bie Abteilung Giebert in Ubabis, Belloor, Rantfis und Raimas, bie Abteilung Bend in

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

Rooiberg, Geendorn und Arus. Den Befehl über beibe Abteilungen hatte Enbe Jebruar Major Taeubler übernommen.

Bafrend biefer Borgange im Guboften batten auch an ber Strafe Ramans: Aberfalle ber brift - Barmbab verfciebentliche Bufammenftofe mit ben Sottentotten ftattgefunden, Sottentotten Co war am 9. Januar abends bie Spipe eines auf bem Marfc von Alurissontein an ber Strafe nach Rooifontein befindlichen Buges ber 2. Kompagnie 1. Felbregiments unweit Marmbab. biefer Bafferftelle in einen Sinterhalt geraten. Leutnant v. Ditfurth und zwei Januar/Fe-Mann fielen, ein Mann wurde verwundet. Am 22, Januar waren ber Abteilung bruer 1906. Erdert bei Norechab 120 Ochfen abgetrieben worben. Am 7. Februar wurde auf einem Erfundungsritt eine Batrouille unter Leutnant Benber in ber Gegend von Genboorn von Sottentotten umgingelt, wobei ber burch fühne Mufflarungeritte vielfach bemabrte Gubrer und funf Reiter fielen. Benige Tage frater, Ditte Gebruar, versuchten bie Bonbels einen neuen Schlag gegen ben wichtigen beutiden Boften bei No rechab.

hier ftanben nämlich um biefe Beit bie 10. und 12. Rompagnie 2. Felbregiments mit einem Gebirgegefcut ber 2. Batterie unter bem Befehl bes Sauptmauns v. Erdert. Die Abteilung gablte insgefamt fieben Offigiere und 105 Mann. Ihre Aufgabe war, bie 11/2 km lange Rorechab-Schlucht fur ben Transportverfebr Ramansbrift-Barmbad offenguhalten und ben bei Rorechab befindlichen Bubrparf gu fichern, ber bauernb 600 bis 800 Tiere umfaßte und auf beffen Erhaltung bie Durchführung ber Berpflegung bes Gubbegirtes berubte.

Bei ber großen Ausbehnung ber ichmalen Schlucht, Die von fteilen, bis gu 150 m anfteigenben Relfen eingefaßt war, batte fich Sauptmann v. Erdert auf Die Bejebung ber wichtigften Buntte beidranten muffen; er batte auf einem Gelevorfprung am Gubeingang ber Schlucht bas Bebirgegefchut in Stellung gebracht, mabrent bie 12. Rompagnie ungefahr in ber Mitte auf einem Sugel bicht öftlich ber Golucht, bie 10. Rompagnie und ber Aufrpart au ber Bafferftelle felbft weiter norblich lagerten. Der Weibeplat ber Tiere lag außerhalb ber Golucht, etwa 11/2 Stunben vom Gubeingang entfernt; er mar ber einzige auf ber gangen Strede Barmbab-Ramansbrift.

Alle biefe Berhaltniffe, Die ichwierige Gelandegeftaltung, Die Gomache ber beutfchen Abteilung, Die Bichtigfeit bes Boftens fowie bie Möglichfeit eines großen Biehraubes waren ben hottentotten nicht verborgen geblieben. Gie batten von allebem burch Spaher und burch ihre Berbindungen mit bem eingeborenen Treiberperfonal eine febr genaue Renntnis, Die fich fogar bis auf bie Dienfteinteilung bei ter beutichen Truppe erftredte, gewonnen und grundeten bierauf ibren Blan auf bas gefchidtefte. Bahrend bie Orlog-Leute im Morgengrauen bie bei Rorechab ftebenben Deutschen überfallen und in ber Schlucht fefthalten follten, batten bie Richtfämpfer von bem weit abgelegenen Beibeplat famtliche Tiere abgutreiben. Die Doglichfeit, von ihren

Die Rampfe ber beutiden Truppen in Gabmeitafelfa. IL

Lagerplaten am Dranje burd bas Som-Revier idnell und unbemertt überlegene Rrafte nad Rorecab bergnauführen, tam ber Ausführung ibres Blanes febr guftatten. Ihre Rechnung hatte nur einen Gehler: fie hatten bie Bachfamfeit ber beutiden Reiter unteridatt.

Die Abteilung gegriffen. Яотефав. 14. Februar 1906.

In ber Racht jum 14. Februar naberten fich etwa 200 Sottentotten unbemerft Erdert wird bem Gubeingang ber Schlucht und befetten bie biefem öftlich und norblich porvon ven gelagerten Feljen. Gie ließen ben Leutnant Beigel, ber 416 morgens mit einem Teil ber Pferbe und Maultiere bie Golucht in ber Richtung nach bem Beibeplas Gefecht bei verließ, noch ungeftort burd. Erft gegen 500 morgens begannen 50 Bonbels fich im Salbbuntel unter Benutung bes Reviers gegen bas am Gubeingang ftebenbe Beichnit beranguichleichen, um beffen Bebienungsmannicaften ju überrumpeln, Der Reind war eben im Begriff, bie bem Aufftellungsorte bes Beidutes unmittelbar porgelagerten Rlippen gu bejeten, als von beutider Seite ein Souft fracte. Der Boften batte bie in ber Dammerung beranicbleidenben Gestalten bemerft und feine Rameraben in aller Stille gewedt. Die Enttaufdung ber Bottentotten über bie Bereitelung ihres iconen Planes mar nicht gering und machte fich in einem wilben Schnellfeuer Luft, bas fich jest aus ber balbfreisformigen, von ihnen befesten Stellung über bas Beidus ergoft. Gie fonnten inbeffen ber ant peridangten Beidusbebienung nichts anhaben, bie ben Chluchteingang behauptete. Gine zweite Berbe Bferbe und Maultiere, bie fich eben bem Ausgang aus ber Schlucht naberte, fonnte trot ber einichlagenben Beichoffe gludlich noch jum Gubrpart gurudgeführt werben.

Das lebhafte Beuer bes Gegnere batte bie rubenbe beutide Abteilung fofort alarmiert. Die 12. Kompagnie war in feche Minuten gefechtsbereit und eilte unverzüglich auf ben Rampfplat. Rur 17 Mann blieben beim Lager gurud, um eine feinbliche Abteilung zu befämpfen, bie ben rechten Flügel ber Sottentotten verlangert und einen Beraflot nabe bes Lagers befett batte. Bon ber porgeeilten Compagnie befette ein Rug unter bem Rompagnieführer, Oberseutnant Sunger, bas ihm entgegenichlagende Reuer nicht achtend, bie Alippen bicht fühlich ber Geichnteftellung, mabrend ber Bug bes Leutnants Bavel, ebenfalls bejtig beichoffen, an bem mit Beroll und machtigen Bloden bebedten Oftrand ber Schlucht in Stellung ging.

Es entfpann fich ein lebhafter Feuertampf, in bem bie Rompagnie zwar Berlufte erlitt, aber auch ben Beind wirtfamer als gewöhnlich beichießen tonnte, weil biefer in ber Racht feine Stellung nicht mit ber ublichen Corgfalt hatte mablen tonnen und jest beim Tageslicht zu mehrfachen Berichiebungen gezwungen mar. Rurg nach bem Beginn bes Gefechts war in treuer Ausubung feines Berufe ber Affiftengargt Dr. Beftphal ichwer verwundet worben.

Angwifden war auch bie 10. Compagnie unter Oberfentnant Grbr. b. Gaisberg, bie nach Abaug ber jum Coute bes Lagers und jur Rlantenficerung gurudgelaffenen Leute nur noch 17 Gewehre gablte, am Gubausgange ber Schlucht eingetroffen. Handmann v. Erdert verwandte einige Leute diefer Kompagnie unter Leutnant Deininger jur Verstürften des Jages Vavel und lief die übrigen im schäffen Zeuer einzeln sich sinter den Jesten Flügel ziehen, wo er die Entschäusg bereigusübren gedochte. Ju diesem Jwed sollte die Kleiclung Hunger eine umsössende Vereigung machen. Alls aber um B<sup>38</sup> vormittags die ersten Schüpen sich erhoben, um sich hinter den nächsen Alls aber um B<sup>38</sup> vormittags die ersten Schüpen zu here insächen Alls aber um Barbengebergung zu sammein, erbeitent sie splössich von einem Bergiegel in der rechten Klanke Zeuer. Eine Umgebung des linten Flügels der Hotentotten am Norechabereier war somit andgeschössen, vollender begte nur Houptmann d. Erdert seinrefeits ernste Besprassisch für erchte Flanke und sie und genacht auch sie

Abbildung 40.



Die Dorechabschlucht.

die nach bem Beidepulg abgerichte Aberlung Beigel. Um biefe Gefahren abzurenben, nahm er alskab die Aberlungen Spunger um Gobieberg unter befügem Arauzieuer der Hotelung Arauzieuer der Hotelung aberlung auf der Beide der Beitre der Beitre der Geführe gefagene Geflung gurich, wöhrend Leutmant Pavel und des Geschützigung wir fert Aufsteftung auf Gehafteftung are Terlieben.

Die Abeilungen Hunger und Gaisberg, die nunmehr ihr Zeuer gegen den außeriten linken Flügel der Hettenbetten auf dem Berglagel richteten, waren nicht wenig erspannt, als sie wohrnehmen, das hiefer Feinbereits mit einer anderen beutschen Abreilung im Gesecht fannt. Es war die Abeilung des Leutannts Weigel, der auf den Geschichtung im seine Liere in dem Berech der auf dem Weispelagen unglestellten Geschäube batte treiben lassen und mit der Pierbewache auf den Rampflock geelt war. Er wor auf den himter Klüppen gut gebedten änziereln linken Flügel

ber hottentotten gestoffen und lag feit mehreren Stunden im Teuertampfe mit biefem überlegenen Begner. Es gelang ibm, biefen in feiner Stellung feftgubalten und baburch eine weitere Ginfreisung ber beutiden Sauptabteilung fowie eine Bebrobung bes ihm anvertrauten Biebes zu verbindern. Als jest auch noch bie Abteilungen hunger und Gaisberg fich gegen biefen Teil bes Reinbes manbten, gaben bie bier liegenden Sottentotten ben Rampf auf und verschwanden in fühlicher Richtung. Bor ber Front ber Abteilung Bavel flammte bas Teuer furs nach 200 mittags noch einmal beftig auf, um nach etwa gebn Minnten enbaultig an verftummen. Dann fab man ben Reind auch bier eiligft im Norechabbett gurudgeben, verfolgt burch bas Reuer ber beutiden Reiter und bie letten Corapnells bes Gebirasgeidutes.

Gerabe in biefem Mugenblid ericien ber Oberleutnant Ruboli mit 30 Dann ber 2. Rompagnie 1. Gelbregiments auf bem Gefechtsfelbe und übernahm bie weitere Berfolgung fowie bas Abfuden bes Belanbes bis gu ben Sanbfonteiner Bergen, mabrent Leutnant Bavel bie Doben oftlich bes Reviers burchfucte und Leutnant Beigel feine Tiere gludlich in bie Norechabidlucht gurudführte. Gine weitere Unterftugungsabteilung, Die Samptmann v. Bornbardt von Barmbad beranführte, traf erft gegen Abend bei Norecab ein und fam nicht mehr gur Bermenbung.

Der Das arcift ein.

Dagegen fant ein Bug Dafdinengewehre noch Gelegenheit zu wirtfamem Ginichinengewehr greifen. Der Führer Diefes Zuges, Leutnaut Degentolb, batte turz nach 100 nachmittags auf feiner Station Efunbergquelle von Sauptmann v. Sornbardt mittele Beliogramm Renntnis von ben Borgangen bei Norechab erhalten und war 200 nachmittags mit einem Gewehr und 21 Reitern auf Noredab abgerudt. Er erreichte bie Ginmundung bes Rorechabreviers in ben Som gerabe in bem Augenblid, als ein hottentotteutrupp, anideinend eine Gribe, fich im Rorechabtale biefem Buntte naberte. Es gelang, Die Sobe öftlich bes Bufammenfluffes mit bem Gewehr gu erreichen und bie Sottentotten überrafdent gu beidiegen. Unter biefem Gener braden fofort mehrere Reiter und Tiere gufammen. Much bie folgenden großeren Trupps wurden unter Bener genommen und muften fic aus bem Revier in Die weftlich gelegenen Klippen flüchten. Debrere Leute und gablreiche Tiere blieben liegen. Rur wenige hottentotten eröffneten vom Beftrande bes Reviers ein ichmaches Fener auf bie Deutschen, mabrent bie übrigen fich in Gruppen gerftreuten. Erft mit Ginbruch ber Dunfelbeit magte ber Beind bas Somrevier in öftlicher Richtung ju überfdreiten und bie Glucht in ber Richtung auf hartebeeftmund fortgufeben. Leutnant Degenfolb ging in ber Racht nach Stunberg: quelle gurud. Gein felbfttatiges und erfolgreiches Gingreifen batte ben Gieg pollenbet. Er hatte ben hottentotten vier Gewehre abgenommen und gabireiche ftebengebliebene Bierbe ericoffen.

Co hatte ber Tag von Rorechab mit einem vollen Erfolge ber bentiden Baffen geenbigt, ber neben ber Singabe ber Truppe por allem ber umfichtigen und tatfraftigen Bubrung bes Befechts burch ben bewährten beutiden Bubrer, Sauptmann b. Erdert, gu banten mar. Der Reind bufte nach Angabe eines aus bem Morengalager entlaufenen Raffern gehn Tote und acht Bermundete ein, abgesehen von ben burch bie Abteilung Degenfolb abgeichoffenen Leuten. Morenga, ber anicheinend auch biefe Unternehmung geleitet hatte, bat von biefem Beitpuntt ab fich in ben Draujebergen volltommen rubig verhalten, bis ihn bie beutiden Truppen auch aus biefem Schlupfwinkel verjagten. Auf beuticher Seite hatte bie Abteilung Erdert einen Berluft von funf Toten und fieben Bermundeten zu verzeichnen, bei ber Abteilung Degenfolb traten feine Berlufte ein,\*)

Die jest eintretende Rube murbe eifrig gur Borbereitung ber beabfichtigten Offen- DerBormaric five benutt. Die verfügbaren Truppen murben folgendermaßen eingeteilt:

an ben Dranie mirb eine geleitet.

Major Taeubler

Rommanbeur: Major v. Eftorff. Generalftabsoffizier: Sptm. p. Sagen. Miutanl: Dolt, p. Coguroth, Dolt, p. Alten.

| Abteilung Erdert           |               |                | Abteilung hornharbt      |                            |         |                   |                                   |        |            |               |              |   |
|----------------------------|---------------|----------------|--------------------------|----------------------------|---------|-------------------|-----------------------------------|--------|------------|---------------|--------------|---|
|                            |               |                |                          |                            |         | Abteilung Gieberl |                                   |        |            | Abteil. Seud. |              |   |
| 9./2<br>DbII.<br>p. Tiebe: | 10/2<br>£611. | 12./2<br>Ebil. | 2.,1<br>Colt.<br>Rudolph | 2./2<br>Nittm.<br>n. Tres: |         | Spim.             | 3. Erf.<br>Eblt.                  | hrtin. |            |               |              |   |
| mann                       | berg          | 4              | dom                      |                            |         |                   | Colm6                             |        |            |               |              |   |
| $\Box$                     |               |                |                          |                            |         |                   | $\stackrel{\triangleright}{\Box}$ |        |            |               |              | 亡 |
| 3/5 2.                     | 1/2 8.        | 1,399.2        |                          | 5 2.                       | 1,3 9%. | 2                 | 1/3                               |        | 8. 1/3     |               | 1/3          |   |
| 21.                        | 24.           | Cblt.          | £1. £1.                  |                            |         | 81. DI            |                                   | ilt. D | bit. Obit. |               | It.          |   |
| v. Biller:<br>bect         | Salste        | Ro:<br>wala    | Frentag Dege             |                            | Degenfo | lb Manti<br>hardi |                                   |        | age Ale    | uļa           | v. Rofenberg |   |
| de de de                   | 4.4           | + +            |                          | de de                      | 0.4     |                   | 40.0                              | b do   | 4. 4       | 4             | +            | 4 |

Entiprecent bem Borgeben ber Abteilungen Giebert und Beud wurden and bie in ber Rabe ber Strafe Barmbab-Ramausbrift liegenben beutiden Truppen naber an ben Reind berangeichoben. Bis Anfang Mara erreichten:

bie Abteilung Bornbarbt Alurisfontein, Cfunbergquelle und Umeis.

bie Abteilung Erdert mit ber 9. Kompagnie 2. Felbregiments, zwei Das ichinengewehren und einer Funtenftation Somedrift; Die übrigen Truppen biefer Abteilung verblieben gunachft noch in Canbfontein und Norechab.

Rachbem bie Berfammlung ber Truppen beenbet und bie Berpflegung fichergeftellt mar, bielt Major v. Eftorff ben Beitpuntt gur Ausführung bes lange geplauten allgemeinen Angriffs gegen ben Reind am Dranje fur gefommen. Diefer faß immer noch unter ben Gubrern Johannes Chriftian, Morenga und Morris in zwei Lagern öftlich und weitlich Rumfum, wo er burd Rundichafter, Die vom Etappenfommanbanten von Ramansbrift, Leutnant a. D. v. Quibow, auf bas englische Dranie:

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

ufer entfandt worden waren, bauernd beobachtet wurde; feine Starte wurde auf 400 Gewehre geschäht.

Anordnungen bes Majors v. Eftorff. Erfundungen. Major v. Eftorff beabfichtigte in mehreren Rolonnen vorzugehen und zwar:

mit ber Abteilung Erdert von Domebrift Dranje auswärts,

mit ber Abteilung hornhardt von Umeis quer burch bas Gebirge auf hartebeeftmund,

mit ber Abteilung Seud von Arus-Genborn ebenjalls auf hartebeeftmund, mit ber Abteilung Siebert über Aragauros-Kaimas-Bafferfall Oranje abwarts.

Die Minnshme von Wagen war bei allen Abteilungen burch die Geländeverchältnife von vornherein ausgeschloffen. Die Jugitere mußten boher zurügleloffen und Munition. Berpflagung und Sonitästmaterial auf Tozgeiteren mitgeführ werben; burch die Jurüglafiung ber bei den Jugiteren als Bededung verbleibenden Maunschaften wurden die ohnehin geringen Geschiaften der Truppenteile noch weiter geröckwähl.

Der gemeinschaftliche Angeisst wurde für ben 12. Marg in Aussisch genommen, orauszeigete, daß der Gegner in seiner Stellung stehn bließ; er honnte sich inbessen einem Angeisst der Deutschen jedergeit durch übertritt auf dos englische Oraniseiter autgieben, das den vordeinigenden deutschen Abeitungen Batt gebet. Zur die hotten totten, die einen sortgeiegten Bertehn über dem Strom unterhielten, bilbete die englische Greuzg bei der geringen Stafte der lapsändischen Grenzposigei steinehwege ein hindernis. Die Ausmerssamteit der Kapregierung war zwar hierauf hingelentt, diese Bertehr gänzlich zu unterbinden, war sie indes trop chrischten Wolsens nicht in der Gage.

Saupmann Che indes ber Befohl jum allgeneinen Angriff ausgegeben werben lennte, Gelbert gebt mußte die am weitesten gurudstehende Kolonne Siebert, die Oranje abwärts auf Rellades die migte die voorigene werben, daß auf sieber rechtzeitige Witwirtung gerechnet werben tonnte. Sie erhielt am 4. Marg Befehl, unvergüglich auf Bellabrift vorzurüden.

- Die Abteilung trat ben befohlenen Bormarich in brei Rolonnen an
- mit ber rechten Rolonne 1. Rompagnie 1. Felbregiments und einem Mafchinengewehr - am 5. Marg pon Rooiberg aus über Argaguras auf Bilgrimsruft,
  - mit ber mittleren Rolonne 1. Rompagnie 2. Felbregiments. Salbbatterie Stage unter Sauptmann
  - Siebert felbft am felben Tage pon Rantfis über Raimas ebenfalls auf Bilgrimsruft,
- mit ber liufen Rolonne unter Oberleutnant Bener - 8. Rompagnie 2. Felbregiments, 3. Erfattom= pagnie, 1/3 9. Batterie, einem Das fcinengewehr - am 6. Marg von Raimas am Oranje entlang über Bafferfall auf Bellabrift.
- Mut 7. Darg pormittags pereinigten fich bie rechte und mittlere Rolonne unweit Bilgrimeruft am Norbeingang ber Rambredichlucht, wo fie junachft bielten, ba bie Melbung eingetroffen war, baf bie Goludt 6 km fublic Bilgrimsruft bom Feinbe befett fei. Die linfe Rolonne melbete aus ber Begend pon Bafferfall, baft fie am 9. fruh Bellabrift gu erreichen gebente. hauptmann Giebert beichloß baraufbin, am 9. Marg mit ber rechten und mittleren Rolonne ben Darich burch bie Rambredichlucht ju erzwingen und feine brei Rolonnen am 10. Darg an





Abstieg der Abteilung Bever am 7. Marz.

beren Gubeingang zu vereinigen, um von bier aus Dranje abwarts gegen Rumfum vorzuruden. Auf bie Delbung biervon feste Dajor v. Eftorff ben allgemeinen Angriff gegen ben Reind bei Rumfum auf ben 12. Dars enbaultig feft.

Die hottentotten maren inbeffen mabrend biefer Bewegungen ber Deutiden, fiber Die Sonenbie fie burd Rundicafter auf bas genaueste unterrichtet woren, feineswegs untätig bie Dffenfipe geblieben. Der folaue Morenga befolog, fich mit Ubermacht auf ben ibn junachft gegen bie Abbebrobenben Reind, Die Abteilung Giebert, ju werfen und beren Rolonnen, Die fich Giebert.

in bem unwegfgmen Gebirgeland gegenseitig nicht unterftuben tonnten, pereinzelt anguareifen. Babrend eine ichmadere Abteilung ber über Bilgrimeruft porrudenten Rolonne bas Beraustreten aus bem Gebirge verwehren follte, wollte er fich mit ben beften Orlog-Lenten, etwa 100 Bewehren, amifchen Bellabrift und Bafferfall in febr gunftiger Stellung ber Dranje abwarts vorrudenben Rolonne vorlegen, um ihr ein gweites Bartebeestmund gu bereiten. Johannes Christian und Morris blieben mit allen übrigen Orlog-Leuten weftlich Rumfum jum Soute ber bier fibenben Werften,

## Abbildung 42.



Gefechtsfeld der Abteilung Bever bei Wasserfall, Bon Diten aus gefeben.

Gefecht meft-8. Märg 1906.

Die Oranje abwarts porrudenbe Rolonne Bever batte am 8. Mara 300 portid Bafferfall. mittags ben Bormarid ans ber Gegend weftlich Bafferfall auf bem bon Oberleutnant Rruger erfundeten Wege in ber Richtung auf Rambred fortgefest. Um 900 pormittags raftete fie nad Durchidreiten eines febr ichwierigen Engvafies am Muk. als gur Siderung porgefandte Patrouillen etwa 1000 m flukabwarts pon einem febr fteilen. bis bicht an ben Gluß herantretenben felfigen Sang lebhaftes Zeuer erhielten. Die borne befindliche 8. Rompagnie und bas Dafdinengewehr traten fofort gegen ben binnen furgem ringeum auf ben umliegenben Soben erfcheinenben Reind ine Befecht, ber augenscheinlich bie Deutschen in biefen Salbtreis hatte bineinlaufen laffen wollen, eine Abficht, Die indeffen bant ben umfichtigen Aufflarungeanordnungen bes beutiden

Bubrers vereitelt worden war. Die 3. Erjahlompagnie entwidelte fich balb darauf lints und rechts der auf fleinen Aupen liegenden 8. Kompagnie, wöhrend das eine Geldüh neben dem Mojchinengewehr, das andere weiter rückwärts auf einer Sobe in Stellung ging.

Skizze des Gefechts am 8. und 9. Marz 1906.



Do der Gegner mit gutem Erfolg das Zeuer der Deutschen erwiderte, gelang es biefen nicht, im Loufe des Tages erspeliche Zertisfreite zu moden. Der Riemb frach ferrein, ohne daß sie ein jaßen Widersland des Zeithes hätten brechen sommen. Am Werzen des 9. wurde der Rampf in aller Zeiße von neuen aufgenommen. Derfetaluntat Verger sich dem Erfalmt fer Dieme mit um sie größerer Jauerschieft entbetrachten der Dieme mit um sie größerer Jauerschieft entbetrachten der Den der Benachten der Benach

gegen, ale ber Bormarich ber beiben anberen Rolonnen bes Sauptmanns Giebert, bem er bereits am 8. Delbung von bem Gefecht mit ber Bitte um Unterftutung gefandt batte, ben feindlichen Biderftand brechen mußte. Je langer er ben Beind in feiner Stellung feffelte, um fo großer tonnte ber Erfolg ber über Rambred in ben Ruden bes Gegnere maricierenten beiben anberen Rolonnen merben.

Im Laufe bes 9. murbe bas Reuer bes Gegners nach und nach ichwacher, feine Stellung bielt er jeboch noch befest, wie von bem Standpunft ber Artillerie aus beobachtet werben tonnte. In ber Grube bes 10. maren bie Sottentotten inbes famtlich verfdwunden. Balb nach Beendigung bes Rampfes traf bie in Nantiis gurudaelaffene 11. Rompagnie 1. Gelbregiments, bie bisber gur Abteilung Beud geborte, und bie Major Taeubler auf Die nachricht von bem Gefecht gur Unterftutung ber Abteilung Bever entfandt batte, auf bem Gefechtsielbe ein. Oberleutnant Bever feste noch am felben Tage ben Bormarich auf Pellabrift fort, bas am 11. fruh erreicht wurde. Die 11. Rompagnie war "gur Giderung ber rudwartigen Berbindungen" auf bem Befechtsfelbe gurndgelaffen worben.

Dberleutnant aum ameiten

Weftlich Bellabrift treten bie Berge, wieberum in weitem Bogen einen Talleffel Beger floft umidliegend, vom Gluffe gurud; Oberleutnant Beger ließ Die Rolonne halten, um gun gweigen gunadit biefes gefährliche, ben Beind gu einem Uberfall einlabente Belande erfunden Beind. Die gu laffen. Dieje Borficht erwies fich als angebracht. Der mit ber Aufflarung betraute hottentotten Leutnaut Gugler ftellte binnen furgem feft, bag ber Reind bie Boben ringeum befest bielt. weichen nach Oberleutnant Beper feste feine Abteilung jum Augriff hiergegen an; es gelang, nach furger Beit bie hottentotten von ben nachften vorgelagerten Auppen gu verjagen; in ben Bergen leifteten fie jeboch von neuem Biberftand, und bas Reuergefecht murbe wieder aufgenommen. Erft gegen Mittag murbe bas feindliche Teuer ichwacher. Balb barauf wurde jenfeits ber Berge Drauje abwarts in ber Berne Gewehrfeuer und einige Beit fpater auch Ranonenbonner vernebmbar, ber anfcheinenb von ben bier im Borruden vermuteten beiben anderen Rolonnen fam. Der Reind war alfo zwifden bie bentichen Rolonnen eingeflemmt und von feinen bei Rumtum befindlichen Sauptfraften getrennt.

> Rurge Reit baranf raumte ber Reind feine Stellung; alle Spuren wiesen in nörblicher Richtung. Gine Berfolgung fant nicht ftatt, ba Oberleutnant Beper ben Befehl, ber ihm bie Bereinigung mit ben anderen Teilen ber Abteilung Giebert in ber Gegend von Rambred voridrieb, befolgen gu muffen glaubte. 800 abente murbe ber Bormarich Oranje abwarts fortgefett und am 12. Marg 100 morgens unweit Bellabrift bie Bereinigung mit ben anderen Rolonnen ber Abteilung Giebert bollgogen. Die gwifden bem 8. bis 11. Darg ftattgehabten Rampfe hatten ber Abteilung einen Toten und neun Berwundete gefoftet.\*)

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

Die Abteilung Giebert war, nachdem fich bie rechte und mittlere Rolonne am DerBormarich

7. Marg unweit Bilgrimsruft am Gingang gur Rambredichlucht vereinigt batte, am ber Rolonne 8. Marg bort fteben geblieben. Da ber Ausgang ber Schlucht am Dranje vom Beinbe befett gemelbet worben mar, beantragte ber gubrer bei Major Taeubler Unterftusung burd eine Rompagnie ber bisberigen Abteilung Seud. In ber Frube bes 9. Marg erhielt Sauptmann Giebert burch eine von ber Abteilung Beper entfanbte Batrouille Melbung von bem Gefecht ber Dranjefolonne weftlich Bafferfall. Daraufbin

## Abbildung 43.



Befechtsfeld der Abteilung Bever bel Pelladrift.

ließ er biefer mitteilen, bag er am 10. Marg mit Tagesanbruch ben Bormarich burch bie Rambredichlucht antreten werbe; fobalb bie Relonne Beper Luft habe, folle fie langs bes Oranje ebenborthin vorgeben.

In ber Racht gum 10. Marg traf Major Taeubler bei Bilgrimeruft ein. Er batte von ber Abteilung Seud 1/2 9. Batterie ebenborthin in Darich gefest. In ber Brube bes 10. murbe ber Bormarich burch bie Rambredichlucht angetreten. Dhne einen Zeind angutreffen, murbe gegen 900 vormittags ber Gubausgang ber Golucht, ber befett gemelbet gewesen war, erreicht. Bon ber Rolonne Beper fehlte jebe Radricht. Gegen Mittag wurde auf Beranlaffung bes Majore Tgeubler eine fünfgebn Gewebre ftarte Batrouille unter Oberleutnant Claus Oranie aufwarts gur Berbindung mit ber Rolonne Beper entfandt. Gegen 400 nachmittage traf bie Batrouille wieber im Pager an ber Rambredichlucht ein; fie war unweit Bellabrift auf ben Reind geftogen und hatte zwei Mann verloren.\*) Radricht über bas Schidfal ber vermißten Rolonne hatte fie nicht mitgebracht. Dajor Taeubler ordnete nunmehr fur ben 11. Darg ben Bormarich ber Abteilung Giebert Oranie aufmarts an, um bie Berbindung mit ber Oranjetolonne gu fuchen.

Die Abzeilung brift auf ben

In ber Grube bes 11. mar Gewehrfeuer aus öftlicher Richtung, anscheinend von flöht bei Bella ber gesuchten Rolonne, borbar. Dajor Taeubler glaubte jebod, vor bem Abmarich beind und ver, bas Gintreffen ber erwarteten 1/3 9. Batterie abwarten ju muffen. Enblich gegen einigt fich mit 900 pormittags, als bieje jur Stelle mar, murbe ber Bormarich angetreten. Wegen ber Rolonne 1200 mittage erhielt bie Spige, als fie bei Pellabrift, aus einem Engweg beraus:

Bener. 11./12. Mara 1906.

tretend, eine Talerweiterung betrat, überraidend Reuer. Gine Erfundung bes porfiegenden Belandes ergab, bag bie jenfeits ber Talerweiterung liegenden fleinen Ruppen und Dunen vom Seinde befett maren. Babrend bie 1. Rompagnie und bie Artillerie fich gegen bie feindliche Front entwidelten, bolte ber Reft ber Abteilung lints aus, um in bem ben Zalteffel nörblich umgrengenben Bergland gebedt borgebent, ben rechten Glügel ber hottentotten gu umfaffen. Die feindliche Stellung mar inbes fo gefdidt ausgewählt, bak fowohl bie frontal wie bie jur Umfaffung angefetten Truppen jur Durchführung eines Sturmangriffs eine eine 500 m breite pollig offene Chene burchichreiten mußten; um unnötige Berlufte gu vermeiben, beichloß Major Taeubler, ben Sturm auf ben nachften Morgen gu vericbieben; er follte in ber Grube bes 12. noch bei Dunfelheit erfolgen. Die Truppen verbrachten bie Racht gefechtsbereit in ihren Stellungen.

Gegen 100 morgens fab man im Monbidein eine Rolonne am Dranje entlang flufabwarts marichieren; es war bie Rolonne Beper. Der Zeind batte auf bie Runde von beren Anmarich in ber Duntelheit unbemertt feine Stellung geräumt und war, wie am nachften Morgen festgestellt wurde, in nordlicher Richtung perfdwunden.

Dit Tagesanbruch feste bie nunmehr vereinigte Abteilung Giebert ben Bormarich Oranje abwarts auf Rumfum fort. Es war um fo großere Gile geboten, als auf ben beutigen Zag, ben 12. Marg, ber gemeinschaftliche Angriff feftgefest und Drauje abwarts auch bereits Ranonenbonner borbar mar. Den Befehl über bie Dranjefolonne übernahm an Stelle bes Oberleutnants Beper ber hauptmann Beud, ber fich nach Anflofung feiner Abteilung bem Stabe bes Dajors Taeubler angefdloffen batte.

<sup>\*</sup> Anlage 2.

Major v. Eftorff, ber mit feinem Stabe noch in Barmbab verblieben mar, hatte bier am 9. bie Radricht von bem Gefecht ber Rolonne Beper weftlich Bafferfall erhalten; balb barauf mar bie Delbung eingegangen, bag eine Patrouille ber Abteilung Taeubler Bartebeeftmund vom Reinde frei gefunden babe. Da es ben Anfchein batte, werben bebaf biefer oftwarts ber Abteilung Giebert entgegengezogen fei, murbe noch am felben ichleunigt auf Tage ben Abteilungen Erdert und Sornbarbt bie Beifung erteilt, beidleunigt auf hartebeeftmund und bann Oranje aufwarts vorzugeben. Da Dajor v. Eftorff von Rarich gefest. Ansang an mit ber Möglichfeit gerechnet hatte, baß die hottentotten in bem Beftreben, fich bem Rampfe gu entziehen, in norblicher ober norboftlicher Richtung abziehen wurben, hatte er bie in Rantfis ftebenbe 7. Rompagnie 2. Regiments von ber bisberigen Abteilung Beud mit ber Abfperrung in ber Linie Arus-Rooiberg-Rantfis beauftragt und fie burch die von ber Abteilung hornharbt abgezweigte 2. Rompagnie 2. Regiments und burd einen Bug Dafdinengewehre unter Leutnant Degeutolb verftartt. biefen Truppen trat fpater auf Beranlaffung bes Majors Taeubler noch bie von ber Abteilung Beper bei Bellabrift gurudgelaffene 11. Rompagnie, bie wieber nach Belloor

Die 216: teilungen Erdert unb

Dem Befehle bes Majors v. Eftorff entsprechent trat bie in Umeis vereinigte Die Abteilung Abteilung Sornhardt am 10. Marg nachmittags ben Bormarich burch bas Gebirge bornhardt nach bem Oranje an. Jeber Mann trug eine zweitägige Berpflegung bei fich im Umeis oor. Tornifterbeutel; auf ben Tragetieren wurde außerbem eine breitägige Berpflegung und für jebe Rompagnie eine 100 Liter Baffer in großen Bafferfaden mitgeführt.

zurüdmarichiert war.

Der in ben Tagen guvor burch hauptmann Anbers und Oberleutnant Doering mubfam erfundete ichmale Bugpfad führte inmitten hober, fteil abfallenber Berge in breiftundigem Mufftieg über Geleblode und Steingeroll auf ben Ramm bes Bebirges. Der Abftieg geftaltete fich außerorbentlich ichwierig, ba ber Aufpfat aufgebort batte und ein Weg erft erfundet werben mußte, was in ber Racht trot bes Mondicheines febr ichwierig war, Rad Guben fallen bie Berge ichroff ab und bie Sange find überall mit großen Reisbioden bebedt, bie fich ftellenweise fenfrecht übereinander turmen. Beim Überwinden einer folden fdwierigen Stelle fturgte ein Maultier ber Bebirgsartillerie ab und überichlug fich mehrere Dale mit ber über zwei Bentner ichweren Laft ber Lafette, bie bierbei jum Blud nur unbebeutenb beidabigt murbe. Durch ben Unfall trat eine langere Bergogerung bes Mariches ein. Rach mehrftundigem, febr anftrengenbem Rlettern betrat bie Abteilung bas bem Dranje vorgelagerte Bergs und Sugelland, bas aus gablreiden fteilen, oft über 100 m boben Ruppen befieht und guuftige Gelegenheit ju Uberfallen bietet. Um fich biergegen ju fichern, mußte bas Belande burd Batronillen forgfaltig abgefucht werben, woburch ber Bormarich febr verzögert wurde. Die Abteilung erreichte in außerft ericopftem Buftanbe am 11. Marg gegen 700 abends zwifden Bartebeeftmund und Rambred ben Dranje, wo ein Lager bezogen wurde. Durch bas Marichieren über bas fteinige Geröll und bie felfigen Sange batte bas Coubwert gang außerorbentlich gelitten. Gelbft bei gang neuen Stiefeln bingen ben Offigieren und Mannichaften bie Goblen in Gegen berunter ober batten fich vom Oberleber abgeloft und mußten burch um ben Bug gefdlungene Riemen feftgehalten werben. Mit folden "Stiefeln" auf bem barten und felfigen Boben weitermaricieren ju muffen, war zwar feine verlodenbe Ausficht, aber bie Soffnung, nun enblich an ben Beind gu tommen, ließ alle Befcmerben vergeffen.

Die Abteilung

In ber Racht jum 12. Darg traf gegen 200 morgens bie Dranje aufwarts Erdert erreicht marichierenbe Abteilung Erdert auf bem Lagerplat ein. Diefe hatte unter Burudbie Gegend laffung der 1/2 & Batterie als Befatung in Sanbfontein bis zum 11. Mars fruh beeftmund, auf bie bis homsbrift porgefcobene 9. Kompagnie aufgefchloffen und trat von bier aus noch am felben Bormittage ben Beitermarich auf Bartebeeftmund an, bas fpat abends erreicht wurbe. Am 12. 130 morgens wurde wieber aufgebrochen; nach halbftunbigem Marich ftief man auf bie rubenbe Abteilung Sornbarbt, 3br Gubrer verfprach, fobalb wie moglich auf Rambred folgen zu wollen,

> Muf ihrem Beitermarich mußte bie Abteilung Erdert in ein enges, vielfach perfolungenes Felfental eintreten, bas nur gu Ginem gu burchichreiten mar und ichlieflich in einem fteilen Abftieg auf eine etwa 1 km lange Ebene munbete, bie von ben vom Gluß gurudtretenben Soben halbtreisformig umichloffen war, benen im nordöftlichen Teil ein Rrang von nieberen Ruppen vorgelagert mar. 3m Often mar bie Chene von einer jah auffteigenben Gelswand, bie bis an ben Dranje beranreichte, abgefchloffen. Der Führer, hauptmann v. Erdert, war vorgeritten, um perfonlich gu erfunden. In fahlem Mondlicht breitete fich bie Ebene por ihm aus, aus ber fich ber gegenüberliegende Belotegel wie eine gewaltige fdwarze Band erhob. Das Belande erinnerte in feiner gangen Beftaltung lebhaft an bas Befechtsfelb ber Abteilung Gemmern unweit Sartebeeftmund. Wenn ber Geaner überbaupt Biberftand plante, fo tonnte er taum ein aunftigeres Belaube bagu finben. Es war alfo außerfte Borficht geboten. Sauptmann v. Erdert beichloß, junachft bie burch bie Marichinderniffe weit auseinandergefommene Abteilung aufschließen und etwas raften gu laffen. Dem Beitermarich mußte erft eine genaue und forgfältige Erfundung ber Ebene und ber gegenüberliegenben Felewand vorausgeben. Der zuerft hinabgeftiegenen 9. Rompagnie wurde befohlen, gegen einen nördlich ber Gelswand liegenben Gattel vorzufühlen und, wenn möglich, Ginblid in bas jenfeitige Gelanbe ju gewinnen, mabrent bie balb barauf eintreffenbe 10. Rompagnie einen bem Gelotegel felbft porgelagerten Bugel bejegen und ben Bag gwijden bem Juge bes Reljens und bem Aluf abfverren follte. Unter bem Conte biefer vorgeschobenen Giderungen follte ber übrige Teil ber Abteilung aufmarfdieren.

Gefecht ber Als bie Schuten bes Buges bes Leutnants Bagner ber 9. Kompagnie ben Jug Mbteilung Erdert bei bes Sattels erreicht hatten, wurden fie ploplich aus nachfter Rabe bon einem numtum am 12. Mary 1906, unfichtbaren Begner mit lebhaftem Teuer in Front und Flanle überichuttet. Bei

biefem überraidenben Rusammenprallen verlor ber Rug zwei Tote und mebrere Bermunbete, Leutnant Bagner ging fofort in eine weiter rudwarts gelegene Stellung gurud, bie ber übrige Teil ber 9. Rompagnie ingwifden eingenommen batte. Die 10. Rompagnie mar unterbeffen auf einer Dune gegenüber bem Gelslegel mit bem rechten Alugel am Dranje in Stellung gegangen und batte eine Mufflarungsabteilung gegen ben Gelfen vorgefandt. Rach außerft mibfeligem Rlettern murbe biefe ploglich auf halber Sobe aus nachfter Rabe von über ihr eingenifteten





Gefechtsteld der Abteilung Erckert bei Kumkum. Mon Melten aus gefeben.

hottentotten beidoffen. Da bie Couten fich mit ben Sanben an bem fteil abfallenben Felshang festhalten mußten und in biefer Lage bas Gener nicht erwibern fonnten, mußten fie fich ben Gelfen wieber binabgleiten laffen und gur Rompagnie gurudgeben.

Runmehr war bie Lage geffart. Die hottentotten bielten ben gejamten Bebirgewall, ber bie Ebene nach Often abichloß, ftarf befett, anicheinend in ber Abficht, bie beutiche Abteilung nach Betreten ber Gbene gu überrafchen.

hauptmann v. Erdert ließ bie 12. Rompagnie und bie Dafdinengewehre linte ber 9. Rompagnie auf ber fich bort bingiebenben Bugelreibe in Stellung geben. Die Truppen, die in gunftiger, wenn auch vom Gegner überhöhter Stellung lagen, bericangten fich forgfältig noch mabrent ber Dunfelbeit und erwarteten ungebulbig bas Tageslicht, bas ben Beginn bes Sampfes bringen mußte. Beim erften Morgengrauen eröffnete ber Reind von bem bochragenben Relstegel bas Reuer, bas alsbalb auf ber gangen Linie aufflammte, Ingwijden mar auch bie Artillerie eingetroffen. Der Batterieführer, Leutnant v. Billerbed, batte "mit ber ibm eigenen, bei jeber Belegenheit bemabrten Energie", wie es in bem Bericht bes Sauptmanns v. Erdert beift, Die in bem Enamea festgefahrenen Gefcute trot ber Duntelbeit und ber außerorbentlichen



Skizze zum Gefecht bei Kumkum am 12. Marz 1906.

Belandeidwierigfeiten nachgeführt. Die brei Beidute fanden auf einer binter ber Front ber 12. Rompagnie gelegenen Ruppe eine gunftige Stellung.

Die bentiden Cougen hatten fich in ber ihnen por Eröffnung bes Rampfes belaffenen Beit fo gut verichangt, baß bas feindliche Teuer biesmal giemlich wirtungelos war. Aber auch ber Begner mar in feiner mit hervorragenbem Gefchid ausgewählten Stellung in ber Front unverwundbar. Der Rampf murbe auf einer Entfernung von 400 bis 500 m geführt. Rach einiger Beit bemerfte Sauptmann b. Erdert, baf bie Sottentotten auch bie in ber rechten Glante ber Deutiden liegenben, englischen Oranie-

inseln besetten und von bier ein wirtjames Reuer gegen Ruden und Rlante ber 10. Rompganie richteten. Um biefer Befahr zu begegnen, gog er ben linten Glugelgug ber 12. Rompagnie aus feiner Stellung beraus, mit bem Muftrage, gemeinsam mit einem bereits gegen biefen Begner eingeschwenften Rug ber 10. Rompagnie bie Bottentotten von ben Infeln au verjagen, mas auch nach einiger Reit gelang.

Angwifden batte bie Abteilung hornbardt bas Gefechtsfeld erreicht. Gie mar hauptmann nach furger Rube gegen 4 30 morgens ber Abteilung Erdert nachgerudt. Sauptmann v. Sornharbt v. Hornhardt war, sobald ber Gefechtslarm zu ihm gedrungen war, vorausgeeilt. Bon Gefecht ein.





Befechtsfeld der Abteilung fornhardt/Erckert bei Kumkum. Bon Guben (Dranie) aus gefeben.

einer weiter rudwarts gelegenen Dobe aus überfah er mit einem Blid bie ichwierige Lage ber Abteilung Erdert und bie Befahr, bie fur ihren linten Glugel vom Bebirge ber brobte. Er beichloß, feine Abteilung norblich im Berglande vorgeben ju laffen, um baburch bie Abteilung Erdert por Umfaffung ju ichuten und feinerfeits bie Entideibung berbeiguführen. Gegen 600 pormittags gingen feine brei Rompagnien - rechts 3./2., lints 11./2., in ber Mitte amifden biefen 2./1 - entwidelt gegen bie fteilen, in ber linten Rlante ber Abteilung Erdert gelegenen Gebirgemalle por, von benen aus fie balb ein lebhaftes Feuer empfing, ohne bag es möglich gewesen mare, irgend etwas vom Reinde au feben. Es gelang bem energischen Rubrer Die Rampfe ber beutiden Truppen in Gubmeftafrifg. II.

ber Artillerie, Leutnant Frentag, unter großen Anftrengungen bie beiben Gebirgsgefchute in Die Stellung ber Schuten ber 3. Rompagnie vorzubringen. Das Artilleriefeuer, bas unregelmäßig geftreut murbe, batte ungweifelbaft gute Birfung, man tonnte balb, wenn auch nur gang icattenhaft, Bewegung in ben Gelfen bemerten. Begen biefe Stellen murbe bann auch bas Infanteriefeuer gerichtet. Der Remertampf wurde allenthalben auf 350 bis 450 m lebhaft geführt. Die lints fechtente 11. und 2. Rompagnie batten eine breite bedungelofe Glache vor fich, mabrenb bie auf bem rechten Glugel befindliche 3. Rompagnie beffere Dedung fanb. Gie erhielt gegen 1100 pormittage Befehl, ben ihr gegenüber befindlichen Gebirgemall in Befit zu nehmen. Durch äufterft geschidte Ausnutung bes Belandes gelang es ibr, tros lebbaften Reuers bes Wegners ohne Berluft bis an ben Guf bes Berges gu gelangen, mo fie fich im toten Bintel befant. Der jest erfolgende Aufftieg erforberte faft eine Stunde Beit und fonnte jum Zeil nur burd Rriechen und Rlettern auf Sanden und Sugen bewertftelligt werben.

Die Sotten-

Als bie Rompagnie gegen 1230 nachmittags bie Bobe erreichte, war ber Feind totten laufen verichwunden, wie festgestellt murbe, in nordlicher und norboftlicher Richtung. Gine auseinander. weitere Berfolgung bes Gegners war ausgeschloffen, ba er fich beim Burudgeben vollständig gerftreut batte und in dem wilden Durcheinander von ichroffen Bergen und tiefen felfigen Schluchten feine Spuren nicht feftzuhalten maren. Bon ber Sobe bes von ber 3. Rompagnie genommenen Bergrudens aus bemertte man, wie auch ber bem Sauptmann v. Edert gegenüberliegende Gegner nach und nach begann, feine Stellung ju raumen, was ber Abteilung Erdert burch Beliographen mitgeteilt wurde. Dier mar feit Mittag bas feinbliche Feuer immer fcmacher geworben, bis es gegen 200 nachmittags gang verftummte. Daraufhin batte Sauptmann v. Erdert Die 10. Compagnie gegen ben Bag am Gluffe vorgefandt mit bem Auftrage, nach vorne aufgutlaren und ben Berbleib bes Feindes feftzuftellen. Sauptmann v. Bornbardt beidloft, noch am Abend mit ben beiben Abteilungen Dranje aufwärts porguruden, um ben Geind ber flufabmarts rudenben Abteilung Giebert entgegenautreiben. Der faft gebnftundige Rampf batte ber Abteilung Erdert zwei Tote und fieben Bermundete\*) geloftet, mabrend bie burch bas bedungsreiche Belanbe begunftigte, febr geididt geführte Abteilung hornbarbt feine Berlufte erlitten batte.

Infolge ber großen Ericopfung ber burch zwei Rachtmariche und ein langes Die Abteilungen Sorn Befecht ermudeten Mannicaften verfcob Sauptmann v. Sornbardt ben Abmaric um Erdert feben einige Stunden, um ben Leuten wenigftens eine furge Rube gu laffen. Der Beiterben Bormarich marich ber vereinigten Abteilung hornharbt und Erdert auf Rambred wurde am Dranje auf. 13. Marg 100 morgens angetreten; nach mehrstundigem Marich ftief bie Spipe in marte fort.

<sup>13.</sup> Mars 1906.

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

979

einem Zaltessel biedt am Oranje auf eine größere, erst vor hurzem ansiesiemen eisigst erctassen einabste Werts, in dern 30 Gewehre, ein Armeerevolver, 45 Jaumpauge, 50 Sättel sowie zahlreiches Gerät aller Art vorzessunden wurden. Die seinbliche Werts lieber den bei hier dem Oranje gestücktet, dem Nachzigkeren lonnten nur noch niese Schäftle in dos Antiegamier nachgenaben verben. Einzelne Hotentotten verschwanden in den nördlichen Bergen. Nach turzer Auße erfolgte der Weitermarsch die Aumtum, wo die Abstellungen zur Auße übergingen, nachdem zuword durch eine Fatrouille die Arbeitbaum mit der über Anwerde Oranje abwärds marschierenden





Oranjelandschaft zwischen Bartebeestmund und Pelladrift.

Abetiung Siebert aufgenommen worden war. Diese war bis auf eine lurge Aubevause während bes gangen 12. Oranse abwärts marschiert, um womöglich noch am Kampse teilgunesmen In der Racht vom 12,/13. batte sie wenige Kilometer östlich Kumtum ein Lager bezogen.

Wie Zags drauf felgestellt wurde, date sich die von der Abstilung Arckert verrichen Werft auf eine dies kewachsen Ernseliniel gestüdtet, die sie verliege hundert Weter vor der Front des deutschen Oagers besond. Jamptmann v. Erckert dat den dern Falstlippe statione, die von deiten Leiten schwinzen, die mitten im Just auf einer Belstlippe statione, die von beiden Zeiten schwinzende erreicht wurde. Der deutsche Fährer erhielt die Justicerung, das die siendliche Werst, die aus 240 Köpfen bestand, wonnuner einen der Wähnere und zwei Interfoptline, von der Kowegierung.

entwaffnet und abfeits ber Grenze untergebracht murbe: fie murbe tatfachlich einige Tage fpater in bas Innere ber Rap-Rolonie abtransportiert.

Die hottentotten hatten ihre Stellung, in ber fie faft ein halbes Jahr lang wie Der Berbleib ber Sotten, in einer Gelfenburg gefeffen hatten, geraumt, ohne es auf einen Enticheibungstampf antotten. Ergeb tommen ju laffen. Gin Teil, vor allem bie Beiber und Rinber, waren auf englifches Operationen Gebiet übergetreten, Die Mehrzahl ber Orlog-Leute unter Morenga und Johannes am Dranfe. Chriftian mar jeboch, in fleine Banben gerteilt, nach Often und Norboften entfommen und hatte fich fpater teils an ber Oftgrenge, teils unterhalb Ramansbrift wieber gefammelt, eine fomadere Gruppe unter Morris entfam nad Beften in ber Richtung auf ben Sifchfluß. Die Deutschen maren im unbestrittenen Befit ber Oranjelinie. Dies bebeutete einen um fo wichtigeren Erfolg, als ber Begner von ben Bafferftellen am Oranje vertrieben und von ber bort besonbere gunftigen Rufuhr abgefcnitten mar.

> "Wenn auch feine besonders in die Augen fallenben Erfolge gegenüber bem ber Rampfenticeibung ausweichenben Gegner gu melben waren", fo beißt es in bem Bericht bes Dajore v. Eftorff, "fo ift boch ein Schritt vorwarts gur endgultigen Rieberwerfung bes Aufftanbes gurudgelegt worben, und bies ift vor allem gu banten ben hochft anzuertennenben Leiftungen ber Truppe, bie richtig zu murbigen wohl nur ber vermag, ber felber an Ort und Stelle bas Belanbe tennen gelernt bat."

Major v. Eftorff

Dajor v. Eftorff, ber inzwifden mit feinem Stabe gleichfalls in Rumtum eingetroffen war, beichloß junachft bie Dranjelinie befest ju halten, um bem Begner, ordnet bie Be- ber mit fleineren Trupps noch in ben Bergen faß und versucht hatte, im Oranje Bafferftellen Baffer ju fcopfen, alle Bafferftellen und bie Berbindung mit feinen jenfeits bes am Dranje an. Fluffes figenben Werften gu fperren. Demgufolge ließ er befegen:

burd bie Abteilungen Erdert und Beud bie Bafferftellen am Oranje pon Somebrift bis Raimas.

burd bie Abteilung Giebert bie Bafferftellen gwifden Belloor-

Stolgenfele-Ilfamas-Groenborn. burd die Abteilung Sornbarbt alle Bafferftellen fublich Barmbab.

Die Abteilungen Giebert und Beud blieben bem Major Taeubler unterftellt, ebenfo bie Befahungen an ber Oftgrenge zwifden hafuur und Utamas. Samtliche Abteilungen hatten bas ihnen zugewiesene Belanbe gu burchftreifen. Bierbei murbe feftgeftellt, bag in ben Bergen nörblich ber Linie Bellabrift-homebrift ftartere feindliche Rrafte fich nicht mehr befanden. Dagegen führten gablreiche Spuren fleinerer Trupps burch bas wilb gerfluftete Belande in bie Begend oftlich ber Linie Stolzenfele-Utamas, mo bie Sottentotten aniceinent ibre Bereinigung anftrebten.

Die beutiden marfchieren nach Often.

Dajor v. Eftorff nahm fofort mit vier jum Teil neu gebilbeten Abteilungen bie Abteilungen Berfolgung in öftlicher Richtung auf und erreichte am 24. Marg mit ben borberften Teilen bie Linie Stolgenfele-Utamas und gwar;

mit ber Abteilung Tgeubler - 2., 8., 9. Rompagnie 2. Felbregiments, 3. Erigstompagnie, 1/2 9. Batterie und zwei Dafdinengewehren - Stolgenfele und bie Gegent öftlich bavon:

mit ber Abteilung Seud - 1., 2., 11. Rompagnie 1. Felbregimente, 1/3 9. Batterie - bie Gegend von Berufalem - Blobevermacht unter Belaffung ber 1. Rompagnie besfelben Regiments in Onbermaitje;

mit ber Abteilung Rappard - 7. Rompagnie 2. Felbregiments, 1. Ctappentompganie, 7. Batterie - Die Begend Ariam-Gaput-Utamas:

mit ber Abteilung Sornbarbt - 3. Rompganie 2. Selbregiments. 2/4 2. Batterie, amei Dafdinengewehren - Ubabis.

Die Abteilung Erdert, Die in ihrer bieberigen Busammenfebung am Dranje in ber Wegend von Bellabrift verblieben war und beren Gubrung ber neu eingetroffene Dajor v. Frenhold übernommen hatte, murbe mit der Giderung ber Etappenftrage Ramansbrift -Barmbab beauftragt.

Dajor v. Eftorff hatte fich mit feinem Stabe nad Blubeverwacht begeben. Bier erhielt er bie Radricht, baß am 21. Marg eine ftartere Sottentottenbanbe eine Bferbemache bei Berufalem überfallen babe, wobei auf beutider Geite vier Reiter gefallen, ein Reiter verwundet\*) und funfgebn Bferbe abgetrieben feien.

Muf Die gleichzeitig eintreffende Delbung, bag eine hottentottenbanbe am unteren Sam-Revier feftgeftellt fei, ordnete er am 27. Mary beren Berfolgung burd bie Abteilungen Taeubler und hornharbt an. Das Dranje-Revier gwijden Stolgenfels und Davis fowie bas untere Sam-Revier wurden aber bereits vom Reinbe geraumt gefunden. Brennende Geuer und gabireiche frifde Spuren verrieten, bag ber Begner furg porber burd eine Seitenichlucht nach Diten entfommen mar; andere Banben murben in ber Gamfibtluft feftgeftellt, ebenfo bei Ratab an ber Grenge öftlich Ulamas; Die lettere, etwa 60 bis 70 Sottentotten ftarte Banbe gog anicheinend in bie Begenb von Ariam.

Am 26. Marg überfiel eine etwa 100 Mann ftarte hottentottenbande zwifden Gin beutider Utamas und der Oftgrenge einen Transport von feche leeren Bagen. Bon bem Transport 17 Mann ftarten Begleitfommando waren ber an ber Spipe reitenbe Fuhrer, überfallen. Leutnant Reller, fowie gehn Daun fofort gefallen und vier Reiter verwundet worben. \*) 26. Marg Die Wagen maren von ben hottentotten verbrannt und bie Ochfen in fubmeftlicher Richtung abgetrieben worben. Rur ein Mann ber Bebedung mar ju Gug nach Utamas gurudgetehrt, von wo fofort 24 Mann ber 7. Rompagnie nach Ratab entfandt wurden. Der in Ariam befindliche hauptmann v. Rappard brach auf bie Rachricht von bem Uberfull am 27. Dars fruh mit 40 Gewehren nach Ratab auf. Er überrafchte unweit ber überfallftelle Die vollig forglofen Sottentotten, Die nach

<sup>&</sup>quot;) Unlage 2.

furgem Feuergesecht abzogen. Bom Feinde murben feche Tote und gablreiche Blutipuren gefunden, mabrent bie Abteilung Rappart feine Berlufte batte. Rafab murbe von ibr am 28. Mars befett. Gine von bier gegen bie Bamfibtluft entsandte Batrouille erhielt an beren Rand Reuer, mobei ein Reiter vermundet wurbe,

Die Sottenjum Abertritt

Auf Die Rachricht hiervon feste Major v. Eftorff am 2. April Die Berfolgung tonen werben bes Begners nach Often in ber Richtung auf Bamfibfluft fort, und zwar mit ber jum ubermu auf englifches Abteilung Taeubler über Stolzenfels, mit ber Abteilung Dornhardt über Blodeverwacht, Gebiet ge- mit ber Abteilung Seud über Ariam und Utamas: Die Abteilung Rappard verblieb amungen. bei Uitfief und Ratab. Sierburd murben bie Sottentotten gezwungen, auf britifches Gebiet übergutreten. Gine ftarte Sottentottenwerft mit 40 Dannern und 300 Beibern und Rinbern wurde von ber Rappolizei nach ber Gegend von Rietiontein (Gub) geichafft.

> Uniceinend aus Burcht vor einem gleichen Schidfal tehrten Johannes Chriftian und Morenga, die mit ber Debrgabt ber Orlog-Leute in Bobe von Ariam britifches Gebiet betreten hatten, mit ihren Banben wieber auf beutiches Gebiet gurud. Am 5. April überidritten fie die Bad Rababis-Utamas und ichlugen bie Richtung auf Beirachabis ein. Auf biefem Mariche murben gablreiche Rachgugler burch eine von Rababis in Anmarid befindliche Guntenftation unter Oberleutnant v. Dielegewsti angegriffen und nach turgem Benergefecht nach Dorben gurudgeworfen. Norblich Beirachabis icheinen fich Johannes Chriftian und Morenga wieber getrennt ju baben; mabrent erfterer fich mit einem Teil ber Banben über Amas ben Großen Rarrasbergen gumanbte, jog letterer mit etwa 100 Orlog-Leuten burch bas Gainab-Revier nach Rorben.

> Die Abteilung Sornbardt, beren Gubrung Major Gieberg und bis gu beffen Eintreffen Rittmeifter v. Tresdow übernommen batte, nabm bie Berfolgung bes Reinbes über Utamas auf Beiracabis auf, mabrent fic bie Abteilung Beud auf Subab gufammengog, unter Befegung von Gaput, Dawignab und Das, Ingwifden batte Morenga bie Gegend von Rettfluft erreicht.

Gefecht bei Gettfluft. 8./9. April 1906.

Dier ftieft am 8. April ein Teil ber Abteilung Beud, ein auf bem Mariche nach Subab befindlicher Bug ber 1. Rompagnie 2. Felbregiments, in tief eingeschnittener Felsichlucht auf ftarte hottentottenbanben. In bem fich entipinnenben Rampf fielen auf beutider Geite acht Reiter, ber Gubrer, Leutnant Baebe, fowie feche Reiter wurden verwundet.\*) Erft als ber Reft ber 1. Rompagnie in ber Fruhe bes 9. April von hubab gur Bilfe berbeieilte, ließ ber Wegner von ber bartbebrangten fleinen beutiden Schar ab und flot in ber Richtung auf Das, von wo fich bie bier ftebenbe 11. Rompagnie 1. Felbregiments unter Oberfeutnant v. Baebr fofort gur Berfolgung aufmachte. In ber Grube bes 10. griff fie bie norblich Das lagernben hottentotten

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

an und marf fie nach zweiftundigem Gefecht gurud, in bem Oberleutnant v. Bgebr und ein Unteroffigier verwundet wurden.\*) Rach diefem Rampfe icheint fich ber Reind wiederum geteilt zu haben; mabrent Morenga mit etwa 50 Orlog. Leuten fich nach Rorboften manbte, ideint ber anbere Teil unter Johannes Andreas, einem Bermanbten Chriftians, bie Richtung nad Beften auf bie Großen Rarrasberge eingeschlagen gu baben, wohl um fich bier mit biefem zu vereinigen.

Um ben unter Morenga nach Rorboften entwichenen Sottentotten bie Grenge gu iperren, lieft Oberftleutnant v. Eftorff\*\*) Sanapan burd bie 5. Etappentompagnie und 1/2 7. Batterie unter Sauptmann Bed und Rlippbamm burd bie 1. Etappentompagnie und 1/2 7. Batterie unter Sauptmann v. Rappart befegen, mabrent er bie Berfolgung ber nach Beiten giebenben Sottentotten ben Abteilungen Gieberg und Beud übertrug, Dierbei murbe bie Begend fublid Das und weftlich bis gur Linie Stinfborn-Duurbrift (Rord) vom Reinde frei gefunden. Die weitere Berfolgung bes Gegners übernahm fest die Abteilung Beud allein, mabrend bie Abteilung Gieberg bie Linie Chambodberg-Das und bie Abteilung Giebert bie wichtigen Buntte Rais (Rorb), Dawignab, Bapus, Beirachabis bejette, ba bie von ber Gamfibfluft berangezogene, bisher bier ftebenbe Abteilung Taeubler auf bie fich fpater als falich erweisenbe Radricht von bem Ericeinen ftarter Banben unter Johannes Chriftian am Dranje gur Bereinigung mit ber Abteilung Frenhold auf Ubabis-Bellabrift in Marid gefest worben mar.

Der von ber Abteilung Seud verfolgte Seint mar weiter nach Beften Johannes in bie Großen Rarrasberge ausgewichen, wo er fich mit ber Banbe bes Johannes Chriftian giebt Christian vereinigte. Auf feiner Flucht überfiel er am 14. April im Morgen- Rarrasberge grauen bie Bferbemache ber 4. Rompagnie 2. Feldregiments bei Rarudas, wobei nach Beften, auf beuticher Seite ein Unteroffigier fiel und fechs Reiter verwundet murben,\*) Befecht bei Es gelang bem Begner, einen Teil ber Pferbe abzutreiben. Obwohl bie Abteilung Beud ununterbrochen nachbrangte, batte fie ben Feind nicht mehr oftlich ber Rarrasberge gu faffen vermocht; fie burdidritt auf bisher unbefannten Wegen ben fubliden Teil ber Großen Rarrasberge und erreichte endlich nach gebntagigen außerft beschwerlichen Mariden am 20. April ben Gegner, beffen Starte ingwijden auf uber 150 Bewehre angewachsen mar, bei Bittmund am Befthang ber Großen Karrasberge. In bem fich entipinnenden Rampfe gelang es, bie Sottentotten gurudgumerfen. Muf beuticher Geite fiel ber bereits am 10, April bei Das verwundete Dberleutnant v. Baebr, mabrend Leutnant Schluter und fieben Mann verwundet murben.\*) Der Reind bufte mehrere Gefangene fowie eine Angahl Gewehre und Pferbe ein; ftarte Blutfpuren beuteten barauf bin, baf er ichwere Berlufte gebabt baben mußte. Die weitere

20. April

<sup>&</sup>quot;) Anlage 2.

<sup>\*\*)</sup> Rajor v. Eftorff mar am 10. April 1906 jum Dberfileutnant beforbert morben.

Berfolgung ergab, bag ber Rudgug bes Gegnere nach ben Rleinen Rarrasbergen gegangen mar, wo ber Gegner fich mit ben bort figenben Banben unter Fielbing und Lambert vereinigte, fo bag er jest über 250 Bewehre gablte. Gine in ben Großen Karrasbergen gurudgebliebene fleinere Banbe überfiel am 22. April an beren Oftbang eine Berpflegungsfarre ber 6. Rompagnie 2. Felbregiments, mobei ein Rablmeifterafpirant fiel.\*) Die auf ben Gefechtslarm berbeieilende 6. Rompagnie unter Sauptmann p. Bentiveani marf Die hottentotten nach zweistundigem fur fie febr blutigem Rampfe gurud; fie lieften allein feche Tote auf bem Rampfplate, famtliches abgetriebene Bieb tonnte ibnen wieber abgenommen merben.

Robannes Lomenfluß. Befecht bei Gamacab. 5. Mai 1906.

Die unter Sobannes Chriftians perfonlider Subrung wieber vereinigte Daffe Chriftian am ber Bonbels jog balb barauf von ben Rleinen Rarrasbergen nach bem unteren Löwenfluß, wo bie bei Bamachab ftebenbe 7. Kompagnie 1. Felbregiments unter Oberleutnant Erufe fie am 4. Dai feststellte. Unweit biefes Orte tam es am 5. Dai in ichwierigem Bebirgegelande ju einem ernften Befechte, in beffen Berlauf ber Begner feine Stellung raumte und in fublider Richtung gurudging. Muf beutider Geite waren brei Reiter gefallen, ber Rompagnieführer Oberleutnant Erufe fowie Leutnant v. Oppen, Oberargt v. Safelberg und brei Reiter maren verwundet morben.\*)

Morenga tritt auf englisches

von neuem befatungen vorbei wiederum auf englisches Gebiet entfommen. Am 13. melbete ein Gebiet über, Buverlaffiger Bur, in Ban Rovisvley fagen vierzig bewaffnete hottentotten, welche bie Abficht batten, beutiche Transporte abzufangen. Auf bie wenige Tage fpater eintreffenbe Radricht, baf eine ftarte Sottentottenbanbe in ben Dunen fublid Bolpan lagere, rudte Sauptmann v. Rappard mit ber 1. Ctappentompagnie und 1/2 7. Batterie am 18. April von Rlippbamm bortbin ab. Es entipann fic noch am felben Tage ein beftiger Rampf, in beffen Berlauf ber Gegner in öftlicher Richtung über bie Grenze gurudgeworfen murbe: auf beutider Seite mar Sauptmann v. Rapparb und ein Reiter permunbet morben.\*)

Ingwifden mar Morenga nach bem Gefecht bei Das an ben beutichen Greng-

Un Stelle bes Saurtmanns p. Rappard übernahm nunmehr Saurtmann Bech ben Refehl über alle Truppen amifden Klippbamm und Sangpan. Es ftanben gegen Ende bes Monats bie 1. und 5. Stappentompagnie bei Biffeport und je 1/2 7. Batterie in Sanapan und Rlippbamm. Am 29. April melbete ber in Rlippbamm befehligenbe Dberleutnant v. Davibion, baß 50 Sottentotten in ber Racht vom 27. jum 28. bie Bab Rlipphamm-Bitpan in öftlicher Richtung überichritten hatten. Oberftleutnant p. Eftorff befahl baraufbin bem in Sanapan weilenben Sauptmann Bed, mit auferfter Energie gegen biefe Banbe porzugeben. Die Berfolgung fei fo lange burdauführen. bis englifde Boligei bie Banbe ftelle.

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

Roch am Abend besfelben Tages rudte Sauptmann Bed mit allen verfügbaren Mannicaften nach Rlippbamm ab, wofelbft er am 30. April eintraf und erfuhr, baft ber Reind bereits über bie Grenze entfommen fei. In ber Racht jum 1. Dai feste er, verftartt burd bie Befagung von Rlippbamm, ben Darid auf Bitpan fort und beichloß, von bier aus bie Grenze in breiter Front abgufuchen. Als er ben Grengpfahl 91 erreichte, tam ein Bur, namens Lenfing, aus bem Englischen berüber und melbete, er babe in ber letten Racht eine bewaffnete nach Guben giebenbe Sottentottenbanbe gefeben, fie murbe jest mobl auf beutidem Gebiete fein. Balb barauf traf bie Melbung ein, baß Morenga felbft mit einer etwa 50 Mann ftarten, mobibemaffneten Banbe 4 km fublich Grenapfabl 92 gemefen und von bort in westlicher Richtung abmarichiert fei. Geine Ablicht fei, über Sablfopie nach ben Karrasbergen ju gieben. Sauptmann Bech vereinigte barauf noch im Laufe bes 1. Dai alle ibm unterftellten Truppen bei Grengpfabl 92 und beidloft, am nachften Tage gut ber Spur Morengas ju folgen. Gine noch am Abend vom Oberleutnant v. Davibion gerittene Batrouille fant auch tatiadlid nod mabrent ber Racht bie Spur Morengas.

Am 2. Mai vormittags trat die Abteilung in ber Starte von 83 Gewehren hauptmann ben Bormarich auf ber gefundenen Spur an. Die Mitnahme von Gefduben war Bech folgt ber in bem fdwierigen Dunengelande nicht möglich. Bei ihrem Gintreffen in Fahltopie Morengas. 1000 pormittage erhielt bie Abteilung eine wertvolle Berftarfung burd bie 3. Grigte tompagnie unter Oberleutnant Beper, ber auf bas Ersuchen bes Sauptmanns Bech bom Tage zuvor fofort von Dawignab berbeigeeilt mar. Beftlich Sablfopje teilten fich bie Spuren nach zwei Richtungen. Babrend Die 3. Erfattompagnie ber in weftlicher Richtung führenden Spur nachging, verfolgte Dauptmann Bech mit feiner Abteilung bie in fublider Richtung fuhrenbe hauptfpur. Diefe rubrte meift von Juggangern ber und war gang frifc, ein Beiden, bag ber Gegner nicht weit entfernt fein fonnte. Solange es bas Tages- und Monblicht irgend guließ, murbe mabrend bes gangen 2. Dai und aud am 3. Dai bie Berfolgung ber Gpur fortgefett, beren Refthaltung auf bem fteinigen Boben ftellemmeife febr ichmierig mar. Rur ber unermublichen Tatigfeit bes bauernd bie Spite führenben Oberleutnants v. Davibion und einem im Spurenlefen besonbers gewandten Buren mar es ju banten, bag man ftete auf ber richtigen Spur blieb, bie andauernb nach Guben bicht an ber Grenze entlang weiter führte. Da beim Aufbruch aus Rlippbamm nur bie notmenbigften Lebensmittel mitgenommen worben maren, mar bie Abteilung am 3. Dai obne jebe Berpflegung. Offigiere wie Mannicaften lebten von ben fich gablreich vorfindenden Tichammas. Um 4. Dai wurde mit bem erften Tagesgrauen von neuem aufgebrochen. Anfanglich fuhrte bie gang frijde Spur auch weiter in fublicher Richtung, bann bog fie ploglich nach Dften um. Gegen 800 pormittage murben weibente Biebberben bemertt und nabe bei ihnen einige hottentottengeftalten.

Noemga nied 3n Erwartung eines Jusammenschößes schloß das Gross auf die Spişe auf bei San und die gang Abticliung rückte geschischereit vor, in vorberfter Linie die Spişe Nooiseling som ihr en Jügen der Oberfattunand Spalielien und Oammert. An zweiter Linie rechts isläsgen.

4. Nat 1900., und links rücknärts geschsielt joszen die Jüge der Leutnants v. Sichart und Motschen bacher. Gegen 81s vormittags näherte man sich einer Niederlössung, welche später das Ban Nooissbore siehgeschen. Alls die vorbreften Jüge einen Oktmernoch

## Skizze des Gefechts bei Uan Rooisvley,

Snglische Polizeistation



erreichten, stießen sie rößstlich auf eine zwisschen den Dinnen völlig sorglos lagermed hottentetenbande, gegen die sie so soften tebatiets Zeuer erössuneten. Die Hottent waren völlig überroscht, einige suchten so schausel die möglich unter Juriad-lassung ihrer Gewecher zu entsommen, andere bemüßten sich die umstigenden Dünen zu besehen, was ihnen jeboch dand der Gehnelligteit, mit der die deutschen Dünen zu beschen, was ihnen jeboch den der Gehnelligteit, mit der die deutschen Beiter von ihren Fierden berunter und seuerbereit waren, nicht zelang. Während die Jüge Sichart und Dannert den Logerplat der Hottenten von Westen, Rorden und Sieden umschalbeit und Dententen und der den weren die Oberseutnants v. Davidson und Halbein mit ihren ernten im weiten Bogen um die noch ossen Seite die Seisselfes berumgaloppriert und

Sauptmann Bech, ber bies bemertte, batte ben lints rudwarts folgenben Bug Motidenbader fofort angewiesen, eine in biefer Richtung liegenbe bobe Dune au befeten, auf bie ein Teil ber entwichenen Sottentotten gerade gulief. Als biefe bie Dune erfteigen wollten, murben fie ploblid pon einem Schnellfeuer übericuttet, bem bie meiften jum Opfer fielen. Gingelne wenige, bie noch am Leben geblieben waren, flüchteten in nabe gelegene Bontots, aus benen beraus fie unablaffig feuerten. Sauptmann Bed befahl bem Leutnant Motidenbader, Die Bontofs zu fturmen. Dit wenigen Leuten feines Buges brang biefer, bes Beuers nicht achtenb, gegen bie Bontofe por, und bie barin befindlichen Sottentotten murben mit bem Baionett niebergemacht. Begen 900 vormittags verftummte bas Feuer ber hottentotten allenthalben, fie maren faft fantlich pon ben beutiden Beidoffen niebergeftredt. Runmehr befahl hauptmann Bech ben Bugen, bas umliegenbe Gelande nach einzelnen Berfprengten abaufuden. Er felbit brad mit ben Rugen Motidenbader und Gidart gur Berfolgung ber in fuboftlicher Richtung entfommenen Sottentotten auf. Best ericien ein Rorporal ber englifden Rappolizei mit einer weifen Glagge in Begleitung pon zwei anberen Boligiften und machte ben Sauptmann Bech barauf aufmertjam, baß er fich auf britifdem Bebiete befanbe und auf biefem nicht ichiefen burfe. Er fugte bie Aufforberung bingu, bie Deutschen follten ibre Baffen an ibn abliefern. Dauptmann Bech ermiberte ibm, er bebaure, bei ber Berfolgung pon gang frifden Sottentottenfpuren auf britifches Bebiet geraten gu fein, und bate, bie Antunft ber beutiden Truppen lebiglich in bem Ginne aufgufaffen, bag es ibr Beftreben gewesen fei, ber englischen Polizei bei Entwaffnung ber hottentotten behilflich gu fein. Best fei biefes Biel erreicht und er murbe umgebend auf beutides Gebiet gurudfebren. Die Baffen murben Die Deutschen jedoch behalten. Infolge biefes Gingreifens ber englischen Polizei, bie, wie Sauptmann Bed ausbrudlich bervorbebt, rubig und febr boflich auftrat, ftellte Sauptmann Bech bie weitere Berfolgung ein und fammelte feine Abteilung bei Ban Rooisplen.

Der Rampf hatte ben Deutschen einen Toten und brei Bermundete gefostet." Morenga fiellt mabrend von ben hothentotten 16 Mann auf bem Logerplage fielen und noch fieben fich ber engliiden Bollen

<sup>4)</sup> Anlage 2.

Mann, darunter Samuel Morenga, bei der Versolgung niedergemacht wurden. Inei schwerereinwiede Hottentotten wurden in In Goodstey in Pflege gegeben Morenga schol werden, die Schiffe am Soph umd Hollen werden umd ofine Gewecke mit sechs Mann in sübicker Richtung entsommen. Böllig weber umd bissiles, frant und aller Mittel selbig, sielter er sich am 7. Noch mit zehn unbewoffmeten Hottentotten und zwei herreis der englissen Kappoligei, die ihn nach Prieska, 300 km jenseits der Gerage, dragte. Sümtliche Bössische Worengadande, im gange ab Gewecke mit 300 Fastennen, sweis alles Logergerdt sielen in bie Honde Siegers. Nachsem die Toten in ein Massiengad zusammengetragen waren, rückte die Kreifung aben Kultenfalls die Kreifung aben Kultenfalls in kentliche Gebeite zurück.

## 13. Die Unterwerfung der Bondelswarts.

fluft festgestellt. Reft entichloffen, mit bem flüchtigen Gegner bie Gublung nicht

<sup>\*)</sup> Seite 278.

mebr zu verlieren, folgte Leutnant Engler obne Rudficht auf bie ibm brobenbe Gefahr ber feinblichen Spur. Allein auch Dieje Braven follte bas Schidial fo vieler fühner beutider Batrouillen ereilen; ber tapiere Offizier murbe am 19. Mai mit feinen wenigen Reitern weftlich Bais von ben Sottentotten aus bem Sinterbalt abgeichoffen. Die weitere Berfolgung biefes Feinbes murbe bem Dajor Rentel mit ber 7. und 8. Rompagnie 2. Felbregiments und ber 3. Erfantompagnie übertragen, mabrent bie Abteilungen Frenhold und Ermeteil bas Gelanbe am unteren Gifchfluß absuchten, ohne bier jeboch etwas vom Beinbe gu finben. Demnachft murben fie nach Barmbab berangegogen, nur ein Teil ber Abteilung Ermeteil bielt ben unteren Rifdfluß befett.

Dajor Rentel nahm am 21, frub mit ben gunachft gur Sand befindlichen Rajor Rentel Truppen, ber 8. Rompagnie und 3. Erfattompagnie - bie von Raltfontein beran-Sottentotten gezogene 7. Rompagnie und ber Artifferiegug maren noch nicht gur Stelle - von in bie Gegend

füböftlich ber Enbe Dai 1906.

An bemfelben Tage waren bie hottentotten auf ihrem Buge oftwarts bei De Rarrasberge. Billiersput auf die Juntenftation Des Oberleutnants v. Milczewsti geftogen, Die auf bem Marid von Utamas nad Barmbad begriffen mar; trot ihrer bebeutenben Starte magten fie jeboch teinen entideibenben Angriff, ba bie fleine beutide Coar ben entichloffenften Biberftand zeigte. Rur eine Geitenpatrouille fiel ihnen zum Opfer.")

Amas aus bie Berfolgung ber feindlichen Gpur auf.

Beim Bergnnaben ber Abteilung Rentel in ber Racht zum 22, liefen bie Sottentotten von ber Juntenftation ab und manbten fich icarf nach Rorben, energisch verfolgt von ber Abteilung Rentel. Am 23. mittage gelang es biefer, in ber Begenb pon Datgib ben Begner, ber einen weit überbobenben, feftungeabnlichen Gebirgeftod befest bielt, einzuholen und ihn jum Rampfe gu ftellen. Rach beftigem Biberftanbe raumten bie Bontele ihre ftarte Stellung und jogen in ber Racht jum 24. nach Guben ab. Der idmere, febr erbittert geführte Rampf hatte ben Deutiden vier Tote und 18 Bermunbete gefoftet.\*) Alle Spuren führten in ber Richtung auf Springput, mobin Major Rentel fofort mit ber 3. Erfantompagnie und ber inzwischen eingetroffenen 7. Rompagnie und bem Artilleriezuge folgte.

Unweit Groendorn ftief am Rachmittage Major Sieberg, ber auf ben Ranonen- Leumant bonner mit ber 1. Rompagnie 2. Felbregiments und zwei Gebirgegefcupen aus ber Burbringer Gegend von Ulamas auf bas Gefechtsfelb geeilt mar, jur Abteilung Rentel. Beibe wird von ben folgten nun gemeinfam bem Begner, ber in fublider Richtung weiter gezogen mar. aberfallen. Che fie ibn inbeffen erreichten, gelang biefem wieber einer jener binterliftigen Überfalle, bie icon fo manden im gande umbergiebenben beutiden Abteilungen verhangnisvoll geworben maren. Babriceinlich am 24. Mai abends ftiegen bie hottentotten bei Tiamab auf ben Leutnant Surbringer von ber Felbsignalabteilung, ber mit feinem

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

Trupp bort eine Station jur Bertindung mit heirachabis einrichten wollte, und machten die gange jwölf Mann frarte Schar nieder.\*) Die Leichen worten am 25. morgens von der Abstellung Siederg-Hentel gefunden und bestatet. Der Bertinst war um so schmerzischer, als die Schustruppe in dem Leutunat Jürbringer einen befonders senöhrten Batronischen und Schandfries verlor.

Bon ber ftillen Rubeftatte ibrer gefallenen Rameraben meg feste bie beutiche Die Sotten: totten ftellen Abteilung unverzüglich die Jago binter ben hottentotten fort, bas wild gerfluftete fich bei Aufais ham-Revier abwarts. Unterhalb Rufais führten bie Spuren ploplich in öftlicher Richtung 25 Mai 1906, aus bem Blufbett beraus in ein von mehreren höheren Bergfetten burchzogenes Sugelgelanbe, bas jur Borficht mabnte. Die 3. Erfattompagnie, Die bie Avantgarbe batte, ging entwidelt und unter bem Cout ber in Stellung gebrachten Weichute von Abidnitt gu Abidnitt vor. Wegen 5º nachmittags ftief fie auf eine Sugelreibe, bie von ben hottentotten in mehreren Stodwerfen übereinanber befett mar. Die 3. Erjagtompagnie und bie rechts neben ihr eingefeste 7. Rompagnie eröffneten fofort bas Beuer, auch bie Artillerie fanbte Schrapnell auf Schrapnell in bie Reiben bes Reindes. Es gelang ber 3. Erfatfompagnie, in bie fich ein Bug ber 1. Rompagnie eingeschoben batte, fich noch por Ginbruch ber Dunfelbeit auf nachfte Entfernung an ben Feind heranguarbeiten, worauf biefer gurudgutriechen begann, verfolgt von ben Schuffen ber beutiden Reiter, folange bas Tageslicht noch mabrte. Das Gefecht toftete ber beutiden Abteilung an Bermunbeten einen Offigier und vier Dann. \*) Gine weitere Ausnutung bes errungenen Erfolgs verbot bie Dunfelbeit und bas unüberfichtliche Alippengelande. Bablreiche Blutfpuren in ber feindlichen Stellung bewiefen, bag ber Wegner nicht ungeftraft weggetommen war, und ftebengebliebene

> Pferbe und Maultiere zeugten von ber Gile, mit ber er fich bem Teuer ber Deutschen

au entziehen gefucht batte.

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

Die Abteilung Gieberg murbe in ben folgenben Tagen in Raltfontein ergangt und bann ju weiterer Bermenbung in Barmbab bereitgestellt. Gbenborthin führte Sauptmann Siebert Die 2. und 9. Rompagnie 2. Felbregiments und einen Dafdinengewehrzug. Major Rentel übernahm mit feiner bieberigen Abteilung in ber Linie Rubub (Oft)-Groenborn-Beiracabis bie Giderung an ber Oftgrenge. 2. Rompagnie 1. Relbregimente trat in Raltfontein gur Berfugung bes Dberftleutnauts v. Eftorif.

Ingwischen batten fich bie Bonbels wieber nach Beften gewandt und in ber Racht gum 28. Die Bab Raltfontein-Barmbab überidritten. Die in Gabis ftebenbe 8. Batterie melbete, baf 150 meift berittene hottentotten uuter Johannes Chriftian in ber Racht jum 28. an einer Blev weftlich Gabis gelagert batten.

Die Berfolgung Diefes Reinbes übertrug Oberftleutnant v. Eftorff ber Ab. Major v. Frep. teilung Frenhold. Dieje mar nach ber vergeblichen Unternehmung am Sijdfluffe auf die Meldung, bag Morris bei Rohafebmund in ben Oranjebergen fige, auf Uhabis meitere Rer porgerudt: nachdem jedoch ber Leutnant v. Abendroth burd eine mit großer Umficht folgung ber gerittene Batrouille festgestellt hatte, baf bie Begend von Marintabrift bis westlich Sotientotten. Ramansbrift vom Feinde frei mar, murbe bie Abteilung nach Saib gurudberufen.

In Musfuhrung bes ibm erteilten Auftrages rudte Dajor v. Frenhold am 30. Mai mittags mit ber 3., 10., 11. und 12. Rompagnie 2. Relbregiments, je einem Buge ber 2. Batterie und ber Dafdinengewehr-Abteilung Rr. 2, einer guntenftation und einer Ramelabteilung - gufammen 25 Offigieren und 348 Mann - in ber Richtung auf Zwarthut vor, wo er am folgenden Tage eintraf und gang frifche Spuren porfand, - ein Beiden, daß bie hottentotten eben erft abgezogen maren. Leutnant v. Abenbroth gewann mit einer Batrouille auch balb Gublung mit ihnen und ftellte feft, bag fie in ber Richtung gegen ben Oranje weitergezogen maren. Bei Sperlingsput, einer Bafferftelle gwifden Gaobis und Rawigaus, machten fie indes wieber halt.

Che Major v. Frenhold fie bort angriff, führte er feine Abteilung junachft nach Rorechab, um fie bier mit Baffer gu perfeben. Am 1. Juni abende trat er von bier mit ber 3., 10. und 12. Rompagnie, bem Dafdinengewehrzug und zwei Gefchuten ben Bormarich über Gaobis an. Um ben Sottentotten ein Musmeiden über ben Oranje zu verwehren, batte er ben Sauptmann Anders mit feiner Rompagnie (11, 2, Relbregiments) und einem Beidus über Ramansbrift in Die Dranie-Berge entfandt.

Die hauptabteilung erreichte am 2. Juni ohne Bwifdenfall Gaobis und wartete bort bas herantommen ber Berpflegung aus Ramansbrift ab. Da außerbem beim Tranten erhebliche Bergogerungen eintraten, fonnte erft am 3. 1200 nach= mittags ber Marich auf Sperlingsput fortgefett merben, und gwar gunachft nur mit ber 3. und 10. Rompagnie. Gine Stunde fpater folgte Dajor b. Frenholb mit bem größten Teil ber 12. Rompagnie, ber Artillerie und ben Dafcbinengewehren. Ein Bug ber 12. Rompagnie und die Funtenftation waren noch beim Eranten ber Bferbe.

Die Abteilung Frenholb greift ben Feinb bei

Die Spite ber 10. Rompagnie mar etwa 400 m weit ungehindert in eine lange Solucht, in ber bie Bafferftelle Sperlingsput lag, porgebrungen, ale fie ploplic gegen 6° abende mit lebhaftem Feuer übericuttet murbe. Der Bortrupp tonnte fic Sperlingeput jedoch ohne Berlufte auf bie Rompagnie gurudgieben, bie beim Gintritt in bas uns überfichtliche Belande zwei ihrer Ruge entwidelt batte. Gie befette jest bie Boben an. 3 /4. Juni unmittelbar weftlich bes Beges, mabrend bie 3. Kompagnie fich öftlich entwidelte. 1906. Die Sottentotten batten anscheinend in großer Starte Die Soben zu beiben Geiten ber Golucht befest; es begann ein lebhafter Reuertampf.

> Major v. Frenhold war auf die erfte Melbung bes Rübrers ber 10. Rompagnie. Oberleutnants Dannert, auf ben Rampfplat geeilt und orbnete nach bem Gintreffen ber 12. Rompagnie und ber Artillerie fura nach 730 abends an, baf bie beiben entwidelten Rompganien am Wege entlang porgeben, bie 12. Rompganie, bie Artillerie und bie Dafdinengewebre binter ber Ditte folgen follten. Beim Borgeben ber Deutschen wichen bie Sottentotten indes gurud: nur bie 3. Rompganie unter Oberleutnant Muller v. Berned ftief noch auf Biderftand, nahm aber in ents ichloffenem Anlauf Die feinbliche Stellung. Der Reind mar inbeffen nur wenige bunbert Meter gurudgewichen und leiftete in einer zweiten porguglichen Stellung erneut Wiberftand. Dajor v. Frenhold ließ bie Gefcute in ber Linie ber 3. Rompagnie auffahren und bie 12. Kompagnie lints von ber 3. fich entwideln, mit bem Auftrage, ben feinblichen rechten Glugel ju umfaffen; beim Borgeben murbe fie jeboch balb felbft in ber Flante und im Ruden befchoffen und mußte linte rudwarts ber 3, eine Art Defenfipflante bilben, um fich vor ber feinblichen Umgingelung au fcuben. Das Befecht nahm auch nach Ginbruch ber Racht bei Monbicein feinen Fortgang, Die Begner lagen fic auf 40 bis 50 Goritt gegenüber, fobaf bie Artillerie bauernb mit Rartatiden feuern mußte. Um linten Glugel wurden gur Abwehr ber immer noch brobenben Umfaffung nach 1100 abenbs ber eben eingetroffene lette Rug ber 12 Roms pagnie und eine Abteilung Ramefreiter eingefest. Erft von 120 mitternachts ab lieft bas Reuer nad, um 3º morgens mit bem Untergang bes Monbes gang au perstummen.

> Cobalb ber Tag graute, verfucte Major v. Frevhold bie Entideibung mit ben bisber weniger bedrangten Truppen bes rechten Rlugels berbeiguführen: bie 10. Rompganie follte unter Mitwirfung ber Mafdinengewehre ben ibr gegenüberliegenben Beind in ber linten Flante angreifen. In Ausführung biefes Befehls wollte Oberleutnant Dannert junachft mit feiner Rompagnie eine por feiner bisherigen Stellung gelegene Bobe gewinnen und ließ feine Leute einzeln bas gwifchen ben beiben Boben befindliche, vom feindlichen Feuer beherrichte Revier überfcreiten. Er felbft eilte ale erfter über bie gefahrbete Stelle, gefolgt von feinen Offigieren, ben Leutnants v. Abenbroth und Deininger, und mehreren Leuten. Aber taum hatten

vie erken vierzichn Schügen die Jobe erreicht, do brach plohieh von rechts, von vorn und von links ein versperendes Schnelliguer los. Sofort war die Vertindung nach rückwirts unterbrochen, sobad die Irian Schar gang auf sich angewielen wort. Sie suche fich zu decken, so gut es ging, einzelne liefen in das Nevier zurüch, die anderen feiteten, jeder für sich, de, wo sie sich gereichen Brachen. Woch einiger Beit ging von links ber ein Trupp von etwo 30 Hertentoten zum Angriss vor. Leutnant Deininger versuchte mit wenigen Leuten diese Borsche Kompagniessprechen. Deer leutmant Dannert, und sien siehen Geschen werden den verschen der der kannen der eine Konstellung wor unschlichen. Der in vielen Geschien werden Kompagniessprechen. Deer leutmant Dannert, und sien siehen Verschlichen Geschieden voren bereits gestellen, die Übersehend verzuchten, der Ansstüden wie errichten der Ansstüden der in eine Verschlichen der Ansstüden der eine Verschlichen der Ansstüden der eine Verschlichen der Verschlichen der Verschlichen der Verschlichen der Verschlichen der Verschlichen der Verschlichen der Verschlichen der Verschlichen der Verschlichen der Verschlichen der Verschlichen der Verschlichen der Verschlichen der Verschlichen der Verschlichen der Verschlichen der Verschlichen der Verschlichen der Verschlichen der Verschlichen der Verschlichen der Verschlichen der Verschlichen der Verschlichen der Verschlichen der Verschlichen der Verschlichen der Verschlichen der Verschlichen der Verschlichen der Verschlichen der Verschlichen der Verschlichen der Verschlichen der Verschlichen der Verschlichen der Verschlichen der Verschlichen der Verschlichen der Verschlichen der Verschlichen der Verschlichen der Verschlichen der Verschlichen der Verschlichen der Verschlichen der Verschlichen der Verschlichen der Verschlichen der Verschlichen der Verschlichen der Verschlichen der Verschlichen der Verschlichen der Verschlichen der Verschlichen der Verschlichen der Verschlichen der Verschlichen der Verschlichen der Verschlichen der Verschlichen der

Nach biefem aufregenden Borfall ließ auf dieden geiten das Feuer an heftigkeit nach; durz nach Mitteg iebte es jedoch plösslich wieder auf, da die Hottentotten versiucht batten, die deutsche Abetilung auch im Rücken anzugerisen. Dier wor die Fautenslation des Leutungs Jochmann seit dem frühen Morgen erfolgreich lätig, um die Berindung mit Warmdo aufrecht ju erfolten. Gie date wiederhoft das Feuer eingefner angreisender Hotten ermidern müssen, aber tropdem den Betrieb aufrecht erhalten. Unterflütz burch Peterdolten, Wasgemisjerer und Beute des Kameltorps unter Jahle mitsterophrant Molling vermodern sie auch jegt, die Hottenten guridguweisen.

<sup>\*)</sup> Anfage 2.

Abbildung 47.



Schwieriger Marsch am Oranje entlang.

bonner vernommen hatte, fofort auf biefen fosmarsschiert war. Auch die 2. Rompagnie 2. Zelbregiments traf erst nach Beendigung des Komples in Spertlingspüß ein. Am 5. Juni langte noch Obersschietutant v. Chorff mit der 1. und 9. Kompagnie 2. Hebregiments, 1/2 2. und 1/2 8. Batterie und einem Masschiengewehrzuge aus Warmbad an. Die dei Spertlingspüß vereinigte Aruppenmacht mußte inkessen wegen Wosfensanzel wir is Erfres Karmbad-Amannskritt und an ten Oranie vertest werden.

Der Feind Die Berfolgung bes geschlagenen Zeinbes wurde ber durch die 9. Kompagnie wiest nach 2. Keltregiments versärten Abeitlung Frenhold übertragen, wöhrend Wisjor Sieberg mie beit der in die Gegendin der 7. und 8. kompagnie 2. Beforgiments Merikannen Wiestfrahm in die Gegendinie der 7. und 8. kompagnie 2. Beforgiments, einem Massilienzungsche und einem wirden der Bondels nach warde der Bendels nach wirden der Bendels nach

a see to Gregle

Often verbindern follte. Rittmeifter Ermefeil ftand bei Aukenfebr bereit, mabrend hauptmann Bild mit amei Rompagnien über Uhabis gegen ben Oranie porbrang. aber ber außerorbentlich befchwerliche Bormarich in bas wild gerfluftete Dranjebergland führte auch biesmal nicht jum Biel. Am 18. Juni erfchienen bie Bonbels bei Auros ploglich im Ruden ber Abteilung Frenhold und gingen in zwei Gruppen auf Saib und Barmbad vor, offenbar mit ber Abficht, Bieb gu fteblen. Sofort murben in Auros. Saib und Gabis Rrafte bereitgeftellt, um bie Berfolgung aufjunehmen, fobalb ber Reind an irgend einer Stelle mit Sicherheit feftgeftellt mare, Der Transportverfehr gwijden Ramanebrift und Raltfontein murbe eingestellt, an alle Stationen erging eine Barnung. Tropbem fielen einer Banbe von über 100 Bonbels am 20. Runi norblich Barmbab 36 Maultiere in bie Banbe, bie infolge eines Berfebens auf ber Beibe belaffen worden maren. Teile ber Befatung von Barmbab unter hauptmann v. Stodi und Oberleutnant v. Schauroth fowie ein von Ralffontein fommenber Transport Ergangungsmannicaften unter Oberleutnant Barlach permochten bie hottentotten amar noch aum Rampfe au ftellen, ihnen aber bie geftoblenen .Tiere nicht mehr abzujagen.\*)

Ginen noch größeren Erfolg hatten bie hottentotten am 21. Juni bei Babis, wo fie ber 8. Batterie nicht weniger als 118 Pferbe und Maultiere abtrieben. Die Batterie griff gwar mit ber 3. Erfantompagnie gufammen bie Ranber fofort an, aber bie etwa 150 Ropfe ftarte Banbe feste fich bis jum Ginbruch ber Duntelbeit erfolgreich aur Bebr und verichwand bann mit ihrer Beute in fiiblider Richtung. Gie murben in ben folgenden Tagen von Major Sieberg mit ber 2. und 8. Rompagnie 2. Relbregiments, ber 3. Erfattompagnie, einem Artilleries und einem Dafdinengewehrzuge fowie ben am Gefecht bei Barmbab beteiligten Truppen eifrig verfolgt. Obwohl jeboch bie Berfolgung trot mehrtägigen Mangels an Baffer und Beibe burd bas Robafebrevier bis jum Oranje und an biefem aufwarts bis Ramansbrift fortgefest murbe, führte fie zu feinem fichtbaren Ergebnis. Auch bie Abteilung Frevhold, die ingwifden bei Biolebrift eingetroffen mar, tonnte bie Sottentotten, bie in ber Gegend von Goabbrift ben Dranje erreichten, nicht mehr einholen. Gie ftieft am 26. und 27. Juni in ben Dranies bergen auf einzelne ichwache Trupps, bie aber überall auswichen. Starfere Banben traten unterhalb Biolebrift auf englifches Bebiet uber. Gie verfuchten einen Teil ber geraubten Tiere in Steinfopf \*\*) abgufeben, ein Teil ber Bonbele, barunter ber Unterlapitan Rofeph Chriftian, murbe aber bei biefer Gelegenheit von ber Rappolizei festgenommen und in bas Innere abgeführt, nach einigen Bochen jedoch wieder freigelaffen. Der Reft ber Banbe bes Johannes Chriftian, nach ber Schätzung bes Dajors v. Frenhold immer noch etwa 200 Ropfe, blieb in ber Gegend oftlich Außentehr, verhielt fich bier aber im allgemeinen untatig. In ber zweiten Salfte Juli jagte bie Abteilung

<sup>\*)</sup> Berluft ber beutichen Truppen fiche Anlage 2.

<sup>..)</sup> Stige 7.

Frenhold fie von neuem auf, und am 23. tam es bei Uhabis ju einem größeren Rufammenftof, bei bem Oberleutnant Barlad fiel und ein Offigier und brei Reiter permunbet murben.\*) Danach trat im außerften Guben fur turge Beit Rube ein.

Rampfe in ben

Angwijden mar es auch in ben Großen Karrasbergen noch einmal lebenbig Rarrasbergen, geworben. Un beren Rorboftede hatten fich bereits Mitte Dai etwa 40 Sottentotten, mobl Berfprengte ber Banben Morengas und Johannes Chriftians, gezeigt, bie bauernb von ber bort verbliebenen Abteilung Bentivegni aufgejagt murben. Es gelang bem Sauptmann v. Bentivegni, biefe Sottentotten, bie ibren Raubzug norblich bis gegen Daweb ausgebebnt und bei Ramelmund \*\*) eine Angabl Dofen abgetrieben batten, am 26. Dai bei Gaminei mit je einem Auge ber 5, und 6. Kompagnie 2. Felbregiments jum Rampfe ju ftellen. Der Feind wich nach turgem Biberftanb in nördlicher Richtung aus und lieft eine Angabl Bferbe und Ochsen fteben. Am folgenden Tage feste Sauptmann p. Bentiveani feine Streife über Ruinui auf Ririis (Beft) fort, mo bie Bafferftelle von Sottentotten befett fein follte, ohne jedoch eine Spur vom Reinde angutreffen. Daraufbin verteilte Sauptmann Bobring, bem bie Truppen in ben Karrasbergen unterftanben, bie 5. und 6. Kompagnie 2. Felbregiments und die Mafdinengewehrabteilung Rr. 1 auf Die Stationen ber nördlichen Rarrasberggegend. 3m Juni unternahm Sauptmann v. Bentivegni nochmals eine Streife burd bie Berge, obne baft es noch zu nennenswerten Rufammenftoften gefommen mare.

Dberft p. Deimling **Abernimmt** bas Rom-Schuntruppe. Juli 1906.

Anfang Juli mar ber neuernannte Rommanbeur ber Schuttruppe, Oberft p. Deimling, im Cousgebiet eingetroffen und batte fic nach Rudfprache mit bem Gouverneur über Luberigbucht nach Reetmannshoop begeben, wo ibm ber in bie manbo ber Beimat gurudfebrenbe ftellvertretenbe Rommanbeur, Dberft Dame, am 6. Juli bas Rommando übergab, bas er acht Monate lang mit großer Umficht und Singabe geführt batte, ju einer Beit, in ber bie Rriegführung infolge ber Berpflegungsfowierigfeiten besonbere Demmniffe gu überwinden batte.

Der neue Gubrer mar nicht im Bweifel baruber, bag es fich im Guben bes Coubaebiets um einen bon ben Gingeborenen mit gang außerorbentlicher Rabigfeit geführten Rleinfrieg banbele, und bag bie Sauptquelle ihres Biberftanbes in ihren erfolgreichen Biebbiebftablen gu fuchen fei, burch bie fie nicht nur bie Mittel au ihrem Lebensunterhalt, fonbern auch Taufchgegenftanbe erhielten, mit benen fie bei ihren Belfersbelfern jenjeits ber Grenge jebergeit einbanbeln tonnten, mas fie an Baffen, Munition, Befleibung und fonftigen Beburfniffen brauchten. Da bei ben bisberigen, meift mit größeren Abteilungen tongentrifc geführten Unternehmungen bas Ergebnis oft in einem Diffverbaltnis zu bem Krafteaufwand geftanben batte, glaubte er von biefer Art ber Rriegführung abieben und gur Riebermerfung bes Begnere anbere Mittel anwenden zu muffen. Er beidrantte fich im wefentlichen barauf, an ben

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

<sup>\*\*)</sup> Cfigge 9.

In ben nächsten Monaten trat zwar im Süben eine an bedeutsamen triegerischen Ereignissen armere Bei ein, die jedoch für die Truppen nicht minder anstrengend war. Anstelle ber zusummenstängenden Operationen mehrerer Abreilungen traten zahlreiche fleinere Ginalunterneswunden.

Duptmann Beh jeste die Berfolgung unermiblih fort und schige dem Fesser zum zweiten Male am 22. August dei Aros im Backrevier, worauf dieser sich in die Größen Karrasberge warf. Aber auch sier wurde er von Humptmann Bech und den Bespungen von Karudas und Omntermodder gefest, so doß er in die Kleinen Karrasberge ausweichen mußte. Ein Überfall, den die Sottentotten am 29. August auf den Behpossen Barmsdeise unternahmen, schlug seht, worauf Humptmann Wobring mit keuten der 4. Erfastsmagnise, einem Auge der 5. Kompagnise 2. Helbreziments und einer in Ketmannshopp aus Schriebern, Burschun der konnangen gusammengeschliften Abeteilung am 30. die Berfolgung aufnahm, den Gegner noch am selben Abend Aberteilung am 30. die Berfolgung aufnahm, den Gegner noch am selben Abend Aberteilung am 30. die Berfolgung aufnahm, den Gegner noch am selben Abend Aberteilung am 30. die Berfolgung aufnahm, den Gegner noch am selben Abend Abend der Abend Abend der Abend der Abend Abend der Bend der Bend der Bend der Bend Abend der Bend der Bend der Bend der Bend der Bend Abend der Bend der Bend der Bend der Bend der Bend Abend der Bend der Bend der Bend der Bend der Bend der Bend Abend der Bend der Bend der Bend der Bend der Bend der Bend Betallen der Bend der Bend der Bend der Bend der Bend der Bend Bend der Bend der Bend der Bend der Bend der Bend der Bend der Bend der Bend der Bend der Bend der Bend der Bend der Bend der Bend der Bend der Bend der Bend der Bend der Bend der Bend der Bend der Bend der Bend der Bend der Bend der Bend der Bend der Bend der Bend der Bend der Bend der Bend der Bend der Bend der Bend der Bend der Bend der Bend der Bend der Bend der Bend der Bend der Bend der Bend der Bend der Bend der Bend der Bend der Bend der Bend der Bend der Bend der Bend der Bend der Bend der Bend der Bend der Bend der Bend der Bend der Bend der Bend der Bend der Bend der Bend der Bend der Bend der Bend der Bend der Bend der Bend der Bend der Bend der Bend der Bend der Bend der Bend der Bend der Be

<sup>\*)</sup> Berlufte ber Rompagnie fiebe Anlage 2.

<sup>\*\*)</sup> Anlage 2.

20 km fühmeftlich Areb überraichte und nach breiviertelftunbigem Regertampfe mit aufgepflanztem Geitengewehr aus feiner Stellung warf. Sinter bem Aludtigen berjagent, fprengte er ibn nach viertagiger Bete pollig auseinander und nabm ibm famtliche Pferbe fowie fein Rochs und Lagergerat ab.

Befecht meft-

Gine gur felben Beit in ber Umgegend von Ramansbrift auftretenbe Banbe lich ber Strafe wurde von bem IV. Bataillon 2. Felbregiments unter hauptmann Anbers in fünf-

Gine britte, gleichfalls in ben Dranjebergen auftretenbe Gruppe Mufftanbifder murbe von Sauptmann v. Bentivegni mit ber 4. und 6. Rompagnie 2. Felbregiments, einem Artillerie- und einem Dafdinengewehrzuge am 20. Auguft zwifden Ubabis und Biolebrift geftellt und flob nach turgem Gefecht unter Burudlaffung ibrer famtlichen Borrate in die Oranjeberge und weiterbin auf englifches Gebiet, ba bie beutiche Abteilung fie unermublich bis an ben Oranje verfolgte.

Das Ergebnis biefer eifrigen Tatigfeit ber beutiden Truppen mar, baf bie Aufftanbifden fich in fleinere Banben am Oranie, am Gifdfluft, in und öftlich von ben Grofen Rarrasbergen auflöften. Allenthalben burchftreiften fie bas Land und machten jeglichen Bertehr gefahrvoll. Bie wenig gefichert gu biefer Beit bie Berhaltniffe waren, beweift bie Tatfache, bag ber Oberft v. Deimling bem Reichstagsabgeordneten Dr. Gemmler, ber in Diefen Monaten bas Schutgebiet bereifte, um es burch perfonlichen Augenschein tennen ju lernen und in ber Beimat aufflarend wirten gu tonnen, bauernd Bealeitmannicaften gur Berfugung ftellen mußte, ba er auf feinen Reifen mehrfach in bebrohliche Lagen geraten mar.

Allmablich begannen inbes bie neuen Dagnahmen wirkfam zu werben. Da faft alles Bieb bei ber ununterbrochenen Bege jugrunde ging und es ben Bonbels nur einmal am 11. September in ber Gegend norblich Reetmannshoop gelang, ber Truppe foldes abzunehmen, begann bei ihnen Rahrungemangel einzutreten.

In ber Folge fanden nur aufammenbanglofe Gingeltampfe ftatt. Go murben Enbe Geptember und Anfang Ottober 1906 in und öftlich ber Großen Rarrasberge wieberholt von ebemgligen Morenggleuten und zugelaufenem Befindel ber Berfuch gemacht, weibende Tiere abautreiben. Die Angriffe murben aber überall erfolgreich abgefclagen, und wo fich ber Feind zeigte, fofort bie Berfolgung aufgenommen. Befonbers anertennend hebt Oberft v. Deimling bie rubmliche Berteibigung eines Berpflegungstransports in ber Wegend von Daffiefontein am 1. Ottober 1906 burd bie 20 Mann ftarte Bebedung gegen eine weit überlegene, angeblich von Johannes Chriftian felbit geführte Bande bervor. Der Transport wurde ichlieflich burch bie berbeieilenbe Befatung von Bafferfall unter Oberleutnant Chriftiani aus feiner ichwierigen Lage befreit. Immerbin traten auch bei biefen fleineren Rampfen nicht unerhebliche Berlufte

<sup>\*)</sup> Deutsche Berlufte fiebe Unlage 2.

ein.") Gine Banbe, bie bie Oftgrenze in ber Gegend von Biffeport unficher machte, murbe am 12. Oftober von ber 3. Rompagnie 2, Felbregiments unter Oberleutnant Muller v. Berned amifden Solpan und Sandpus überfallen und jum Teil über bie Grenze getrieben. \*\*) Derfelben Rompagnie gelang es am 23. Oftober bei Rarus, mo im Commer 1905 fo viel beutides Blut gefloffen mar, eine ftartere hottentottenbanbe ju überfallen, bie unter Rurudlaffung von fieben Toten, gebn Gewehren und 30 Tieren bie Alucht ergriff. Gie murbe nachmittage von ber inamifden unter bem Befehl bes Sauptmanns Giebert vereinigten 3. Rompagnie und 8. Batterie nochmals eingeholt und pollig geriprengt.

Bom 25. Oftober ab murben auf Befehl bes Oberfileutnants v. Eftorff im füboftlichen Ramalande alle weiteren Operationen eingestellt, ba fich bie in ber Begend von Beiracabis befindlichen hottentotten unter Johannes Chriftian gu Friedensverhandlungen geneigt gezeigt hatten.

Am 1. November gelang indeffen ben gwifden ben Großen und Rleinen Rarras- Aberfall von bergen herumftreisenden hottentotten noch einmal einer ihrer Streiche: fie überfielen Uchanaris. Die Station Uchanaris, machten funf Reiter nieder und verwundeten brei.\*) Dberleutnant v. Fürstenberg, ber mit ber 9. Rompagnie 2. Felbregiments und einem Maschinen. Die Stirgewehrzuge unverzüglich bie Berfolgung aufnahm, ichlug die Banbe am 5. Rovember mannbanbe in ben Großen Karrasbergen fo gründlich, daß fie nicht nur völlig auseinanderlief, unterwirft fic. sonbern baß fic nach und nach 27 Sturmannleute mit breigebn Gewehren in Lifboob bem Sauptmann Giebert ftellten.

In ber Gifchfluggegend batte fich im Oftober wieber ber Banbenführer Fielbing Die legten geregt. Oberleutnant Molière war baraufbin am 23. Oftober gegen beffen ichwer Rampfe am Bifchflus. augangliden Schlupfwintel im Gifdfluftal fublich ber Rabmindung vorgegangen und Ottober/Rohatte ihn burd bas Ronfiptal in die mafferlofen Suib-Berge \*\*\*) gehest. Teile feiner vember 1906. Banbe, die am 8. Rovember bei Billem Chritas füblich vom Baiwege eine Angahl Bugtiere abtrieben, murben bon Ruibis aus burch eine Abteilung unter Leutnant Gerlich verfolgt und am 9. ihrer Beute wieber beraubt. Mitte Rovember gelang es bem Oberleutnant Raufd mit 35 Reitern ber Abteilung Moliore, con Tierfluft aus durch bas Ruob-Revier an ben Oranje vorzuhringen und an ber Muobmundung am 16. November ben Fielbing ju überrafchen, fo bag biefer unter Breisgabe feines gesamten Biebes und feiner famtlichen fonftigen Sabe bei Lorelen über ben Oranje flüchten mußte.

Dies follte ber lette größere Golag bes langwierigen Rrieges fein! Bereits 3obannes waren Berhandlungen angebahnt, die jum Frieden mit bem wichtigften noch im Chriftian bittet Gelbe ftebenben Gubrer, bem Boubelstapitan Johannes Chriftian, fuhren follten Oftober 1906.

<sup>\*\*)</sup> Berluft ber beutiden Rompagnie fiebe Anlage 2.

<sup>\*\*\*)</sup> Stine 7.

Schon im Oftober war nämlich ein Bote in Reetmannshoop eingetroffen, ber angab, baß ber Bonbelgwartfapitan um Frieben bitte; bie ununterbrochene Bege burch bie beutiden Berfolgungetolonnen fowie bie Unmöglichfeit, größere Biebbiebftable ausauführen, hatte bie Bonbels friegemube gemacht. Rurg barauf, am 20. Ottober, ließ Johannes Chriftian ben bemabrten Unterhanbler Bater Dalinomeli von ber Miffionestation Beiracabis um eine Unterrebung bitten und traf am 24. nach Rufiderung freien Geleits in Beiradabis ein, mo er mabrent ber Berhandlungen unbeläftigt bleiben follte.

Mit beren Subrung murbe pom Oberften p. Deimling ber Oberftleutnant v. Eftorff betraut, ber fich zu biefem Rwed von Barmbab nach Utamas begab. Die Berbanblungen murben unter ber alleinigen Berantwortung bes Rommanbeure ber Coustruppe geführt. Da es mehr ale zweifelhaft ericbien, ob fie zu einem Ergebnis führen murben, unterließ es Oberft b. Deimling, ben in Deutschland befindlichen Gouverneur

Langfamer Unterbanb: lungen.

und bie bortigen maßgebenben Stellen von bem Borgang in Renntnis gu feben. Die Berhandlungen geftalteten fich febr fdwierig. Die Bonbelgwarts zeigten Forigang ber fic außerorbentlich miftranifd, mas nach einem breifabrigen erbitterten Rampfe nicht ju verwundern mar. Oberft v. Deimling ficherte ihnen Leben und Freiheit zu, ein Bugeftanbnis, ohne bas fie nach ben guverläffigen Geftftellungen ber Diffionare jum Rampf auf Leben und Tob entichloffen waren. Rur ibre Unterwerfung unter bie beutiche herricaft und bie Abgabe von Baffen und Munition wurden geforbert. Es war flar, bag biefe Bebingungen einem ber Jagb mit Leib und Geele fo ergebenen, alteingeseffenen Stamme wie ben Bonbels, Die mit außerorbentlicher Rabigfeit an ihrem Grund und Boben festbielten, befonbere bart ericeinen muften, und bie Berbanblungen waren mehr ale einmal bem Scheitern nabe. Runachit erflarte ber Rapitan, baß er über bie Baffenabgabe ohne Buftimmung Joseph Chriftians und anderer Grofileute nicht entideiben tonne; beren Gintreffen vergogerte fich inbes trop ber Abfenbung von Boten von Tag ju Tag. Berfuche, Die anwefenden Bonbels gu Conberverhandlungen gu veranlaffen, icheiterten. Go mußte Bater Dalinowsti Ditte November in Die Oranje-Berge entfanbt werben, um perfonlich bie Großleute aufzusuchen. Rachbem es ihm bis jum 9. Dezember nicht gelungen war, mit ben auf englischem Bebiet figenden Großleuten Berbindung ju betommen, mußte auch er unverrichteter Dinge nach Utamas gurudtehren.

Oberftleutnant v. Eftorff murbe nunmehr beauftragt, ohne bas Eintreffen ber Großleute abzumarten, bie endgultigen Berhandlungen einzuleiten. Bu biefen traf Johannes Chriftian mit ben bieber anwesenben Grofleuten am 21. Dezember in Ulamas ein.

Uber bie naheren Borgange mabrend ber Berhandlungen fdreibt ber an biefen verbienftvoll beteiligte Beneralftabsoffigier beim Rommando bes Gubens, Sauptmann v. Sagen: "36 mar ftanbig gwifden Utamas und Beirachabis unterwegs, um ju vermitteln. Mitunter waren bie Berhandlungen recht fdwierig und erregt; es gehörte eine Riefengebuld bagu, ben Bonbels immer wieber alle moglichen Bebenten ausgureben. Mm 21. Degember ritt ich gur letten Berhandlung binuber und hatte ihnen bierbei ju eröffnen, bag nun bie Borverhandlungen abgefcloffen und bie endgultige Berhandlung am 22. in Utamas, ftattfinden muffe. Birtlich tam Johannes mit fünf Großleuten ju une. Oberftleutnant v. Eftorff führte bie Unterhandlungen perfonlich mit hervorragender Rube und großem Gefchid. Geine Renntnis ber Gingeborenen, bas hobe Anfeben, bas er auch bei ihnen genog, tam ber beutiden Sache hierbei in hervorragenbem Dage auftatten,

Mm 22. abends gab ber Rapitan bie Baffenabgabe enblich ju, bagegen ftraubte Den Bonbels er fich gegen eine Anfiedlung bei Reetmannshoop. Dberfileutnant v. Eftorff gab wirb bas Ber-Betentzeit bis jum 23. Aber auch an Diefem Tage blieben bie Bonbels bei ihrer ihren Stammte Beigerung binfictlich ber Unfiedlung bei Reetmannshoop. Bon ihrem angestammten finen gestattet. Grund und Boben wollten fie fich unter teiner Bebingung verpflangen laffen, fonbern Abichlug ber eber bis jum letten Atemguge tampfen und bis auf ben letten Mann gu Grunde banblungen. geben. Oberftleutnant v. Eftorff ftand alfo por ber Frage: Sollte er nachgeben ober auf ber Anfiedlung bei Reetmannsboop besteben bleiben. In biefem Salle mar bie Beendigung bes Rrieges auf unabfebbare Reit bingusgerudt. Dafür ericien ibm ber Streitpunft au unbedeutenb; ba er auf eine Anfrage bom Dberften v. Deimling bie Beifung erhielt, an biefer Frage bie Berbanblungen nicht icheitern au laffen, gab er nach und ber Bertrag murbe bon uns und ben Bonbels unteridrieben."

Roch am felben Abend begab fic Sauptmann v. Sagen nach Beiracabis. um bie abzugebenben Baffen in Empfang ju nehmen. In ber Tat gaben bie Bonbele, ohne irgend welche Schwierigfeiten zu machen, 85 Gewehre ab, funf mehr ale nach beutider Coasung in ihren Sanben fein muften. Gie maren alfo ents ichloffen, ben Bertrag ehrlich au balten.

Der Orlog mar ju Enbe! Am Abend tonnte Bater Malinometi, ber fich um bie Cache bes Friebens fo bobe Berbienfte erworben batte. Gieger und Beliegte gu gemeinsamem Gottesbienst in ber Rirche pon Beirachabis vereinigen, und am folgenben Tage feierten bie Deutschen bes fublichen Ramalandes feit brei Jahren gum erften Dale bas Beihnachtsfeft im Frieben.

"Am Abend", fo beift es in bem Briefe bes Sauptmanns v. Sagen, ber bie Waffen ber Gingeborenen in Beirachabis in Empfang genommen batte, "bielt Bater Malinowsti in ber fleinen Diffionstirche einen Gottesbienft ab; ba fagen alle bie Bonbele friedlich in ber Rirche, nachbem fie brei Jahre lang Orlog gemacht batten. Der Bater fprach febr icon uber bas gelungene Friedenswert. Dir perfonlich mar es ein merfwurbiges Befuhl, mit all biefen Leuten, bie brei Jahre gegen uns getampft und manden lieben Rameraben niebergeschoffen batten, jufammen in ber Rirde ju figen.

Bahrend bes Gottesbienftes batte ich unauffällig alle abgelieferten Bewehre auf eine Rarre laben laffen und fubr um 1000 abends nach Iltamas gurud. Es war eine herrliche Sahrt! Enblich hatte man ben Siegespreis, um welchen fo lange gerungen mar, in Giderheit. Bieviele Gebanten gingen einem bei biefer Sabrt burd ben Ropf! Befonbers mußte ich all ber tapferen Reiter gebenten, benen biefe Bewehre gebort batten und bie ibr leben verloren batten! Denn es maren ja alles unfere Gewehre und mit jedem Gewehr mar ber Tob eines braven Reiters verbunden Am 24. fruh war ich in Utamas. Es war gerabe ber Geburtstag bes Oberftleutnants v. Eftorff, und fo tonnte ich ibm als iconfte Geburtstagsgabe bie Gewehre ber Bonbels aufbauen; in unferer Beibnachtsftube murben fie rings an ben Banben quigeftellt, in ber Mitte ber Stube ber Beihnachtsbaum - - eine eigengrtige Beibnachtsfeier!"

Ein weientliches Berbienft an ber Unterwerfung ber Bonbels gebubrte bem Rommanbeur ber Truppen bes Gubbegirts. Oberftleutnant p. Eftorff. Geit faft brei Rabren ftant er ununterbrochen im Gelbe und batte fich auf allen Rriegeichauplaten als felbftanbiger Truppenfuhrer in ben ichwierigften Lagen bemabrt, guerft im Rorben gegen bie hereros, bann im mittleren Ramalanbe gegen bie hottentotten und gulest im Guben gegen bie Bonbels. Durch feinen rechtlichen Ginn hatte er bas berg eines jeben Reiters gewonnen, und feiner gaben Musbauer und unbeugfamen Singabe mar mand iconer Erfolg ber beutiden Baffen gu banten gemefen.

Die mafwollen Bebingungen bes Unterwerfungsvertrages und beffen ftrenge

Die pertriebenen suriid.

Innehaltung hatten gur Folge, bag bie Bonbels begannen, wieber Bertrauen gur ebren in bas beutschen Regierung ju faffen, und gabireich aus bem englischen Gebiet auf bas beutiche Bebiet beutiche gurudtehrten. Bis Anfang Juni ftieg bie Bahl ber Bondels, bie fich ben Bebingungen bes Friedens von Utomas unterwarfen, einschließlich ber Frauen und Rinber auf 1224. Unter benjenigen, welche aus bem Raplanbe gurudtehrten, befanb fich auch Jojeph Chriftian, ber Bruber bes Johannes, ber großes Ansehen unter ben Bonbels geniefet. Much bie meiften Gewehre ber Bonbels befinden fich jest in beutiden Sanben; bis Enbe Dara maren es einschlieftlich ber in ben lesten Rampien erbeuteten 232 Stud. Die Uberführung in bie ben Bonbels zugewiesenen Unfiebelungen bei Ralfiontein ging glatt ponftatten. Da ihnen beim Briebeneichluft Baftamang auferlegt murbe, burfen fie bieje Siebelungen, Die unter beborblicher Aufficht fteben, nicht obne Erlaubnis verlaffen.

Die übrigen Gubrer,

Bon ben übrigen Bubrern ber Aufftanbifden ftellte fich Fielbing fur feine Berfon am 5. April 1907, ebenfo eine Angahl feiner Leute. Morris hat bie mit ben Bonbelgwarts abgeschloffene Unterwerfung unterzeichnet und will auf beutiches Bebiet jurudfehren. 3m Belbe fteben nur noch Gimon Ropper\*) und Lambert. Lamberts Unbanger waren Unfang Februar von Leutnant Grhr. v. Crailsbeim und Dberleutnant Raufd bei Rofinbuid und Befonbermaib gefclagen worben; Leutnant v. Crailobeim batte turg barauf ihre Berft aufgehoben. Beitere fleine, fur bie

<sup>\*,</sup> Geite 215/216.

Deutschen fiegreiche Gefechte gegen Cambertleute haben Ditte April 1907 ftatt: gefunden, wobei biefe funf Tote und eine Angahl Gefangene verloren.

Da biefe Begner famtlich ju großeren Unternehmungen unfabig maren, ftanb Der Rriegeber Aufhebung bes Rriegszuftanbes fein Bebenfen mehr entgegen. Gie murbe burch buftanb wird Allerhöchfte Orbre Geiner Majeftat bes Raifers für ben 31. Marg 1907 angeordnet. Bleichzeitig murbe ber Chef bes Generalftabs ber Armee von ber Leitung ber Operas tionen in Gubmeftafrifa entbunben und angeordnet, baf bie Couptruppe, beren Berminberung bereits mit bem Gintreffen bes Oberften v. Deimling begonnen batte, allmablich in bie fur bie Rutunft in Musficht genommene Organisation überzuführen fei. Durd Beimfenbung ber mit ben erften Berftarfungstransporten im Cousgebiet eingetroffenen Mannicaften murbe bie Countruppe gunachft bis Enbe Marg 1907 auf eine Starfe von 7400 Dann gurudgeführt.

31. Mars 1907.

Bur bie Rufunft murbe in Ausficht genommen, Die Schuttruppe in Rord- und Gubtruppen ju teilen, bie je einem alteren Stabsoffigier unterfteben follten. Im gangen follten außer ben erforderlichen technifden Truppen und Berwaltungebehörden 17 berittene Rompagnien, vier Dafdinengewehrzuge, brei gelb- und brei Bebirgsbatterien gebilbet werben, \*) ihre funftige Starte rund 4000 Dann betragen. Un ihre Spige trat ber Oberftleutnant v. Eftorff. Der bisberige Rommanbeur, General v. Deimling, \*\*) war nach erfolgreicher Lofung feiner Aufgabe nach Deutschland abgereift. Die turze Reit feiner Rommanboführung batte ibm erneut Belegenheit gegeben, feine bobe Tatfraft und Ginficht, feine belebenbe Grifde und feine fluge Dagigung im Dienfte bes Baterlandes ju bemabren.

> nach bem Srieben.

Bis die allgemeine, tief gebende Erregung ber farbigen Raffe fich gelegt bat, Die Lage in befindet fic bas gefamte Schutgebiet in einer Ubergangszeit, in ber es gilt, bas Er- Submeftafrita reichte ju fichern, ben beginnenben Bieberaufbau ju ermoglichen und ben weißen Roloniften bas Giderbeitsgefühl zu geben, obne bas eine erfpriefliche Erwerbstätig: feit ausgeichloffen ift. Das lange gurudgebaltene wirticaftliche Leben ber Rolonie brangt nunmehr gur Betätigung und Entfaltung, aber pollig friedliche Berbaltniffe. bie bie Borbebingung bilben, find gegenwartig noch nicht übergli porbanben,

Im Damaralande werben von ben fich berumtreibenben Relbbereros bauernb Biebbiebftable verübt, wenn auch bie meift nicht mit Gewehren bewaffneten Rauber feine nennenswerte Biberftanbstraft befiten. Die Befiedelung bes Bererogebiets, Die lebhaft fortidreitet, bietet vermehrte Angriffspuntte. Bezeichnend ift es, bag bie Felbbereros fich fofort ftarter bemertbar machten und bie Farmer ju bem Rufe nach militarifdem Cont veranlagten, fobalb bie Batrouillentatigfeit bier einige Beit ausgefest worben mar. Die in ber norboftlichen Omabete figenben Bereros, fur beren

<sup>\*)</sup> Sfire 10.

<sup>\*\*)</sup> Am 22. Dars zu biefem Dienftgrab beforbert,

Johl sidere Andslisduntte sehlen, scheinen entschossen, siere Freiheit zu mahren, und sind nicht geneigt, sich freiwillig zu stellen. Die einstigen Fichere des Herervoolles, wie demuel Wodpererd, die den vieg überlebten, sind nicht in unserer Gewolt. Sie siegen in Britisch-Betschausaland südlich des Ngamisses nach der Grenze, von wo ihre Rickfeber in Britisch-Betschausaland südlich des Ngamisses nach der Grenze, von wo ihre Rickfeber in das Sammisch nach Beendigung des Artigsgussandses taum zu verhindern ist. Welcken Grünfunf fie denn ausbiern werken, ist weischlich und

Im mittleren Namalande, im Begirt Giseon und Keetmannshoon, begünftigen Schwarzsch und Varrasgedirge, die Schüchten des mittleren Jichfelügsedies und die angereigende Namid und Kalahari das Naudweifen gang besonders. Dier wocht eine gahfreiche, schwer zu beaufschädende, freie Eingeborenenkevöllerung, die mit den Aufgaftschiehe, schwert des Aufgaftschiehe, freie Eingeborenenkevöllerung, die Aufgaftsgewährt dat. Ben den soft die durchwei demosfraten Berfedoren wurde ein Teil der Jügereren mehriech nur mit Mühr vom Aufftand zurlägebalten. Wenn anch augenstättlich ihr friedliches Berhalten geschert, au sein seine Josephan den der verschweiten gegen Berührung, in der Weiße und nicht unterworfene Eingeborene inheim Begirt siehen, die Keime zu neuen Untwehn dies an hönders vorhanden.

Im Siden des Schutzelieis, dem eigentlichen Herde des Hetentenutsflandes, braucht die volle Durchlüftrung der Unterwerfung der Bondels Zeit und unmittellor gegenwärtige Wacht, die allein auf die underrechenderen Eingeborenen wirtt, oblisson es nach den bisherigen Erfahrungen dem Anschein hat, daß die Bondels entschlichen find, den Frieden abfild zu dalten.

Gin nicht unbertäcklicher Teil ber deutschen Truppen wird junadft noch benötigt jur Bemadung von rund 16 000 Gefangenen, beren Zeileitsbrang noch nicht erlocken ift. Außerlich zuhig, innertich ober taum mit feinem Schiefal ausgeschönt, wird fich das Freiheit liebende Bolf nur allmählich an die neue Zoge gewöhnen. Reinesfalls fönnen die gabfer Teil zu Arbeiten unter mittärlicher Auffich verrenenbet wird, auf einmal auf freien Zuh aftebten unter mittärlicher Auffich verrenenbet wird, auf einmal auf freien Zuh gefeh werben.

Bon den etwa 15000 freien Eingeborenen leben, außer den Berfebaern, die Bastards von Kechotoft, die Bergdomara in Nombasse und die Bestschausen um Aminuis in Stammesberganisationen, zum Teil gut benosssient und beritten auf eigenem Bests, zwissen die einem keben, zwissen die nieder, Buren und Wissaling sich niederzeschlie haben.

3n einem berortig besiedelten Gebiet von ber andertsalbsoden Größe bes Geutiden Reichs ift eine startere Truppenmocht zumächt noch notwendig, um bei ersorberliche Sicherheit sier die meit zerstrent liegenden Jarmen und sier die Bertebrefrechen zu gewöhren. Williarstadionen müllen eingerichtet und so bestget werden, das betrezteit genügende farter Beteitungen verenenbungsberreit sind. Gebenso müßen noch längere Zeit bindurch ummterbrochen Streissigige unternommen werben, um die Entwaffung der Ginacheronen erholdlich burdausstäteren. Schlufwort. 299

## Schluffwort.

Bar icon ber Berero, jener Deifter bes Bufchfrieges, burch feine angeborene Bilbbeit, feine bebeutenbe Rorperfraft, Ausbauer und Beburfnislofigfeit ein nicht au perachtenber Geaner, beffen Rampfesluft fich bei ber Berteibigung feiner Biebberben bis jur milben Entichloffenheit fteigerte, fo murbe er an triegerifchem Bert boch weit übertroffen burch feinen Rachbar, ben hottentotten. Auf bas innigfte verwachfen mit ber Ratur feines Landes und von Jugend auf gewöhnt, bas icheue Bild ju jagen, mar er ein geborener Goube, ber bas Belande in meifterhafter Beife ber Birfuna feiner Baffe bienftbar ju machen verftanb. Durch fein ungebundenes leben in ber freien Ratur mit großer Goarfe aller Ginne begabt, von unübertrefflicher Schnelligfeit und Beweglichfeit ju Pferbe wie ju Rug, ausbauernb und beburfnislos, fab er in bem Rriege fein Lebenselement. Colange er feine Berften gu fouben batte, focht er noch in geichloffenen Stammen und icheute nicht ben offenen Rampf im freien Relbe. Allein von bem Mugenblid ab, wo er bie Seinen und fein Sab und But jenfeits ber Grenze in Giderheit mußte, verlegte er fich auf bie Rubrung bes Aleinfrieges. Überall erfpabte er Gelegenbeiten gu Sinterbalten. Überfällen und Raubereien. Da er ben Begriff ber Baffenebre nicht fannte, empfanb er feinerlei Scham, gurudgumeiden. Er batte nach feiner Anficht gefiegt, wenn es ibm

gelungen war, dos gestohtene Artisszust in Sickercheit zu bringen. In zohlreiche kleine Banden ausgesche, durchfreiste er dos Land. Warschierende und rusende Truppen, Kolonnen, Stationen, Possen worden nitzendwo und zu feiner Zeit vor den allenshalten austauchenden Banden sicher. "Zeind überall" — war dos Kennzeichen der Loge.

Es liegt auf ber Sand, bag bie aus Freiwilligen aller Baffen bes Beeres jufammengefetten Berftartungen ber Schuttruppe anfange ben au ftellenden Anforberungen nicht genugen fonnten, und bag ihnen mabrend ber erften Beit ibrer Berwendung im Coungebiete oft Mangel anhafteten, Die ihren foldatifden Bert berabbrudten und bie erft mit ber Reit burch bie friegerifche Bewöhnung ichwanden, Es war nur naturlid, bag ber mit allen Silfsquellen feines Lanbes wohl vertraute eingeborene Rrieger fich bem beutiden Golbaten, bem ber Begner ebenfo wie Land unb Rlima fremb waren, in mandem überlegen zeigte. Die Anforberungen, bie ber toloniale Rrieg an ben einzelnen Dann ftellt, find eben jo grundoericbieben pon benen bes großen europäischen Rrieges, bag notwenbigerweise bierburch auch eine anbere Ausbildung bebingt wirb. Diefe muß fur ben toloniglen Golbaten ein gang besonderes, individuelles Geprage tragen, wie es allein eine nur tolonialen Bebrgweden bienenbe Organisation verburgen tann. Die Rotwenbigfeit ber Chaffung einer Rolonial-Stammtruppe ericeint vom militarifden Standpuntt aus burd bie Erfahrungen biefes Rrieges flar ermiefen. Die gabfreichen Lebren, Die Die Rampfe in Gubweftafrita binfichtlich ber Musbifbung, Rubrung und Bermenbung foloniafer Truppen bieten, tonnen bei ber Bilbung einer folden Organis fation von unfcabbarem Berte fein, fur europaifde Berhaltniffe haben fie jebod nur eine fehr befdrantte Bebeutung. Gie hier im einzelnen auszuführen, wurde bem 2mede biefer mehr ber Befamtbeit gewibmeten Darftellung nicht entiprechen, Bas allgemeinen und bleibenben Bert bat, liegt auf anberem Bebiete.

Faft 40 Monate bat bie beutiche Schuptruppe im Felbe geftanben gegen einen Feinb, ber in feltener Babigteit und Ausbauer und mit bem Dute ber Bergweiffung um feine Unabhangigfeit rang. Groß maren bie Opfer, bie ber Rampf forberte, größer noch bie Luden, welche Anftrengungen und Entbehrungen und in beren Gefolge verheerende Rrantheiten in bie Reiben ber beutschen Reiter riffen. Leiben aller Art, hunger und Durft, jener ichredlichfte Reind afritanifder Rriegführung, baben bie Biberftanbefraft ber Braven einer fcweren Brufung unterzogen. Der beutiche Solbat barf bas ftolge Befühl in fich tragen, in biefem barten Rampfe gang feinen Dann geftanben gu haben. Er war ein Belb nicht nur ber Tat, fonbern auch bes fiillen, gebulbigen Leibens und Entbebrens und bat felbft in verzweifelten lagen echt friegerifden Beift an ben Tag gelegt. In ibm lebte ber gabe, burch teine Leiben gu bezwingenbe Bille gum Gieg. Es ift ein leichtes, folden Beift in einer Truppe zu erhalten, ber es vergonnt ift, von Sieg au Sieg. von Erfolg gu Erfolg gu ichreiten, bier aber mußte er fich bewahren in einer langen, fcmeren Leibenszeit, in ber nur gu oft bie fichtbaren Erfolge ausblieben, und Dubfale und Entbehrungen icheinbar vergeblich ertragen werben mußten. Bie viele Bunberte, ja Taufende von Rilometern ift bie Truppe in jenem unwirdlichen ganbe in ber Blut ber afritanifchen Conne binter bem flüchtigen Begner bergejagt, oft obne bag es gelang, ibn gum Rampfe gu ftellen!

Bene enblefen und aufreibenden Berfolgungstöge, in benen die Truppe häufig ihr Legtes bergad, ohne einen Sohn für alle ihre Miche einheimien zu fonnen, hober biefen weift fürwahr auf eine harte Probe gestellt wie bod bliede, wie alle Kriegsberichte übereinstimmend melben, vom ersten die zum lethen Tage bes Festhuges ein unvergleichlicher. Gegeindet auf eine Mannsquach, die ihre starten Burgeln in ben gegenseitigen Bertraum zwischen Jährer und Solden batte, war er erprobt in der Schule ber Leiben. Der Jücher wutte, bah, wenn die Tage er erforbette, er von seinem Solden alle verlangen tonnte, und biefer ihm willig und gern auch in den Zob solgte. Groß waren die Opfer, die die Führer der Truppe auferlegen mußten, größer jedoch die Ansorberungen, die sie an sich selber est Truppe auferlegen mußten, größer jedoch die Ansorberungen, die sie an sich selber selben, an dem er sich aufrichten tonnte, denn rüchsisols sehre beier serven dem an dem er sich aufrichten tonnte, denn rüchsisols sehre beier sehr Dipter, wo es gatt, sir des Wools ber Truppe zu sorgent, sie Gegeht, in den Wähe und bein Opfer, wo es gatt, sir des Wools ber Truppe zu sorgen, sie in den Wähe und bein Opfer, wo es gatt, sir des Wools ber Truppe zu sorgen, sie des gegeht, in den Wähe und bein Opfer, wo es

win solches auf gegenseitiger Achtung beruhendes Berbältnis sowie das Bewuhftein der Genetinsamteit aller Freuden, eilem umd Röte des Artiegerichens batte ein sanzte, augerreissenes Bond zwissen zu den Indere mit Mannischt gewoben. Terne ward um Treue gehalten. Auf dem Boden solch hoher Mannstzucht erwuchsen die wohren Iriegerischen Augenden: Treue, Zapierteil, Schörverlungung, Gehofun, Ausbeur und Gebuld, jene Augenden, die, wo geher dem deutsche Gelotaen eigen, einst

Deutschland groß und einig gemacht hoben; in ihnen offendort sich ber die Bolldher zu großen Zaten befähigt, und Deutschlands Söhne haben in jenem harten Kingen nicht nur eine Prode auf ihr Können abgelegt, sie haben auch aller Welt gegeigt, daß im deutschen Bolle dies hoben Tugenden noch nicht ersperben sie fille und eutsgewähren noch nicht ersperben sie fille und Berufschwen kannen dem Kenten den der Abeit werden zu ertragendere Friedensjahre ist nicht verzehlich geworfen! Diese Benufstlein, weit entspent, zu eitze Selhsüberhebung zu verketen, won zum sie in Sporn sein, in dem Sereben noch weiterer kriegerischer Verrollsfommnung nie zu erlahmen.

Aber auch in anderer hinsis boen diese werwollen Gewinn getracht, der sür ien nationale Judunft Deutschlands von unschähderer Bedeutung ist. Erst durch die triegerischen Taten seiner Sohne ist das etziche Bolt in der Wechreit aus seiner bisberigen tolonialen Gleichgültigkeit erwacht und erst durch das im sernen Afrika verzofften Wilt ist sim ders six die de konne gewonten. Gin Gende in dem beim so viele beutsche Sohne gefallen und begraden sind, "beist es in einer Ansprache des Generals d. Detmiss," "ist und stehn frenkes Land mehr, sondern ein Sind Deimatland, sir das ju songen unsere bestieß Psisch ist."

Der Rrieg in Sudwestafrita ift gu einem entscheidenden Wendepuntt in der Geschichte der deutschen Kolonialpolitit geworben und bezeichnet den bedeutschemen Beginn eines neuen verheißungsborlen nich deschieften nationaler, insbesondere tolonialer Betätigung des deutschen Boltes. Diejer hobe nationale Gewinn ift in erfter Linie zu danten ben schweren und bintigen Opfen, die das deutschaften bei dem Ariege bat darbringen miffen.

<sup>\*)</sup> Rebe bes Generals v. Deimling, gehalten am 2. April 1907 in Windhut bei feinem Scheiben aus bem Schupgebiet.

als in alten Rulturlandern." Bart ertampfte Erfolge find aber fur ein Rulturvolt ftets von verjungender Rraft, und ihr fittlicher Bert ift weit bober einzuschapen als ber mubelojen Bewinnes. In bem Rampfe um die wirtfcaftliche Ericliegung von Gudmeftafrita muffen biefelben Rrafte lebendig und tatig fein, bie bas Soungebiet erobern halfen. Ohne hobe opferwillige Singabe an bie Sache, ohne Gelbftverleugnung, Treue, Ausbauer und Gebulb, tann auch bier Grokes nicht erreicht werben. Ohne bieje fittlichen Opfer bes einzelnen fur bas Bange find bauernde Errungenicaften und Fortidritte ber Menfcheit nicht bentbar! Schwierig find die Aufgaben, welche bem beutiden Bolte die Erfcliegung feines folonialen Befiges ftellt, aber gerabe in ibrer Gowierigfeit liegt auch ibr Reig und mit bem Reig einer Aufgabe machft bie Rraft gu ibrer Bemaltigung. Diefe Aufgaben find bes Schweißes ber Beften wert. Sanbelt es fic bod bier nach bem Ausspruche bes Leiters unserer toloniglen Angelegenbeiten \_um wichtige Buter, Guter, welche liegen auf materiellem, auf tulturellem und auf ethifdem Gebiete, ein Dreiflang, ben man furs gufammenfaffen tann barin, baf es fic um eine nationale Frage allererften Ranges banbelt".\*)

Migerfolge und zechsfcläge vereben auch bier nicht ausbleiben. Möge ber beutiche Raufmann und Siedler dann nicht erlahmen, sondern in schweren Rampfe des deutschen Solden gedenten, der auch in scheinder hösftnungslofer Tage nicht verzweifelte, und desfande ziche Schweizischen und Geschören siegericht zu der der der Schweizischen der Verben unteren ungeren Solden, der Teol der Geiter Abrare nicht verzweizischen der Verlagen der Verlagen der der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Ver

Solonge ein Bolf ben Glauben an die fieglogite Arati fold' fittlicher Joeale in sich lebendig erhält, so lange wird es allen Jrrungen eines verweichlichten, materialistischen Zeitzeistes zum Trog innertich flart und zestund bleiben. — folonge bat es ein Recht, an seine Zutunft zu glauben!

<sup>\*)</sup> Bernhard Dernburg, Birflicher Geb. Rat, Bortrag gehalten ju Berlin auf Beranlaffung bes Deutschen Sandelstages am 11. Januar 1907 ju Berlin.



| 1906.            |
|------------------|
| Bärg             |
| Anfang           |
| im Bamalande     |
| .≣               |
| Truppen          |
| Der              |
| Kriegsgliederung |

|                                                 | igii alay             | innagant               | 1000           |                 | =                     | ======================================= | maram                                          | relegibility central pre Emppen IIII transacior Angain Azar, 1906,                                        | TETAL                  | 190             | •                                      |         |           |
|-------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|----------------------------------------|---------|-----------|
| Begirt Rardbethanlen - Berfeba.<br>Majar Pierer | rfeba.                | Regirf<br>Dfr-Namalanb |                |                 |                       | - 71                                    | Sabbes<br>Beneralitab:                         | Subbezief Major v Charff.<br>Beneralitab: Svin, v. Sogen<br>Rejutannur: Ebit, v. Echaureth, Ebit v. Alten | bit. b. 911            | 10              |                                        |         | Balion    |
|                                                 |                       |                        |                |                 | _                     |                                         |                                                | Majar.                                                                                                    | Majar Taeubler         |                 | Mn ber Oft 3u ben                      | 30 Den  |           |
|                                                 |                       |                        |                |                 | _                     |                                         |                                                | Spint, Soud                                                                                               | Aptin<br>2 is 5        | Aptm. Ziebert   |                                        | großen  |           |
|                                                 | D. Bentibegni         |                        | Abtm           | Optin b. Erdert | Q                     | Spirn. v. Sarnharbt                     | amparbi                                        | 2r b. Reinredborff                                                                                        | 2                      | ***             | 9.                                     | Sarras  |           |
| 7.11 2.0rf. 4.12 5.12                           | 4,11 6,2              | 1. Gri.                | 2.5            | ~ 5             | 2.2                   | 2/2                                     | 12,2 2.1 2,2 3.2 11.2<br>Cate Cate Office Cate | 17.8                                                                                                      | 1.2                    | 8.2 3. C        | 1. Gt. 5. Gt.                          | Detigen | 4. Grf.   |
|                                                 | Ser. b.               | Wable                  |                | Jrbr. Dun       | ger Mn-               | b. Tred.                                | Lot- Anberd                                    |                                                                                                           | Burnia                 | Triger Ben      | Griner D. Bunich Briger Beper D. Dacub |         | b. Gipans |
| D. ten-                                         | tarius Bentl<br>Degul |                        | mann b         | b Gald<br>berg  | Path                  | fallyh dein                             | ring<br>(Cuta)                                 | Zolms Barhr                                                                                               |                        |                 | Map. Telin<br>parb                     |         |           |
|                                                 | 4<br>1                | 4                      | 4              | -[]             | <u>-[]</u>            | اِ اِ                                   | 1                                              |                                                                                                           | 4                      | 1               | 1                                      |         | -[]       |
| 1,11 3                                          | 7/s 1.                | 7,11.<br>SAIT. S. S.   | 7.52<br>(Meh.) | 86              | 7/3-2. 4.3.2. (Octo.) | 's 2. (Oct.)                            | 13 2.                                          | 13.9. (Orb.)                                                                                              | 1/38 1/39<br>Chr (Web) | /3.9 1/3.2.     | 7.                                     | 1/3 9.  | ٥ ؤ       |
| 98 8                                            |                       | p 43 off               |                | 7               |                       | S. Maria                                | genfolb                                        | b Referberg                                                                                               | 21005                  |                 |                                        |         | 0kmf      |
|                                                 |                       | fer-                   | brd<br>brd     |                 |                       |                                         |                                                |                                                                                                           | 3 2                    | Diarm.<br>harbt |                                        |         | o Edmert. |
| 4444                                            | ÷<br>÷                | 수수 수는 무슨 무슨은 무슨은 수수    | -<br>위<br>위    | ÷               |                       | 는)<br>는)                                | ÷                                              | 원<br>원                                                                                                    | =1<br>=                | ÷<br>수<br>신     | ÷<br>÷                                 | ÷1      | Ī         |
|                                                 |                       |                        | 85             | ge Dunft        | ч                     | Date b. Mileyensen                      | Heyeroffi                                      | Obit. Riab                                                                                                |                        |                 |                                        |         |           |
|                                                 |                       |                        |                | <u>~</u>        | _                     | <b>«</b> ~                              |                                                | <b>~</b>                                                                                                  |                        |                 |                                        |         |           |
|                                                 | _                     |                        |                |                 | (bort                 | her b. 29.                              | (barber b. B. b. Barpart)                      |                                                                                                           |                        |                 | _                                      | _       |           |

Ruf den rudftvärtigen Berbindungen

|                                                                                                                       |              |                                | מווני טונו         | tumnat                         | ad nathr                                                                                                                                                                                           | comonna            | gen:                      |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------------------------|
| Ralifometu,<br>Kub, Waltahde<br>Wafa, Kan                                                                             |              | 1. GH. B. Romp. Spirm. Schulze |                    | 2. Echelon.<br>Worlg.<br>Dolt. | 2 Reibiel. 2 Scheltun, Pietrebepat 11, San. 3, (B. Reig., Reig., 2014. Delt., Butrp., Rel. 9, Spin., Dolt., Goerting Suprp., Rel. 9, Spin., Dolt., Goerting Suprp., Rel. 9, Spin., Dolt., Goerting | 1/2 Can.<br>Juhrp. | 3. (Brab.)<br>Rol. Abilg. | 4. (Buhrp.)<br>Rol. Ablig.<br>Spim. Rolls |
| ****                                                                                                                  | <del>^</del> | -[]                            | -                  | -[3]                           | -[3]                                                                                                                                                                                               | -🛭                 | -[                        | -[                                        |
| *) Ran, folange er mit der Sauberung der Rarrasberge be-<br>ichaftigt war, dem Haupsquartier unmittelbar unterfiellt. | ber Sanberu  | ng der Karı<br>ar unterftell   | rasberge be-<br>t. |                                |                                                                                                                                                                                                    |                    |                           |                                           |

Erlänterung: Bentenfiation.

S. (Brab.) Jeibigandabig.
Rel. Nelig.
Spaler b. Celtip.
Spricer b. Celtip.

## Unlage 2.

Namentliche Liste der in den Kämpfen gegen die Hottentotten von Ende September 1905 bis Ende Şebruar 1907 gefallenen, verwundeten und an Krankheiten gestorbenen Offiziere, Unterossiziere und Mannichasten der Schuktruppe.

| Lîd.<br>Ar. | Datum      | Ort,<br>Gelegenheit                                                  | Dienftgrad | Rame        | Schuftruppen-<br>verbanb | Früherer Truppenteil         | Be-<br>mertungen |
|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------------------------|------------------------------|------------------|
|             |            |                                                                      |            | A. Befaller | n.                       |                              |                  |
| 1           | 4. 10. 05  | An der Baffer-<br>ftelle Gobas,<br>füdweftlich<br>Reetmanns-<br>hoop | Reiter     | Şoffmann    | 9. Bett.                 | Felbart. Regt. Rr. 1         |                  |
| 2           | 5. 10. 05  | Auf Patrouille<br>bei Perfip                                         | Reiter     | Jaeger      | 1/2                      | Gren. Regt. Rr. 1            |                  |
| 3           | 6. 10. 05  | Überfall von                                                         | Leutnant   | Surmann .   | 2. Batt.                 | Felbart, Rent. Rr. 13        |                  |
| 4           |            | Berufalem                                                            | Gefreiter  | Göhre       | 9/2                      | Man. Regt. Rr. 18            |                  |
| 5           |            |                                                                      | Gefreiter  | Raber       |                          | Chuştruppe                   | l                |
| 6           |            |                                                                      | Reiter     | Dahne       | 10/2                     | 3nf. Regt. Rr. 97            | l                |
| 1           |            |                                                                      | ٠.         | Peffel      | Erf. Somp. 4a            | 3nf. Regt. Rr. 70            | l                |
| 8           | 12. 10. 05 | Patrouillen:<br>gefecht am<br>oberen Tjub                            | Reiter     | Claufen     | 2. Erj. Komp.            | Inf. Regt. Nr. 83            |                  |
| 9           | 12. 10. 05 | Auf Patrouille<br>bei Besonders<br>maid                              | Reiter     | Schide      | 4. Rol. Abt.             | Inf. Regt. Nr. 95            |                  |
| 10          | 16. 10. 05 | Auf Patrouille<br>in der Rabe                                        | Reiter     | Feidert     | 11/2                     | Leib : Drag. Regt.<br>Rr. 24 | 1                |
| 11          |            | ber Geeid:<br>berge                                                  | ,          | Röhler      | 3. Rol. Abt.             | Lbm. Beg.<br>Bremerhaven     | Rocben           |
| 12          |            |                                                                      | ,          | Schmich     | 4/1                      | 3nf. Regt. Rr. 176           |                  |
| 13          | 17. 10. 05 | Bei Tjes                                                             | Reiter     | 2Rårten6    | 6/2                      | 3nf. Regt. Rr. 54            |                  |
| 14          | 24. 10 05  | Gefecht bei                                                          | Reiter     | Bolien      | 4. Gri. Romp.            | Leibehuf. Regt. Rr. 1        |                  |
| 15          |            | Gorabis .                                                            |            | Grabowsti   |                          | Juf. Regt. Rr. 90            |                  |
| 16          |            |                                                                      |            | Medlenburg  |                          | 3nf. Regt. Rr. 83            |                  |
| 17          |            | i                                                                    |            | Schraber    | 1. Ct. Romp.             | Bion. Bat. Rr. 10            |                  |

| 216.<br>Nr. | Datum      | Ort,<br>Gelegenheit         | Dienstgrad    | Rame                   | Schuttruppen-<br>perband | Früherer Truppenteil         | Be-<br>mertung |
|-------------|------------|-----------------------------|---------------|------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------|
| 18          | 24. 10 05  | Gefecht bei                 | Sauptmann     | b'Arreft               | Cri. Romp. Sa            | Gren, Regt, Rr. 12           |                |
| 19          |            | Sartebeeft:                 | Leutnant      | v. Bojanowefy          | 2/1                      | 4. Garbe Regt. 3. 3.         |                |
| 20          |            | mund                        | Stabbarzt     | Dr. Althans            | 9/2                      | Schuttruppe für<br>Oftafrita |                |
| 21          |            |                             | Bigefelbwebel | Birtholz               | 9/2                      | Jager Bat. Rr. 2             | l              |
| 22          |            |                             | Unteroffizier | Schulze                | 9/2                      | 3nf. Regt. Rr. 68            | l              |
| 23          |            |                             |               | Stoemer                | 2/1                      | 3nf. Regt. Rr. 148           | 1              |
| $^{24}$     |            |                             | Gefreiter     | Müller                 | 2/1                      | Suf. Regt. Rr. 12            |                |
| 25          |            |                             |               | Bolfram                | Stab 2. Felb:<br>Regts.  | Cachf. Rarab. Regt.          |                |
| 26          |            |                             | Reiter        | Englinsfi              |                          | 3nf. Regt. Rr. 152           | l              |
| 27          |            |                             |               | Soffmeifter            | 2/1                      | Drag. Regt. Rr. 9            | 1              |
| 28          |            |                             |               | Soinfis                | 2/1                      | Drag. Regt. Rr. 8            | 1              |
| 29          |            |                             |               | Alinter                | 2/1                      | 2. Garbe Drag. Regt.         | 1              |
| 30          |            |                             |               | Ruhne                  | 2/1                      | Suf. Regt. Rr. 9             |                |
| 31          |            |                             |               | Beterfen               | 2/1                      | 3nf. Regt. Rr. 59            |                |
| 32          | 1          |                             | ,             | Schred                 | 2. Vatt.                 | Felbart. Regt. Nr. 38        |                |
| 33          |            |                             |               | Schröber               | Stab 2. Felb.<br>Regis.  | Train:Bat. Nr. 1             |                |
| 34          |            |                             |               | Streder                | Erf. Komp. 3a            | Baner. 2. Chev. Regt.        |                |
| 35          | 28. 10. 05 | Patrouillen-<br>gefecht am  | Reiter        | Edl, gen.<br>Rupprecht | 2. Erf. Komp.            | Inf. Regt. Rr. 173           |                |
| 36          |            | Reitfub                     |               | Rope                   |                          | Schuftruppe                  |                |
| 37          | 29. 10. 05 | Beim Aberfall               | Reiter        | (Mejell                | 3. Batt.                 | Felbart. Regt. Rr. 61        |                |
| 38          |            | eines Bro-                  |               | Riful                  |                          | Felbart. Regt. Rr. 35        | 1              |
| 39          |            | viantwagens<br>bei Fahlgras | ,             | Stumpe                 | ,                        | Felbart. Regt. Rr. 42        |                |
| 40          | 31. 10. 05 | Gefecht bei<br>Deracheibis  | Reiter        | Nitschfe               | -                        | Suf. Regt. Rr. 4.            |                |
| 41          | 2. 11. 05  | Beim Aberfall               | Unteroffizier | Bebaurgif              | 2. Aclbtel. Abt.         | Inf. Regt. Nr. 65            |                |
| 42          |            | eines Bagens                |               | Lorens                 | Selbfign. Abt.           | Man. Regt. Rr. 12            | l              |
| 43          |            | bei Uibis                   |               | Delgner                | 1                        | Bion. Bat Rr. 11             | l              |
| 44          |            |                             | Reiter        | Rody                   | 2. Felbtel. Abt.         | Telegr. Bat. Nr. 2           |                |
| 45          | 2. 11. 05  | Gefecht bei<br>Koms         | Unteroffizier | Mapedi                 | 1. Erf. Komp.            | Füf. Regt. Nr. 39            |                |
| 46          | 2, 11, 05  | Patrouillen-                | Gefreiter     | Reined                 | 8.2                      | 3ag, Bat, Nr. 11             | 1              |
| 47          | 1 11 10    | gefecht bei<br>Ririis-Oft   | Reiter        | Schöller               | 8/2                      | Bager. 2. Illan. Regt        |                |

| Lib.<br>Nr. | Datum      | Ort,<br>Gelegenheit                                   | Dienftgrab               | Rame            | Schuttruppen,<br>verband | Früherer Truppenteil                                | Be:<br>merfunge |
|-------------|------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|
| 48<br>49    | 7. 11. 05  | Bei Ganitobis                                         | Unteroffizier<br>Reiter  | Refc<br>Griebel | 1. Et. Komp.<br>1/2      | Inf. Regt. Rr. 126<br>Komb. Jäger : Regt.<br>3. Pf. |                 |
| 50          | 9. 11. 05  | Bei Aluris:<br>fontein                                | Heiter                   | Zатаба          |                          | Jelbari. Regt. Rr. 74                               |                 |
| 51          | 13. 11. 05 | Bagenüberfall                                         | Gefreiter                | Stollenwert     | 7/1                      | Inf. Regt. Nr. 65                                   |                 |
| 52          |            | bei Deutsche                                          | Reiter                   | Rrull           | 7/1                      | 3nf. Regt. Rr. 49                                   | 1               |
| 53          |            | Erbe                                                  |                          | Lange           | 7/1                      | Suf. Regt. Rr. 19                                   |                 |
| 54          | 2. 12. 05  |                                                       | Leutnant                 | v. Schweinichen | 1. Rol. Abt.             | Man. Regt. Nr. 1                                    |                 |
| 5           |            | Ruis                                                  | Reiter                   | Bog             |                          | 3nf. Regt. Rr. 14                                   |                 |
| 56          |            |                                                       |                          | Läthe           | ٠,                       | 3uf. Regt. Rr. 26                                   |                 |
| 57          | 7. 12. 05  | Patrouillen-<br>gefecht bei                           | Zahlmeifter:<br>Aipirant | Geelbach        | 12,2                     | Inf. Regt. Rr. 16                                   |                 |
| 58          |            | Gabis                                                 | Gergeant                 | Durchholz       | 12/2                     | Train-Bat. Nr. 7                                    |                 |
| 59          | 8. 12. 05  |                                                       | Gefreiter                | Bebel           | 9/2                      | Man, Regt. Nr. 18                                   |                 |
| 60          |            | fontein                                               | Reiter                   | Bruffau .       | 9/2                      | Rur. Regt. Rr. 5                                    | l               |
| 61          |            |                                                       | - 4                      | Silger          | 9/2                      | 3nf. Regt. Rr. 117                                  | 1               |
| 62          |            |                                                       |                          | 3atel           | 9/2                      | 3nf. Regt. Rr. 117                                  | 1               |
| 63          |            |                                                       | '                        | Boff            | 9/2                      | 3nf. Regt. Rr. 32                                   |                 |
| 64          | 17 12.05   | Gefecht füblich                                       | hauptmann                | Rliefoth        | 4/1                      | 3nf. Regt. Nr. 64                                   |                 |
| 65          |            | Zoafis                                                | Sergeant                 | Schmeißer       | 4/1                      | Sul. Regt. Rr 19                                    | 1               |
| 66          |            |                                                       | Gefreiter                | Berger          | 4/1                      | фиј. Яедт. Ят. 18                                   |                 |
| 67          | 2.1.06     | Bei Gubuoms<br>im Busch tot<br>aufgefunden            | Leutnant                 | Beizel          | 4/1                      | Gren. Regt. Rr. 109                                 |                 |
| 68          | 5. 1. 06   | Beim Angriff<br>auf eine<br>Pferdewache<br>bei Byfted | Unteroffizier            | Lenh            | 6/2                      | 3nf. Regt. Rr. 179                                  |                 |
| 69          | 5. 1. 06   | Gefecht bei<br>Duurdrifts                             | Bizefelbwebel            | Blod .          | 8/2                      | Juf. Regt. Nr. 98                                   |                 |

| Lfd.<br>Nr.                | Datum      | Ort,<br>Gelegenheit                         | Dienstgrad                           | Rame                                                | Schuptruppen-<br>verbanb             | Früherer Truppenteil                                                                                      | Be-<br>mertun |
|----------------------------|------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 70                         | 9. 1. 06   | Gefecht bei<br>Murisfontem                  | Leutnant                             | v. Ditfurth                                         | 2/1                                  | Garbe Gren. Regt.                                                                                         |               |
| 71<br>72                   |            | ,                                           | Gefreiter<br>Reiter                  | Honig<br>Schramm                                    | 2/1<br>2/1                           | Ulan. Regt. Nr. 9<br>Inf. Regt. Nr. 15                                                                    |               |
| 73<br>74<br>75             | 19. 1. 06  | Bei Dochas                                  | Unteroffizier<br>Gefreiter<br>Reiter | Biröner<br>Möhele<br>Beophet                        | 4.2<br>5/2<br>4. Eri. Romp.          | 3nf. Regt. Rr. 112<br>Gren. Regt. Rr. 119<br>3nf. Regt. Rr. 149                                           |               |
| 76                         | 20. 1. 06  | Bei der Signal:<br>ftation<br>Alurisfontein | Reiter                               | Schleich                                            | 2/1                                  | Inf. Regt. Rr. 147                                                                                        |               |
| 77                         | 6. 2. 06   | Patrouillens<br>gefecht bei<br>Kamfas       | Reiter                               | Seiter                                              | 4. Stapp. Rontp.                     | Drag. Regt. Re. 26                                                                                        |               |
| 78<br>79<br>80             | 7. 2. 06   | Patrouillen:<br>gefecht bei<br>Eenboorn     | Leutnant<br>Gefeeiter<br>Reiter      | Benber<br>o. Santen<br>Feldmeier                    | 1/2<br>1/2<br>1/2                    | Juf. Regt. Re. 39<br>3nf. Regt. Re. 41<br>Bayer. 3. Cheo. Regt.                                           |               |
| 81<br>82<br>83<br>84<br>85 | 14. 2. 06  | Gefecht bei<br>Rozechab                     | Gefreiter<br>Reiter                  | Förschle<br>Baumer<br>Heluchen<br>Horchee<br>Rabtfe | 12/2<br>12/2<br>12/2<br>12/2<br>12/2 | Inf. Regt. Re. 122<br>Drag. Regt. Re. 22<br>Geen, Regt. Rr. 2<br>Juf. Regt. Rr. 169<br>Juf. Regt. Rr. 144 |               |
| 86                         | 5. 3. 06   | Auf Pateouille<br>bei Raimas                | Ariegs<br>frewilliger                | Schneiber                                           | 3. Erf. Romp.                        |                                                                                                           |               |
| 87                         | 6. 3. 06   | Bei Umeis                                   | Bizewachtmfte.                       | v. Parpart                                          | 2. Funten-Abt.                       | Feldart. Regt. Rr. 55                                                                                     |               |
| 88                         | 8. 3. 06   | Gefecht bei<br>Pellabrift                   | Unteroffizier                        | Kretfcmar                                           | Majch. Gem.<br>Abt. Re. 2            | Majd. Gew. Abt.<br>Rt. 3                                                                                  |               |
| 89<br>90                   | 10. 3. 06. | Auf Patrouille<br>bei Pelladrift            | Gefreitee<br>Reitee                  | Rohad<br>Rubon                                      | 1/1<br>1/1                           | Ulan. Regt. Re. 3.<br>Ulan, Regt, Re. 10                                                                  |               |
| 91                         | 11. 3. 06  | Bei Bellabrift                              | Neitee                               | Feanz                                               | 1/1                                  | Inf. Regt, Rr. 30                                                                                         |               |
| 92<br>93                   | 12. 3. 06  | Gefecht bei<br>Hartebeeft-<br>niund         | Unteroffizier<br>Gefreiter           | Ewalb<br>Jüngce                                     | 9/2<br>9/2                           | huf. Regt. Rr. 14<br>Inf. Regt. Rr. 17                                                                    |               |
| 94                         | 16. 3. 06  | Bei Aras<br>gauros                          | Sanitāts:<br>feegeant                | Schopf                                              | Felblazarett XI                      | Inf. Regt. Re. 121                                                                                        |               |
| 95<br>96<br>97<br>98       | 21. 3. 06  | Uberfall ber<br>Pferdewache<br>Jerufalem    | Untceoffiziee<br>Reitee              | Prugel<br>Albrecht<br>Rüllee<br>Steinert            | 1. Gt. Romp.                         | 3nf. Regt. Re. 48<br>Gren, Regt. Re. 1<br>3nf. Regt. Rr. 61<br>3nf. Regt. Re. 103                         |               |

| LD.<br>Nr. | Datum     | Ort,<br>Gelegenheit                    | Dienstgrad               | Нате        | Schuttruppen-<br>perband | Früherer Truppenteil      | Ber<br>merfunger |
|------------|-----------|----------------------------------------|--------------------------|-------------|--------------------------|---------------------------|------------------|
| 99         | 26. 3. 06 | Beim Aberfall                          | Leutnant                 | Reller      | 9. Batt.                 | Felbart, Reat, Nr. 49     |                  |
| 00         |           | einer Bagens                           | Gefreiter                | 20ppena     | 7/2                      | 3nf. Regt. Rr. 144        |                  |
| 01         |           | tolonne öftlich                        | Reiter                   | Mnbers.     | 7/2                      | Suf. Regt. Rr. 3          |                  |
| 02         |           | Ufamaš                                 | ,                        | Baron       | 7/2                      | Gren. Regt. Rr. 6         |                  |
| 03         |           |                                        |                          | Gutiche     | 7/2                      | 3nf. Regt, Rr. 52         | i .              |
| 04         |           |                                        | ,                        | Saude       | 7/2                      | 3nf. Regt. Nr. 58         | l                |
| 05         |           |                                        |                          | Delfina     | 7.2                      | Guf. Regt. Rr. 34         |                  |
| 06         |           |                                        | ,                        | Rimmel      | 7/2                      | Suf. Regt. Rr. 3          | i                |
| 07         |           |                                        |                          | Lichterfelb | 7/2                      | 2. Matrofen Dip.          |                  |
| 08         |           |                                        |                          | Riesner     | 9. Bett.                 | Felbart. Regt. Rr. 42     |                  |
| 09         |           |                                        |                          | Sieregnn    | 7/2                      | 3nf. Regt. Rr. 13         |                  |
| 10         | 8. 4. 06  | Gefecht bei                            | Unteroffisier            | Steger      | 5. Ct. Romp.             | Suf. Reat. Nr. 3          |                  |
| 11         |           | Fettfluft                              | Befreiter                | Sofiich     | 1/2                      | 3nf. Regt. Rr. 45         |                  |
| 12         |           |                                        | Reiter                   | Armbrecht   | 1/2                      | 3nf. Regt. Rr. 79         | l                |
| 13         |           |                                        |                          | Bienas      | 1/2                      | Man, Reat, Nr. 4          | l                |
| 14         |           |                                        |                          | Bolle       | 1/2                      | 3nf. Regt. Rr. 24         | l                |
| 15         |           |                                        |                          | Draeger     | 1/2                      | 3nf. Regt. Rr. 132        | l                |
| 16         |           |                                        |                          | Sameifter   | 1/2                      | Bion, Bat. Rr. 2          | 1                |
| 17         |           |                                        |                          | Meyer       | 1/2                      | 3nf. Regt. Rr. 44         |                  |
| 18         | 20. 4. 06 | Gefecht bei Bittmund                   | Oberleuinant             | v. Bacht    | 11/1                     | Drag. Regt. Nr. 10        |                  |
| 19         | 22. 4. 06 | Am Gaufob-<br>revier                   | Zahlmeister-<br>Ajpirant | Wenda       | 6/2                      | Inf. Regt. Nr. 136        |                  |
| 20         | 4. 5. 06  | Gefecht bei van<br>Rooisvley           | Reiter                   | Maile       | 7. Ban.                  | Gren. Regt. Rr. 119       |                  |
| 21         | 5. 5. 66  | Befecht füblich                        | Gefreiter                | Beiß        | 7/1                      | Bion. Bat. Rr. 9.         |                  |
| 22         |           | Gawachab                               | Reiter                   | Dorjá       | 7/1                      | Drag. Regt. Rr. 21        |                  |
| 23         |           |                                        |                          | Subrig      | 7/1                      | 3åg. Bat. Nr. 6           |                  |
| 24         | 19. 5. 06 |                                        | Leutnant                 | Engler      | 8/2                      | 3nf. Regt. Rr. 179        | l                |
| 25         |           | ndrblich<br>Ranus                      | Reiter                   | Finte       | 3. Erf. Komp.            | 3nf. Regt. Rr. 74         |                  |
| 26         | 21. 5. 06 | Zwischen<br>Rubub und                  | Unteroffizier            | Beller      | 2. Funten Abt.           | Low. Bez. Muhl-<br>haufen |                  |
| 27         |           | Amtois                                 | Reiter                   | 20jae       |                          | 3nf. Regt. Rr. 49         | 1                |
| 28         |           |                                        | ,                        | Romberg     |                          | Fugart. Schieficule       |                  |
| 29         | 21. 5. 06 | 3wifchen Ralt:<br>fontein und<br>Rubub | Gefreiter                | Groening    | 12/2                     | Rur. Regt. Rr. 5,         |                  |

| Lfd.<br>Nr. | Datum     | Drt,<br>Gelegenheit                        | Dienftgrad    | Rame         | Schuftruppen-<br>perband | Früherer Truppenteil        | mertu |
|-------------|-----------|--------------------------------------------|---------------|--------------|--------------------------|-----------------------------|-------|
| 130         | 23. 5. 06 | Gefecht bei                                | Gergeant      | Boas         | 8/2                      | Drag, Regt. Rr. 7           |       |
| 31          |           | Dataib                                     | Gefreiter     | Kabide       | 8/2                      | 3ag. Bat. Rr. 10            | 1     |
| 132         |           |                                            | ,             | Schröber     | 8/2                      | Suf. Regt. Rr. 90           |       |
| 133         |           |                                            | Reiter        | Seufert      | 8/2                      | Baper. 2. Felbart.<br>Regt. |       |
| 134         | 24. 5. 06 | Bei Tfamab                                 | Leutnant      | Fürbringer   | Felbfign. Abt.           | Suf. Regt. Rr. 5            |       |
| 135         |           |                                            | Unteroffizier | 6dmars       | 7/2                      | Train Bat. Rr. 14           |       |
| 136         |           |                                            |               | Thelen       | 7/2                      | Buf. Regt. Rr. 11           | 1     |
| 137         |           |                                            | Gefreiter.    | Schnalle     | 7/2                      | Bion. Bat. Rr. 6            |       |
| 138         |           |                                            | Reiter        | Seber        | 7/2                      | Gren. Regt. Rr. 109         |       |
| 139         |           |                                            |               | Rraufe       | 7/2                      | 3nf. Regt. Rr. 47           | i .   |
| 140         |           |                                            |               | Prodinom     | 7/2                      | Gren. Regt. 3. Bf.          |       |
| 41          |           | 1                                          |               | Stothe       | 3. Erf. Romp.            | Suf. Regt. Rr. 36           | 1     |
| 142         |           |                                            | 1             | Sestorn      |                          | Gren, Regt. Rr. 89          | l     |
| 143         | 4. 6. 06  | Gefecht bei                                | Dberleuinant. | Dannett      | 10/2                     | Guf. Regt. Rr. 84           |       |
| 144         |           | Sperlingepüt                               | Leutnant      | p. Abenbroth | 10/2                     | Gren, Regt. Rr. 100         |       |
| 145         |           |                                            | Sergeant      | Funte        | 3/2                      | Man, Regt. Rr. 1            |       |
| 146         | i         |                                            | Gefreiter     | Dienel       | 3.2                      | 3nf. Regt. Rr. 144          |       |
| 147         |           | 1                                          |               | Mirio        | 10.2                     | Bion. Bat. Rr. 2            |       |
| 148         |           |                                            | Reiter        | Bernbt       | 10/2                     | Relbart, Regt. Rr. 6        | 1     |
| 149         | l         |                                            |               | Brunner      | 10/2                     | Drag. Regt. Rr. 24          |       |
| 150         |           |                                            |               | Dilg         | Mafch. Gem.              | Guf. Regt. Rr. 86           |       |
| 151         |           |                                            |               | Rosmia       | 2. Batt.                 | Train-Bat. Rr. 1            |       |
| 152         | l         |                                            |               | Shoet        | Stab III/2               | 3nf. Regt. Rr. 31           | [     |
| 153         | 20. 6.06  | Rörblich Warms                             | Reiter        | Sanfel       | San. Fuhrpart            | Sachf. Inf. Regt.           |       |
| 54          |           |                                            |               | Richhoff     | j .                      | Man. Regt. Nr. 14           | l     |
| 155         | 20. 6.06  |                                            |               | Beninbe      | 10/2                     | 3nf. Regt. Rr. 19           |       |
| 156         |           | fontein (Gub)<br>und Barmbab               | Reiter        | Эфигта       | 3. Erf. Romp.            | 3nf. Regt. Nr. 51           |       |
| 157         | 21. 6.06  | Aberfall einer<br>Pferbewache<br>bei Gabis | Reiter        | Rogler       | 2. Funteniel.<br>Abt.    | Baper. 2 Fugart Regt.       |       |
| 158         | 2. 7.06   | Auf Pferbe-<br>wache bei Uha-              | Gefreiter     | Shuebier     | 1. Funfentel.            | Gren. Regt. Rr. 10          |       |
| 159         |           | bid                                        | Reiter        | Brumme       |                          | Luftichiffer Bat.           |       |
| 160         | 21. 7.06  | Auf Patrouille<br>bei Garunarub            | Reiter        | Dog.         | 4. Rol. Abt.             | 3nf. Regt. Rr. 78           |       |

| LB.<br>Nr. | Do  | tunt | Ort,<br>Gelegenheit                                | Dienstgrad    | Name                                               | Schuttruppen-<br>perband  | Früherer Truppenteil                  | Bes<br>mertunger |
|------------|-----|------|----------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|------------------|
| 161        | 23. | 7.06 | Gefecht bei<br>Gams                                | Dberleuinant  | Barlad                                             | 12/2                      | Füf. Regt, Nr. 86                     |                  |
| 162        | 26. | 7.06 | Bei Sperlings,<br>püh                              | Reiter        | Dörfler                                            | 1/2                       | Inf Regt. Rr. 145                     |                  |
| 63         | 2.  | 8.06 | Nörblich Rofin-<br>bufch                           | Gefreiter     | Gregory                                            | 6. Batt.                  | 3.Bayer.Felbart.Regt.                 |                  |
| 164<br>165 | 2.  | 8.06 | Bei Liefboob                                       | Reiter        | Elbrachthülf:<br>wehgen<br>Defterschwin:<br>sterbt | 8. Batt.                  | Felbart. Regt. Nr. 58                 |                  |
| 166        | 6.  | 8.06 | Bei Alurisfon-                                     | Reiter        | Gorgny                                             | 2/2                       | 3nf. Regt. Rr. 42                     |                  |
| 167        |     |      | tein                                               | •             | Bittfopf                                           | 2/2                       | 3nf. Regt. Rr. 149                    |                  |
| 68         | 18. | 8.06 | Bei Roibis                                         | Leutnant      | v. Heyben                                          | 9/2                       | 3nf. Regt. Rr. 164                    | 1                |
| 169        | 1   |      |                                                    | Gefreiter     | Gricbel                                            | 8/2                       | Inf. Regt. Nr. 16                     | 1                |
| 170        | 25. | 8.06 | Bei Dunter:<br>mobber                              | Gefreiter     | Ritter                                             | Majdy. Gew.<br>Abi. Nr. 1 | Garbe-Maschinen:<br>gewehr Abt. Nr. 2 |                  |
| 171        | 29. | 8.06 | Aberfall ber<br>Pferbewache<br>bei Warms<br>baties | Reiter        | Binter                                             | 4. Etf. Komp.             | Juf. Regt. Nr. 86                     |                  |
| 172        | 7.  | 9.06 | Muf Pferbe-                                        | Gefreiter     | Babe                                               | 1/1                       | Man. Regt. Rr. 1                      | 1                |
| 173        |     |      | wache bei<br>Groenborn                             |               | Jonufchat                                          | 1/1                       | Drag. Regt. Nr. 11                    |                  |
| 174        | 11. | 9.06 | Aberfall ber<br>Bferbewache<br>bei Byftert         | Unteroffizier | Thielert                                           | 5/1                       | 1. Garbe-Ulan. Regt.                  |                  |
| 175        | 20. | 9.06 | Auf Batrouille<br>bei Onber-                       | Unteroffizier | Fiedler                                            | 7/2                       | Low. Beg. Sanger                      |                  |
| 176        |     |      | maitje                                             | Gefreiter     | Schäfer                                            | 7/2                       | Inf. Regt. Nr. 82                     |                  |
| 177        | 22. | 9.06 | Auf Patrouille<br>bei Onder-<br>maitje             | Reiter        | Sirth                                              | 3/2                       | Drag. Regt. Nr. 20                    |                  |
| 178        | 24. | 9.06 | Uberfall ber<br>Pferbewache<br>bei Stampriet       | Reiter        | Rüdert                                             | 3. Batt.                  | Feldart. Regt. Nr. 38                 |                  |

| Lfb.<br>Nr. | Datum     | Ort,<br>Gelegenheit                      | Dienstgrad | Rame      | Schugtruppen-<br>verbanb | Früherer Truppenteil              | Be<br>merfui |
|-------------|-----------|------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 179         | 26. 9 06  | Bei Rolechab                             | Reiter     | Schmöller | 8/2                      | Bayer. 2. 3nf. Regt.              |              |
| 180         | 1.10.06   | Befecht bei                              | (Scfreiter | Grafe     | 3. Eri. Romp.            | 3nf. Regt. Rr. 162                |              |
| 181         |           | Daffiefontein '                          | Reiter     | Ortmeier  |                          | 3nf. Regt 9tr. 47                 | l            |
| 182         |           |                                          |            | Schlen    |                          | Gren. Regt. Rr. 3                 | l            |
| 183         |           |                                          |            | Strang    | ,                        | 3nf. Regt. Rr. 54                 | 1            |
| 184         |           |                                          |            | Strauß    |                          | Drag. Regt. Rr. 10                |              |
| 185         | 2.10.06   | Befecht bei                              | Gefreiter  | Braun     | 9/2                      | Baper. 13. 3nf. Regt.             | ļ            |
| 186         |           | Daffiefontein                            |            | Stahl     | 9/2                      | 2bm. Beg. Cobleng                 | İ            |
| 187         |           |                                          |            | Wallner   | 9/2                      | Bayer. 2. fcweres<br>Reuter:Regt, |              |
| 188         | 12.10.06  | Bei Sanbput                              | Gefreiter  | Besold    | 3/2                      | Fuf. Regt. Rr. 38                 |              |
| 189         |           |                                          | Reiter     | Mesforeit | 3/2                      | Ulan Regt. Rr. 8                  |              |
| 190         | 15. 10.06 | Bei Hanapan                              | Reiter     | Bretag    | 8. Batt.                 | Jugart. Regt. Rr. 11              |              |
| 191         | 1.11.06   | Bei Uchanaris                            | Gefreiter  | Saufer    | 9. Batt.                 | Felbart. Regt. Rr. 30             |              |
| 192         |           |                                          | Reiter     | Beifert   | 3. Erf. Romp.            | 3nf. Regt. Rr. 84                 | l            |
| 193         |           |                                          |            | Sauermann |                          | Gren. Regt. Rr. 6                 | l            |
| 194         |           |                                          |            | Schmidtfe |                          | 3nf. Regt. Rr. 41                 | l            |
| 195         |           |                                          |            | Schubert  |                          | 3nf. Regt. Rr. 91                 | 1            |
| 196         | 1. 1.07   | Muf Batrouille<br>bei Daffiefon-<br>tein | Reiter     | Oftertag  | 1/1                      | Bayer, 7. Chev. Regt.             |              |

## 3 Harmin

| 2           | 3.10.05  | Auf Batrouille<br>bei Berfip                  | Unteroffizier<br>Reiter | Gariner<br>Frangte    | 3. Batt.               | Felbart, Regt. Rr. 29<br>Huf. Regt. Rr. 6                    |                               |
|-------------|----------|-----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 3           | 7.10.05  | Im Rutiprevier                                | Unteroffizier           | Lünemann              | 5. Rol, 96t,           | Drag. Regt. Nr. 6                                            |                               |
| 4           | 22.10.05 | Am Chamafis,<br>revier                        | Reiter                  | Scholtpffet           | 2.Scheinwerfer<br>Abt. | Drag. Regt. Nr. 8                                            |                               |
| 5<br>6<br>7 | 24.10.05 | Gefecht bei Sar-<br>tebeeftmunb               | Unteroffizier<br>Reiter | Babel<br>Sehl<br>Graf | 2/1<br>2/1<br>2/1      | Füf. Regt. Rr. 38<br>Bion. Bat. Rr. 18<br>Inf. Regt. Rr. 171 |                               |
| 8           | 13.11.05 | Aberfall eines<br>Wagens bei<br>Deutsche Erbe | Unteroffizier           | Laubon                | 7/1                    | Inj. Regt. Nr. 164                                           | Am 1'<br>mit<br>fou<br>aufgef |
|             |          |                                               |                         |                       |                        |                                                              |                               |

| 21d.<br>Nr. | Datum    | Ort,<br>Gelegenheit                                    | Dienstgrad                                    | Rame              | Schustruppen-<br>perband    | Früherer Truppenteil                      | Be-<br>mertunger                    |
|-------------|----------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|
| 9           | 25.11.05 | Bei Aufam                                              | Leutnant b. Ref.<br>(Ariegofrei:<br>williger) | Dreger            | 4. Rol. Abt.                | Inf. Regt. Nr. 43                         |                                     |
| 10<br>11    |          |                                                        | Reiter                                        | Bechler<br>Zamm   | :                           | Drag. Regt. Rr. 1<br>Drag. Regt. Rr. 16   |                                     |
| 12          | 30.11.05 | Bei Dabib                                              | Reiter                                        | Shufter           | 1. Kol. Abt.                | Inf. Regt. Rr. 19                         |                                     |
| 13          | 7.12.05  | Barmbab                                                | Unteroffigier                                 | Göße              | 2. Felbtel, Abt.            | 3nf. Regt. Rr. 127                        |                                     |
| 14          | 8.12.05  | Bei Aub                                                |                                               | Duerineg          | 2/2                         | Man. Regt. Nr. 15                         |                                     |
| 15          | 9.12.05  | Bei Rowas                                              | Reiter                                        | Treutlein         | 5/1                         | Bayer, 9. 3nf. Regt.                      |                                     |
| 16          | 17.12.05 | Bei Arinob                                             | Reiter                                        | Beder             | 5. Et. Romp.                | 3nf. Regt. Rr. 79                         |                                     |
| 17          | 23.12.05 | Bei Berfip                                             | Gefreiter                                     | Trautwein         | Zeldfignal-Abt.             | Drag. Regt. Rr. 14                        |                                     |
| 18          | 10. 1.06 | Bei Barmbad                                            | Reiter                                        | Ctto              | 1.Funfenielegr.<br>Abt.     | Train-Bat. Nr. 3                          | Am 18. 1. 0<br>tot aufge<br>funben. |
| 19          | 12. 1.06 | Bei Tjamrob                                            | Gefreiter                                     | Chemniş           | 5. Rol. Abt.                | Train-Bat. Nr. 7                          |                                     |
| 20          | 7. 2.06  | Bei Gendoorn                                           | Reiter                                        | Gerold            | 1/2                         | Inf. Regt. Rr. 120                        |                                     |
| 21          | 12.2. 06 | Rörblich Konus                                         | Reiter                                        | Roftol            | 7. Batt.                    | Felbart, Regt. Rr. 57                     | Nue 13. 2. 0                        |
| 22          | 8. 3.06  | Bei Tharob                                             | Reiter                                        | Schent .          | 2. Rol. Abt.                | 3nf. Regt. Rr. 166                        | funden.                             |
| 23          | 24. 3.06 | Süblich Las                                            | Gefreiter                                     | Bielad            | 1. Rol. Abt.                | 1. Oftafiat. Inf. Regt.                   |                                     |
| 24<br>25    | 19. 5.06 | Batrouille<br>norblich Ka-<br>nus                      | Unteroffizier<br>Reiter                       | Bealch<br>Langich | 11/2<br>6/2                 | Pion. Bat. Rr. 8<br>Schützen:Regt. Rr.108 |                                     |
| 26          | 21. 6 06 | Beim Aberfall<br>einer Pferbe-<br>wache bei Ga-<br>bis | Reiter                                        | Reinde            | 6. Batt.                    | Felbart. Regt. Nr. 60                     |                                     |
| 27          | 24. 5.06 | Im Gefecht bei<br>Tjamab                               | Reiter                                        | Benglarczył       | Majchinengew.<br>Abt. Nr. 2 | Inf. Regt. Rr. 51                         |                                     |
| 28          | 27. 7.06 | Auf Batrouille<br>bei Churutabis                       | Reiter                                        | Simiantlowski     | 6. Batt.                    | Inf. Regt. Nr. 135                        | Um 18. 7. 0<br>tot aufg<br>funben.  |
| 29<br>30    | 16. 8.06 | BeiBamsmund                                            | Unteroffizier<br>Gefreiter                    | Chlers<br>Studle  | Felbfignal Abt.             | Inf Regt. Rr. 49<br>Gren. Regt. Rr. 123   |                                     |
| 31          | 29. 8.06 | Bei Barm.                                              | Gefreiter                                     | Heinig            | Gignalabt.                  | 3nf. Regt. Nr. 59                         |                                     |

| 2fb.<br>%r. | Datum    | Ort,<br>Gelegenheit    | Dieuftgrab | Rame         | Schustruppen-<br>perband | Frühreer Truppenteil | Be:<br>merfunger |
|-------------|----------|------------------------|------------|--------------|--------------------------|----------------------|------------------|
| 32          | 15. 9.06 | Rördlich Ofaua         | Gefreiter  | Behr         | 6/1                      | Jager Bat. Rr. 6     |                  |
| 33          | 25.12.06 | Bei Ctjiamon-<br>gombe | Gefreiter  | Trichterborn | 5. Rol, 216t.            | Jäger-Bat, Rr. 11    |                  |
| 34          | 8. 2 07  | Bei Lahnstein          | Gefreiter  | Raumann      | 2/1                      | Beg. Rbo. Altenburg  |                  |

## C Hermunhet

|             |            |                                                                        | C             | Derwune                     | et.                        |                                                                      |                                       |
|-------------|------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1<br>2<br>3 | 5. 10. 05  | Muf Pateouille<br>im Rutipreoier                                       |               | Boğ<br>Rowalewsky<br>Peange |                            | Felbart. Regt. Re. 60<br>3. Matrofen Art. Abt.<br>Inf. Regt. Re. 162 |                                       |
| 4           | 6. 10. 05  | Gefecht bei<br>Jerufalem                                               | Gefreitee     | Lope                        | 9/2                        | huf. Regt. Rr. 17                                                    | Am 15, 10.06<br>den Bunden<br>erlegen |
| 5           | 9. 10. 05  | Auf Patrouille<br>bei Befonber                                         |               | Börner                      | halbbatt. Ra-<br>browski   | Felbart. Regt. Nr. 74                                                |                                       |
| 6           |            | maib                                                                   | Reiter        | Seebee                      |                            | 3nf. Regt. Nr. 71                                                    |                                       |
| 7           | 13.10.05   | Überfall einer<br>Rolonne bei<br>Zwartfontein                          | Unteroffizier | Pytit                       | 5. Batt.                   | Felbart. Regt. Nr. 57                                                |                                       |
| 8           | 16.10.05   | Berfolgung oon<br>Bieheäubern<br>zwifchen Harti-<br>bes und<br>Auchas. | Unteroffizier | Beihel                      | 1. Kol. Abt.               | Drag. Regt. Nr. 19                                                   |                                       |
| 9           | 16.10.05   |                                                                        |               | Gölfeet                     | 1/1                        | Bayer. 2. Jäger-Bat.                                                 |                                       |
| 10<br>11    |            | in ber Rabe<br>ber Geeis.<br>berge                                     | Reitee        | Golda<br>Labahn             | 4. Stapp.Romp.<br>5. Batt. | Inf. Regt. Re. 51<br>Felbart. Regt. Nr. 2                            | 3m<br>Roeben                          |
| 12          | 17.10.05   | Bel Aminuis                                                            | Gefeeiter     | Rammholz                    | 7. Batt.                   | 2. Garbe-Deag. Regt.                                                 |                                       |
| 13          | 20.10.05   | Aberfall ber<br>Farm Boigt-<br>land                                    | Reiter        | Romad                       | 6/2                        | Schützen : Regt.<br>Re. 108                                          |                                       |
| 14          | 24. 10. 05 | Gefecht bei                                                            | Leutnant      | <b>Сфаитьит</b>             | 9/2                        | 3nf. Regt. Re. 96                                                    |                                       |
| 15          |            | Hund                                                                   | Dbetargt      | Dr. Sanne<br>mann           | 2,1                        | Inf. Regt. Re. 96                                                    |                                       |
| 16          |            |                                                                        | Dberveteeinar | Diedmann                    | Erf. Romp. 32              | Lbw. Bez. Roftod                                                     |                                       |
|             |            |                                                                        |               |                             |                            |                                                                      |                                       |

| Mr.      | Datum    | Ort,<br>Gelegenheit                   | Dienftgrad          | Rame                    | Schuttuppen-<br>perband | Früherer Truppenteil                      | Be:<br>merfunger |
|----------|----------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|------------------|
| 17       | 24.10.05 | Gefecht bei<br>Hartebeefts            | Unteroffizier       | Gerbing                 | Felbfignal Abt.         | Lehr-Regt, ber Felb-<br>art, Schiekichule |                  |
| 18       |          | ntunb                                 |                     | Soene                   | 2/1                     | Schuttruppe                               | l                |
| 19       |          |                                       | ,                   | Rluge                   | Majch. Gew.             | Felbart. Regt. Rr. 42                     |                  |
| 20       |          |                                       |                     | Luchterbanb             | 10/2                    | Illan, Reat, Rr. 9                        |                  |
| 21       |          |                                       |                     | Riebufch                | 9/2                     | Suj. Regt. Rr. 17                         | Mm 1. 11. 0      |
| 22       |          |                                       |                     | Baincynt                | 2/1                     | Drag. Regt. Rt. 8                         | ben Wur          |
| 23       |          |                                       | Gefreiter           | Bood                    | 2/1                     | Bion. Bat. Rr. 3                          |                  |
| 24       |          |                                       |                     | Werner                  | 9/2                     | Relbatt, Regt. Rr. 18                     | 1                |
| 25       |          |                                       |                     | Breder                  | 2. Batt.                | Gelbart. Regt. Rr. 8                      | l                |
| 26       |          |                                       |                     | Broich                  | 2/1                     | 1. Garbe Drag. Regt.                      | 1                |
| 27       |          |                                       |                     | Fehlert                 | 2/1                     | Drag. Regt. Rr. 11                        | l                |
| 28       | 1        |                                       |                     | Rartheuser              | 2/1                     | Suj. Regt. Rr. 36                         | l                |
| 29       |          |                                       |                     | Redi                    | Masch. Gew.             | Majd. Gew. Abt.<br>At. 3                  |                  |
| 30       |          |                                       |                     | Reper                   |                         | Felbart, Regt. Rr. 44                     | 1                |
| 31       |          |                                       | Reiter              | Arnold                  | Erf. Romp. 3a           | Baper. 7. 3nf. Regt                       | í                |
| 32       |          |                                       |                     | Вепз                    | 2/1                     | Drag. Regt. Rr. 21                        | 1                |
| 33       |          |                                       | ,                   | Bogatet                 | 2/1                     | 1. Garbe Felbart. R.                      | 1                |
| 34       |          |                                       | ,                   | Saneborn                | 9. Vatt.                | Fugart, Regt. Rr. 11                      | 1                |
| 35       |          |                                       |                     | Singe                   |                         | 1. Leib Suf. Regt.                        | 1                |
| 36       |          |                                       |                     | Solstamm                | 9/2                     | 11fan. Regt. Rr, 11                       | l                |
| 37       |          |                                       |                     | Ruds                    | 9/2                     | Buf. Regt. Rr. 9                          | l                |
| 38       |          |                                       |                     | Lapfien                 | 2,1                     | Felbart. Regt. Rr. 31                     | l                |
| 39       |          |                                       |                     | Rette                   | 2/1                     | Sarbe-Schugen:Bat.                        | 1                |
| 40       |          |                                       |                     | Milusti                 | 2/1                     | Man. Regt. Rr. 4                          |                  |
| 41       |          |                                       |                     | Dichewoth               | 2. Batt.                | Felbart, Regt. Rr. 15                     | 1                |
| 42       |          |                                       |                     | Schönbaum .             | 2/1                     | Drag. Regt. Rr. 18                        |                  |
| 43       |          |                                       | ,                   | Staffel                 | 2. Batt.                | 3nf. Regt. Rr. 82                         | 1                |
| 44       |          |                                       |                     | Will                    | 10/2                    | Bion. Bat. Rr. 1                          | 1                |
| 45       |          |                                       |                     | Bimmermann              | 2/1                     | Gren. Regt, Rr. 6                         | l                |
| 46       |          |                                       | Büchfenmacher       | Dreier                  | 9/2                     | Gewehrfabrik<br>Spanbau                   |                  |
| 47       | 28 10.05 | Aberfall ber Station Tjes             | Reiter              | Beinett                 | 6/2                     | Karab. Regt.                              |                  |
| 48       | 28 10.05 | Patrouillens<br>gefecht am<br>Reitfub | Reiter              | Sanbbriut               | 2. Erf. Komp.           | Man. Regt. Rr. 10                         |                  |
| 49<br>50 | 28.10.05 | Auf Patrouille<br>bei Awabaob         | Gefreiter<br>Reiter | Grundmann<br>Bawrzyniaf | 4. Batt.                | Fußart. Regt. Rr. 4<br>Huj. Regt. Rr. 2   |                  |

| Lid.<br>Nr. | Datum     | Ort,<br>Gelegenheit                                     | Dienstgrad                  | Name               | Schuptruppen-<br>perhand  | Früherer Truppenteil                   | Be<br>merfu |
|-------------|-----------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------------------|-------------|
| 51<br>52    | 29.10.05  | Gefecht bei<br>Awadaob                                  | Sanitätöfergt.<br>Gefreiter | Adermann<br>Zippel | 4/1<br>9/1                | Inf. Regt. Rr. 66<br>Inf. Regt. Rr. 91 |             |
| 53          | 29.10.05  | Uberfall eines<br>Proviantwa-<br>gens bei Fahl-<br>gras | Gefreiter                   | Кајфиве            | Felbfignal-Abt.           | Telegr. Bat. Nr. 2                     |             |
| 54<br>55    | 29.10.05  | Batrouillenge:<br>fecht am<br>Chamhawib:<br>revier      | Leutnant<br>Sergeant        | v. Reefe<br>Buchal | 4. Erf. Remp.             | Rarab. Regt.<br>Feldart. Regt. Nr. 21  |             |
| 56          | 2.11.05   | Gefecht b. Karis                                        | Gefreiter                   | Shuli              | 5. Rot. 21bt.             | 3uf. Regt Rr. 141                      |             |
| 57          | 2. 11. 05 | Gefecht b. Roms                                         | San. Sergt.                 | Dberhoffer         | 1. Erf. Komp.             | Felbart. Regt. Rr. 8                   |             |
| 58          | 2.11.05   | Patrouillen:<br>gefecht bei<br>Ganious                  | Reiter                      | Schulz             | 8/2                       | Inf. Regt, Rr. 195                     |             |
| 59          | 9.11.05   | Bei Mluris:                                             | Reiter                      | Roteđi             | _                         | Felbart. Regt. 9tr. 56                 |             |
| 60          |           | fontein                                                 | ,                           | Rrebs              | -                         | Felbart. Regt. Nr. 71                  |             |
| 61          | 1         |                                                         |                             | Rennwant           | -                         | Felbart. Regt. Rr. 71                  | 1           |
| 62          | 11.11.05  | Bei Huruggis                                            | Reiter                      | Sell               | 7/1                       | Garbe Gren. Regt.<br>Nr. 3             |             |
| 63          |           |                                                         | ,                           | Swabe              | 7/1                       | 3nf. Regt. Rr. 26                      |             |
| 64          | 13 11.05  | Beim Aberfall                                           | Reiter                      | Broer              | 7/1                       | 3nf. Regt. Rr, 81                      |             |
| 65          |           | eines Wagens                                            |                             | Seriog             | 7/1                       | Suf. Regt. Rr. 10                      | l           |
| 66          | 1         | bei Deutsche                                            |                             | Mitirfchte         | 7/1                       | Guf. Regt. Rr. 38                      | l           |
| 67          | 1         | Erbe                                                    |                             | Ticorn             | 7/1                       | Suf. Regt. Rr. 6                       | l           |
| 68          |           |                                                         |                             | Wipper             | 7/1                       | 3nf. Regt. Rr. 55                      | 1           |
| 69          | 17.11.05  | Auf Batrouille                                          | Unteroffisier               | Ranow              | 4/1                       | Gren, Regt. Rr. 89                     |             |
| 70          |           | bei Rutfitus                                            | Gefreiter                   | Meifel             | 4/1                       | Rarab. Regt.                           |             |
| 71          | 18.11.05  | Bei heinis                                              | Reiter                      | Bennewiß           | Majch, Gew.<br>Abt. Nr. 1 | Gren, Regt. Rr. 12                     |             |
| 72          | 20.11.05  | Auf Pferbe-<br>mache bei<br>Geitjabis                   | Reiter                      | Torzynski          | 1. Felbtel.<br>Abt.       | Rur. Regt. Rr. 6                       |             |
| 73          | 21.11.05  | Gefecht bei<br>Garunarub                                | Leutnant                    | Graf v. Sarben-    | 7/2                       | Ulan. Regt. Nr. 16                     |             |
| 74          | i         | @atunatub                                               | Unteroffisier               | Blome              | 4. Sol. Mbt.              | Suf. Regt. Rr. 8                       | 1           |
| 75          |           |                                                         | Reiter                      | Goes               | 7/2                       | Gren, Regt. Rr. 3                      | 1           |
|             |           | 1                                                       | June.                       | Corp               | 1/2                       | ettii. negt. nt. o                     | ı           |

| lite. | Datum     | Ort,<br>Gelegenheil                                       | Dienstgrad    | Name         | Schuftruppen-<br>verbanb   | Früherer Truppenteil            | Be-<br>mertungen                       |
|-------|-----------|-----------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|
| 76    | 25 11.05  | Bei Sanb:<br>fontein                                      | Reiter        | Sollftein.   | 9/2                        | Inf. Regt. Nr. 25               | Mm 25. 11.<br>ben Bun-<br>ben ertegen  |
| 77    | 1. 12. 05 | Gefecht bei                                               | Leutnant      | Benbe        | 4. Batt.                   | Felbart, Regt. Rr. 66           |                                        |
| 78    |           | Gubuoms                                                   | Unteroff.     | Belfch       |                            | Felbart. Regl. Rr. 18           |                                        |
| 79    |           |                                                           | Reiter        | Strehl       |                            | Leib-hus. Regt. Rr. 2           | ben EBun-<br>ben etlegen               |
| 90    | 2. 12. 05 | Bei Ruis                                                  | Reiter        | Rrause       | Felblaz, Nr. 6             | Man. Regt Rr. 11                |                                        |
| 81    | 4 12. 05  | Auf Pferbe-<br>mache bei<br>Sandfontein                   | Gefreiter     | Beder        | Majch. Gew.<br>Abt. Rr. 2  | Felbart. Regt. Rr. 75           |                                        |
| 82    | 8. 12. 05 | Bei Mub                                                   | Gefreiter     | Bieprytowsti | 2/2                        | 3åger Bat. Rr. 2                |                                        |
| 13    |           |                                                           | Reiter        | Frit         | 2/2                        | 3nf. Regt. Rr. 32               | 1                                      |
| 84    |           |                                                           |               | Sauptmann    | 5/2                        | 3nf. Regt. Rr. 105              |                                        |
| 85    | 8. 12. 05 | Bei Sand-<br>fontein                                      | Reiter        | Schmidt      | 9/2                        | Sächs. 1. Ulan. Regt,<br>Rr. 17 |                                        |
| 86    | 17.12.05  | Gefecht bei                                               | Unteroffisier | Matheifen.   | 4/1                        | 2. Gee-Bat.                     |                                        |
| 87    |           | Loafis                                                    | Gefreiter     | Sahling      | 4/1                        | 3nf. Regt. Rr. 75               |                                        |
| 88    | 20.12.05  | Uberfall ber<br>Bferdemache b.<br>Blydeverwacht           | Reiter        | Stabie       | 8/2                        | Inf. Regt. Rr. 76               |                                        |
| 89    | 21.12.05  | Berfolgung von<br>Biehräubern<br>in den Onjati-<br>bergen | Unteroffizier | Handleufe    | Stab Ctappen:<br>fommanbos | 1. Oftafial. Inf. Regt.         | Rozben                                 |
| 90    | 21.12.05  | Berfolgung von<br>Biehraubern<br>bei Kalffons<br>tein     | Gefreiter     | Bagner       | 9/1                        | Ulan. Regt. Kr. 6               |                                        |
| 91    | 22.12.05  | überfall ber<br>Bferbemache                               | Reiter        | Brunnquell   | 4. Erf. Romp.              | Bayer, Landw, Begirt            |                                        |
| 92    |           | bei Krügers.<br>put Kunjas                                | ,             | Sünber       |                            | Baper. 8. 3nf. Regt.            |                                        |
| 93    | 28.12.05  | Beim Aberfall<br>von Tembs<br>Farm                        | Reiter        | Rurzinsfi    | Etj. Romp. 1 a             | Hus. Regt. Rr. 5                |                                        |
| 94    | 30.12.05  | Überfall ber<br>Bferbewache<br>bei Warmbab                | Reiter        | Biebemann    | 2. Felbtel. Abt.           | Baper. 12. Inf. Regt.           | Mm 2, 1, 00<br>ben Winn<br>ben erleger |
|       |           |                                                           | 1             |              |                            |                                 | 1                                      |

| Rr. | Datum     | Ort,<br>Gelegenheit                       | Dienstgrad    | Name         | Schuttruppen-<br>perband | Früherer Truppenteil         | n |
|-----|-----------|-------------------------------------------|---------------|--------------|--------------------------|------------------------------|---|
| 95  | 5. 1.06   | Befecht bei<br>Duurbrift                  | Sauptmann     | v. Lettow    | 8/2                      | Garbe : Gren. Regt.<br>Rr. 3 |   |
| 96  |           | (Sub)                                     | Leutnant      | Cheling      | 8/2                      | 3nf. Regt. Rr. 157           | ı |
| 97  | 1 1       |                                           | Gergeant      | Boas         | 8/2                      | Drag. Regt. Rr. 7            | l |
| 98  |           |                                           |               | Spritulle.   | 8/2                      | Drag. Regt. Rr. 8            | ı |
| 99  |           |                                           | Unteroffizier | Schonbohm    | 8/2                      | 3nf. Regt. Rr. 97            | ı |
| 00  |           |                                           | Gefreiter     | Rolbe        | 8/2                      | Man. Regt. Rr. 14            | l |
| 01  |           |                                           |               | Braufe       | 8/2                      | Suj. Regt. Rr. 6             | ١ |
| 02  |           |                                           | Reiter        | Lehmann      | 8/2                      | Maich. Bem. Abt. 2           |   |
| 03  |           |                                           | ,             | Betermann    | 8/2                      | Felb: Art. Regt. Rr. 77      | ١ |
| 04  | 9. 1. 06  | Bei Muris                                 | Gefreiter     | Rihm         | 2/1                      | Baper. 18. Inf. Regt.        |   |
| 05  | 12. 1.06  | Bei Rarib                                 | Reiter        | Reumann      | 4/2                      | Suf. Regt. Rr. 6             | ١ |
| 06  |           |                                           | ,             | Straehle     | 4/2                      | Drag. Regt. Rr. 26           | l |
| 07  | 13. 1.06  | Überfall eines<br>Biehpostens<br>bei Umub | Reiter        | Rrep         | 1. Et. Komp.             | Low. Beg. Bamberg            |   |
| .08 | 17. 1.06  | Bei Guruma-<br>nas                        | Reiter        | ⊗chmibt      | San. Fuhrparf            | Inf. Regt. Rr. 43            |   |
| 09  | 19. 1.06  |                                           | Unteroffizier | Bflaum       | 5/2                      | 3nf. Regt. Rr. 51            | ١ |
| 10  | 1         | Dochas                                    | Reiter        | Bay          | 4/2                      | Drag. Regt. Rr. 25           | ı |
| 11  |           |                                           |               | Gundling     | 5/2                      | Juf. Regt. Rr. 87            | l |
| 12  |           |                                           |               | Hinrichsen   | 4/2                      | Pion. Batl. Nr. 19           | l |
| 13  | 31. 1. 06 | Bei Kowas                                 | Gefreiter     | Mische       | 4. Rol. Abt.             | Inf. Regt. Nr. 82            | ١ |
| 14  | 1.2.06    | Bei Autas                                 | Hauptmann     | v. Boffe     | Hauptquartier            | 1. Cee Bat.                  | l |
| 115 |           |                                           | Unteroffizier | Höber        |                          | Garbe - Gren. Regt.<br>Nr. 3 | ١ |
| 116 | 14. 2.06  |                                           | Affistenzart  | Dr. Beftphal | 12/2                     | Man. Regt. Rr. 16            | ١ |
| 117 | 1         | тефав                                     | Gefreiter     | Loper        | 12/2                     | Pion. Batl. Rr. 15           | 1 |
| 118 |           |                                           | ,             | Roewer       | 12/2                     | Drag. Regt. Rr. 24           | 1 |
| 119 | 1         | I                                         |               | Schumacher   | Can. Fuhrpart            |                              |   |
| 120 | I         |                                           | Reiter        | Langhoner    | 12/2                     | Baner. 1. Chev. Regt.        | 1 |
| 121 |           |                                           | '             | Samel        | 12/2                     | Barbe Bren. Regt.<br>Rr. 3   | ĺ |
| 122 |           |                                           | ,             | Stollen      | 12/2                     | Inf. Regt. Rr. 85            |   |
|     |           |                                           |               |              |                          |                              | I |

| 3.06<br>3.06<br>3.06 | bei Bellabrift<br>Bei Umeis                             | Reiter Gefreiter Leutnant Gergeant Unteroffigier Gefreitee                                               | Refiler  Edjulge  Rannhardt  Bendyfo  Rindinger  Umann  Rönig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8. Batt. 2. Funkraabt. 9. Batt. Raid. Gero. Abt. Rr. 2 9. Batt. 9. : Raid. Gero.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Re. 1<br>Feldart. Regt. Re. 9<br>Rajdj. Gew. Abt.<br>Rt. 5<br>Feldart. Regt. Rt. 49<br>Feldart. Regt. Re. 5 |                                                                            |
|----------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                      | Gefecht bei                                             | Leutnant<br>Sergeant<br>Unteroffizier<br>Befreitee                                                       | Mannhardt<br>Bendyfo<br>Kindinger<br>Altmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9. Batt.<br>Rajd). Gew.<br>Abt. Rr. 2<br>9. Batt.<br>9. :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Re. 1<br>Feldart. Regt. Re. 9<br>Rajdj. Gew. Abt.<br>Rt. 5<br>Feldart. Regt. Rt. 49<br>Feldart. Regt. Re. 5 |                                                                            |
| 3.06                 |                                                         | Sergeant<br>Unteroffizier<br>Gefreitee                                                                   | Bendzto<br>Lindinger<br>Altmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rajdy. Gew.<br>Abt, Rt. 2<br>9. Batt.<br>9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Majd, Gew. Abt,<br>Ar. 5<br>Felbart. Regt. Ar. 49<br>Felbart. Regt. Re. 5                                   |                                                                            |
|                      | Pellabrift                                              | Unteroffizier<br>Gefreitee                                                                               | Rindinger<br>Altmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Abt. At. 2<br>9. Batt.<br>9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rr. 5<br>Felbart. Regt. Rr. 49<br>Felbart. Regt. Re. 5                                                      |                                                                            |
|                      |                                                         | Gefreitee                                                                                                | Mitmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9. :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Felbart. Regt. Re. 5                                                                                        |                                                                            |
|                      |                                                         |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                            |
|                      |                                                         | ,                                                                                                        | Rônig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             | 1                                                                          |
|                      |                                                         |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mbt. Re. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Feldart. Regt. Nr. 51                                                                                       | Mm 9. 3. 0<br>ben Wunber<br>erlegen                                        |
|                      | l .                                                     |                                                                                                          | Lorenz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3nf. Regt. Re. 41                                                                                           |                                                                            |
|                      |                                                         | ,                                                                                                        | Saf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Majd. Gew.<br>Abt. Rr. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Feldart, Regt. Nr. 42                                                                                       |                                                                            |
|                      |                                                         | Reitee                                                                                                   | Heerling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Inf. Regt. Re. 26                                                                                           |                                                                            |
|                      |                                                         | ,                                                                                                        | Shulpe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3nf. Regt. Nr. 84                                                                                           |                                                                            |
| 8.06                 | Bei Bellabrift                                          | Reitce                                                                                                   | Teommee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3. Erf. Komp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Baper. 9. 3nf. Regt.                                                                                        |                                                                            |
| 3.06                 | Gefecht bei Sar-                                        | Leutnant                                                                                                 | Schlettwein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3nf. Regt. Rr. 64                                                                                           |                                                                            |
|                      | tebecftmunb                                             | Gefreitee                                                                                                | 202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3mf. Regt. Rr. 117                                                                                          |                                                                            |
|                      |                                                         |                                                                                                          | Bangee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2. Batt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Felbart. Regt. Re. 37                                                                                       | i                                                                          |
|                      |                                                         |                                                                                                          | Ridelt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Illan. Regt. Rr. 9                                                                                          | l                                                                          |
|                      |                                                         |                                                                                                          | Beineeich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Majd. Gew.<br>Abt. Nr. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Majd. Gew. Abt.<br>Ne. 12                                                                                   |                                                                            |
|                      |                                                         | Can. Gefeeiter                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4. 3nf. Regt. Rr. 103                                                                                       |                                                                            |
|                      |                                                         | Reitee                                                                                                   | Reutiech                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Felbart. Regt. Nr. 48                                                                                       |                                                                            |
| 3.06                 | Aberfall ber<br>Pferdemache<br>ber Station<br>Jerufalem | Reiter                                                                                                   | Bonnett                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1. Ct. Komp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Geen. Regt. Re. 1                                                                                           |                                                                            |
| 3.06                 |                                                         |                                                                                                          | Herzog                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Drag. Regt. Re. 6                                                                                           |                                                                            |
|                      | Bagenlolonne                                            | Gefeeitee                                                                                                | Яор                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Leib : Rue. Regt. Re. 1                                                                                     | l                                                                          |
|                      |                                                         |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                            |
|                      | maš                                                     | '                                                                                                        | Stuljus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Inf. Regt. Rr. 14                                                                                           |                                                                            |
| 3.06                 | Auf Batrouille<br>bei Ariam                             | Reiter                                                                                                   | Shulze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1. Ct. Komp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Inf. Regt. Rr. 140                                                                                          |                                                                            |
| 4.06                 | Bei Rababis                                             | Gefreiter                                                                                                | hampel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rajd, Gew.<br>Abt. Nr. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Felbart. Regt. Nr. 57                                                                                       |                                                                            |
|                      | 3.06                                                    | Pferbemache ber Station Jerufalem  3.06 Aberfall einer Begentolonne öftlich Mas mas  3.06 Auf Patrouille | 3.06 liberfall ber Weiter Werbenaufe ber Ginton Straigleim 3.06 liberfall einer Untereffigler Singenfallen Geferitre Mittell die Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Ste | 3.06 Überlall ber Pleibermaße ber Eintion Irmleiten Unteroffigier Wester Basenland Gefeiter Basenland Gefeiter Basenland Gefeiter Basenland Gefeiter Basenland Gefeiter Striam Striam Reiter Basenland Reiter Einfluss St. San Basenland Reiter Einfluss St. San Basenland Reiter Basenland Reiter Basenland Reiter Basenland Reiter Basenland Reiter Basenland Reiter Basenland Reiter Basenland Reiter Basenland Reiter Basenland Reiter Basenland Reiter Basenland Reiter Basenland Reiter Basenland Reiter Basenland Reiter Basenland Reiter Basenland Reiter Basenland Reiter Basenland Reiter Basenland Reiter Basenland Reiter Basenland Reiter Basenland Reiter Basenland Reiter Basenland Reiter Basenland Reiter Basenland Reiter Basenland Reiter Basenland Reiter Basenland Reiter Basenland Reiter Basenland Reiter Basenland Reiter Basenland Reiter Basenland Reiter Basenland Reiter Basenland Reiter Basenland Reiter Basenland Reiter Basenland Reiter Basenland Reiter Basenland Reiter Basenland Reiter Basenland Reiter Basenland Reiter Basenland Reiter Basenland Reiter Basenland Reiter Basenland Reiter Basenland Reiter Basenland Reiter Basenland Reiter Basenland Reiter Basenland Reiter Basenland Reiter Basenland Reiter Basenland Reiter Basenland Reiter Basenland Reiter Basenland Reiter Basenland Reiter Basenland Reiter Basenland Reiter Basenland Reiter Basenland Reiter Basenland Reiter Basenland Reiter Basenland Reiter Basenland Reiter Basenland Reiter Basenland Reiter Basenland Reiter Basenland Reiter Basenland Reiter Basenland Reiter Basenland Reiter Basenland Reiter Basenland Reiter Basenland Reiter Basenland Reiter Basenland Reiter Basenland Reiter Basenland Reiter Basenland Reiter Basenland Reiter Basenland Reiter Basenland Reiter Basenland Reiter Basenland Reiter Basenland Reiter Basenland Reiter Basenland Reiter Basenland Reiter Basenland Reiter Basenland Reiter Basenland Reiter Basenland Reiter Basenland Reiter Basenland Reiter Basenland Reiter Basenland Reiter Basenland Reiter Basenland Reiter Basenland Reiter Basenland Reiter Base | 3.06   Berteld ber                                                                                          | 3.06   Berfeld   Der   Weiler   Bonnett   1. Ct. Romp.   Geen. Regl. Nr. 1 |

Die Rampfe ber beutiden Truppen in Gubmeftafrifa. I

| LPb.<br>Nr. | Do  | tunt   | Ort,<br>Gelegenheit          | Dienftgrab     | Rame                      | Schuftruppen-<br>verband | Früherer Truppenteil  | Be:<br>mertunger            |
|-------------|-----|--------|------------------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 149         | 8.  | 4.06   | Gefecht bei Fett             | Leutnant       | Garbe                     | 1/2                      | 3nf. Regt. Rr. 84     |                             |
| 150         |     |        | fluft                        | Unteroffigier  | Machner                   | 1/2                      | 3nf. Regt. Rr. 23     | 1                           |
| 51          |     |        |                              | Reiter         | Busmann                   | 1/2                      | 3nf. Regt. Rr. 176    | 1                           |
| 52          |     |        |                              |                | Daid                      | 1/2                      | Baner, 13, 3nf. Regt. | 1                           |
| 53          |     |        |                              |                | Gruber                    | 1/2                      | Baper. 6. 3nf. Regt.  | ł                           |
| 54          |     |        |                              |                | Rronenberger              | 1/2                      | 3nf. Regt. Rr. 146    | 1                           |
| 155         |     |        |                              |                | Reumann                   | 1/2                      | 3nf. Regt. Rr. 144    |                             |
| 56          | 10. | 4.06   | 3m Gefecht an                | Dberleutnant   | v. Baeht                  | 11/1                     | Drag. Regt. Rr. 10    | 1                           |
| 57          |     |        | ber Onchas.<br>Schlucht      | Gergeant       | Wiefe.                    | 11/1                     | Inf. Regt. Rr. 128    |                             |
| 158         | 14. | 4.06   |                              | Gefreiter      | Gummel                    | 4/2                      | Bion. Ba . Rr. 15     |                             |
| 159         |     |        | Pferbemache                  | Reiter         | Föhrer                    | 4/2                      | Bion. Bat. Rr. 21     |                             |
| 160         |     |        | Ratuba6.€ûb                  |                | Spaar                     | 4/2                      | Baper. 1. Bion. Bat.  |                             |
| 161         |     |        |                              |                | Şaas                      | 4/2                      | Baper. 7. 3nf. Regt.  | 1                           |
| 162         | l   |        |                              |                | Suď                       | 4/2                      | 3nf. Regt. Rr. 59     | 1                           |
| 163         |     |        |                              | -              | Nitolaus                  | 4/2                      | 3nf. Regt. Rr. 44     |                             |
| 64          | 17. | 4.06   |                              |                | Edftein                   | 1. Ct. Ronup.            | Juf. Regt. Rr. 33     |                             |
| 165         |     |        | Roadjabeb                    |                | Spielmann<br>gen. Graczył | 1/2                      | 3nf. Regt. Rr. 42     |                             |
| 166         | 18. | 4.06   | 3m Gefecht bei               | hauptmann      | v. Rappard                | 1. Ct. Romp.             | Gren. Regt, Rr. 1     | 1                           |
| 167         |     |        | Holpan                       | Reiter         | Bott                      | 1. Ct. Romp.             | Guf. Regt. Rr. 37     |                             |
| 168         | 20. | 4.06   |                              | Leutnant       | @ chlüter                 | 2,1                      | 3nf. Regt. Rr. 42     | Min 26, 4.0<br>ben 25 unber |
| 169         |     |        | Wittmund                     | Unteroffizier  | Richalet                  | 1/1                      | 3nf. Regt. Rr. 51     | ben Er unber                |
| 170         |     |        |                              | Can, Unteroff. | Graf                      | 11/1                     | Baper. 1. Chen. Regt. |                             |
| 171         | ı   |        |                              | Gefteiter      | Frante                    | 2,1                      | Suf. Regt. Rr. 12     | 1                           |
| 172         | l   |        |                              | Reiter         | Gnamm                     | 11/1                     | Drag. Regt. Rr. 25    | 1                           |
| 173         | l   |        |                              |                | Poffmann                  | 2/1                      | 3nf. Regt. Rr. 56     |                             |
| 174         | 1   |        |                              |                | Zaftrzemsti               | 2/1                      | 3nf. Regt. Rr. 146    |                             |
| 175         |     |        |                              |                | Schlegel                  | 2/1                      | 3nf. Regt. Rr. 44     | Him 90. 4. 00<br>ben Bunber |
| 176         | 4.  | 5.06   | 3m Gefecht öft-<br>Ich Gapüt | Sergeant       | Röseler                   | 7. Batt.                 | 3nf. Regt. Rr. 13     | etlegen                     |
| 177         | 4.  | 5. 06. | Gefecht bei Ga-<br>wachab    | Reiter         | @chmibt                   | 7/1                      | 2. Garbe Man. Regt.   |                             |
| 178         | 4.  | 5.06   | Gefecht bei van              | Oberleutnant   | Molière                   | 1. Ct. Romp.             | Jager Bat. Rr. 4      |                             |
| 179         | l   |        | Rooisvley                    | Reiter         | Gotgas                    | 1. Ct. Romp.             | 3nf. Regt. Rr. 49     |                             |
| 180         | 5.  | 5, 06  | Gefecht bei Ga-              | Dberleutnant   | Cruse                     | 7/1                      | Juf. Regt. Rr. 33     |                             |
| 181         |     |        | madab                        | Leutnant       | v. Oppen                  | 7/1                      | Drag. Regt. Rr. 2     |                             |
| 182         |     |        |                              | Cheraryt       | Dr. v. Safel-<br>berg     | 7/1                      | 3nf. Regt. Rr. 151    |                             |

Anlage 2. Ramentliche Berluftlifte

| Lfd.<br>Ur. | Dai  | tum           | Ort,<br>Gelegenheit                   | Dienstgrad                     | Rame                 | Shuştruppen-<br>perband | Früherer Truppenteil                             | Be-<br>merfunger |
|-------------|------|---------------|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|------------------|
| 83          | 5. 1 | 5. 06         | Gefecht bei Ga-                       | Gefreiter                      | Röhler               | 7/1                     | Gachf. Garbe Reiters Regt.                       |                  |
| 84          |      |               |                                       | Reiter                         | Rauter               | 7/1                     | Suf. Regt. Rr. 10                                |                  |
| 85          |      |               |                                       |                                | Rüller               | 7/1                     | 3nf. Regt. Rr. 153                               |                  |
| 86          | 23.  | <b>5</b> . 06 |                                       | Leutnant                       | v. Raldreuth         | 8/2                     | 3nf. Regt. Rr. 24                                |                  |
| 87<br>88    |      |               | łaib                                  | Bigefeldwebel<br>Unteroffigier | Efchberger<br>Drofte | 3. Erf. Romp.<br>8/2    | Inf. Regt. Nr. 142<br>Garbe-Gren. Regt.<br>Nr. 8 |                  |
| 89          |      |               |                                       | ,                              | (Södel               | 3. Erf. Romp.           | 3. Garbe-Regt. 3. %.                             | l                |
| 90          |      |               |                                       | ,                              | 31fe                 | 8/2                     | 3nf. Regt. Rr. 32                                |                  |
| 91          |      |               |                                       |                                | Springer             | 8/2                     | Bufart Regt. Rr. 10                              | l                |
| 92          |      |               |                                       |                                | Beber                | 8/2                     | Man. Regt. Rr. 6                                 | l                |
| 93          |      |               |                                       | Gefreiter                      | Dummel               | 8/2                     | 3nf. Regt. Rr. 85                                | 1                |
| 94          |      |               |                                       |                                | Rird)                | 8/2                     | 3nf. Regt. Rr. 28                                | 1                |
| 95          |      |               |                                       |                                | 3aar                 | 8/2                     | 3nf. Regt. Rr. 69                                |                  |
| 96          |      |               |                                       | ,                              | Lehwald              | 8.2                     | Drag. Regt. Rr. 19                               | 1                |
| 97          | i    |               |                                       | Reiter                         | Bielfe               | 8/2                     | Felbart. Regt. Rr. 5                             |                  |
| 98          | ı    |               |                                       |                                | Brūď                 | 8/2                     | Man. Regt. Rr. 6                                 |                  |
| 99          | 1    |               |                                       |                                | Friedrichfen         | 8/2                     | 3nf. Regt. Rr. 25                                | Mnt 25. 5. 6. 6  |
| 100         |      |               |                                       | ,                              | Mehl .               | 8/2                     | Leib Gren. Regt. Nr.<br>109                      | erlegen.         |
| 201         | l    |               |                                       |                                | Myrczid              | 8/2                     | 3uf. Regt. Rr. 38                                | 1                |
| 02          | l    |               |                                       |                                | Shubert              | 8/2                     | Man. Regt. Rr. 11                                | ì                |
| 103         |      |               |                                       |                                | Springmalb           | 8/2                     | Drag. Regt. Rr. 11                               |                  |
| 204         | 24.  | 5.06          | Auf Patrouille<br>bei Kameel-<br>mund | Gefreiter                      | Barann               | 99. Transp.<br>Romp.    | 1. Sec.Bat.                                      |                  |
| 205         | 25.  | 5.06          |                                       | Leutnant                       | 30 Hentopf           | 3. Erf. Romp.           |                                                  |                  |
| 906         |      |               | fais                                  | Gefreiter                      | howen                | 7/2                     | Inf. Regt. Nr. 26                                | l                |
| 07          | 1    |               |                                       | Reiter                         | Beger                | 7/2                     | Gren. Regt. Rr. 9                                | 1                |
| 208         |      |               |                                       |                                | Glafer               | Ctab I/2                | Gren. Regt. Rr. 11                               | 1                |
| 209         |      |               |                                       | ,                              | Poffetel             | 2. Batt.                | Felbart. Regt. Nr. 52                            | 1                |
| 210         | 4.   | 6. 06         | Gefecht bei                           | Leutnant                       | Bapel                | 12,2                    | Gren. Regt. Rr. 2                                |                  |
| 211         | 1    |               | Sperlingepüş                          | Gergeant                       | Feller               | 10,2                    | Suf. Regt. Rr. 18                                | 1                |
| 212         | ı    |               |                                       | Unteroffigier                  | Gehrmann             | 3/2                     | 3nf. Regt. Rr. 44                                | 1                |
| 213         | ı    |               |                                       |                                | Luchterhand          | 10,2                    | Man. Regt. Rr. 9                                 | 1                |
| 214         | 1    |               | l                                     | Gefreiter                      | Rlappenbach          | 12/2                    | Man. Regt. Rr. 17                                | 1                |
| 215         | 1    |               |                                       | Reiter                         | Gabede               | 3/2                     | 5. Garbe:Regt. 3. F.                             | 1                |
| 216         |      |               |                                       |                                | Grothtopp            | 3/2                     | 3nf. Regt. Rr. 44                                |                  |
| 217         | ı    |               | 1                                     |                                | Bielmain             | 2. Batt.                | Train:Bat. Rr. 14                                |                  |

| 2fd.<br>98t. | Da  | tum   | Ort,<br>Gelegenheit                  | Dienstgrab    | Rame       | Schustruppen-<br>verband  | Früherer Truppenteil                              | Be-<br>merfunger                    |
|--------------|-----|-------|--------------------------------------|---------------|------------|---------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 218          | 21. | 6 06  | Aberfall bei Ga-                     | Sergeant      | Zünke      | 8. Batt.                  | Bayer. 10. Felbart.<br>Regt.                      |                                     |
| 219<br>220   |     |       |                                      | Gefreiter     | Eug<br>Lug | 3. Erf. Komp.<br>8. Batt. | 3nf. Regt. Nr. 27<br>Bayer. 10. Felbart.<br>Regt. |                                     |
| 221          | 3.  | 7.06  | Bei Schlanken:<br>kopf               | Reiter        | Laufer     | 4. Erf. Komp.             | Felbart. Regt. Nr. 65                             | Am 8. 7. 0<br>ben Bunber<br>etlegen |
| 222          | 8.  | 7. 06 | Werftüberfall<br>bei Mafantus<br>rib | Reiter        | Steinborn  | 6/1                       | Inf. Regt. Rr. 150                                |                                     |
| 223          | 8.  | 7. 06 | Bei Tfes                             | Gefreiter     | Grosnif    | 1. Rol. 9161.             | Rur. Regt. Nr. 5                                  |                                     |
| 224          | 21. | 7.06  | Auf Patrouille<br>beiGarunarub       | Leutnant      | Blod       | 4. Rol. Abt.              | Inf. Regt. Nr. 173                                |                                     |
| 225          | 23. | 7.06  | Befecht bei                          | Leutnant      | Schwint    | 12/2                      | Bayer, 6. Felbart. Reat,                          |                                     |
| 226          |     |       | Gams                                 | Reiter        | Grufdwig   | 12/2                      | 3nf. Regt. Rr. 105                                |                                     |
| 227          |     |       |                                      | ,             | Meyer      | 10/2                      | Garbe Tugart, Regt.                               |                                     |
| 228          |     |       |                                      | ,             | Schäfer    | 10/2                      | Ulan. Regt. Rr. 6                                 | 1                                   |
| 229          | 26. | 7. 06 | Bei Sperlings. puh                   | Leutnant      | Riaufa     | Masch. Gew.<br>Abt. Nr. 2 | 3nf. Regt. Rr. 23                                 |                                     |
| 230          | 2.  | 8.06  | Rörblich Rofin-                      | Unteroffigier | Geidmenbt  | 6. Batt.                  | Drag. Regt. Rr. 10                                | l                                   |
| 231          |     |       | buich                                | Gefreiter     | Lehmeifter | 6. Batt.                  | Bayer. 2. Fugart. Regt.                           | l                                   |
| 232          | 6.  | 8.06  | Bei Mlurisfon                        | Gefreiter     | Börner     | 2/2                       | 3nf. Regt. Rr. 70                                 | ituf bem<br>Transport               |
| 233          |     |       | tein                                 | Reiter        | Schafer .  | 2/2                       | 3nf. Regt. Rr. 140                                | поф Вати                            |
| 234          |     |       |                                      | ,             | Stube      | Signalabt.                | 3nf. Regt. Rr. 82                                 | fab ben<br>Bunben<br>erlegen        |
| 235          | 18. | 8.06  | Gefecht bei                          | Gefreiter     | Ennes      | 9/2                       | 3nf. Regt. Rr. 95                                 | ettegen                             |
| 236          |     |       | Noibis .                             |               | Bublo      | 7. Batt.                  | Felbart. Regt. Rr. 39                             |                                     |
| 237          |     |       |                                      |               | Shulp      | 7. Batt.                  | Drag. Regt. Rr. 14                                |                                     |
| 238          |     |       |                                      |               | Вафз       | 7. Batt.                  | Felbart. Regt. Rr. 3                              |                                     |
| 239          |     |       |                                      | Reiter        | Rody       | 7. Batt.                  | Felbart. Regt. Rr. 69                             |                                     |
| 240          | 19. | 8.06  | Norbwestlich                         | Bigefeldwebel | Stauffert  | 4/2                       | 3nf. Regt. Rr. 169                                |                                     |
| 241          |     |       | Biolsdrift                           | Unteroffizier | Rodrip     | 6/2                       | Schützen . Regt.<br>Rr. 108                       |                                     |
| 242          |     |       |                                      | (Mefreiter    | Rind       | 4.2                       | Drag. Regt. Nr. 24                                |                                     |
| 213          |     |       |                                      |               | Schwart    | 6/2                       | Schügen . Regt.<br>Rr. 108                        |                                     |
| 244          | 22. | 3. 06 | Bei Das im                           | Reiter        | Bächle     | 8/2                       | 3nf. Regt. Rr. 169                                | Am 28. 8. 06<br>ben 2Bun-           |
| 245          |     | - 1   | Badrevier                            |               | Bierjads   | 8/2                       | Drag. Regt. Rr. 18                                | ben erlegen                         |

| Lfd.<br>Ar.              | Datum    | Ort,<br>Gelegenheit                          | Dienstgrab                 | Rame                                 | Schuhtruppen-<br>perband                                                     | Früherer Truppenteil                                                                                                  | Be:<br>merfunger                         |
|--------------------------|----------|----------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 246<br>247<br>248        | 30. 8.06 | Gefecht im<br>Aubrevier                      | Leutnant<br>Reiter         | Etichner<br>Märter<br>Stanto         | 12/2<br>12/2<br>2. Batt.                                                     | Fuhart. Regt. Rr. 1<br>Gren. Regt. Rr. 6<br>Fuhart. Regt. Nr. 2                                                       |                                          |
| 249                      | 11. 9.06 | Südlich Warm:<br>badies                      | Gefreiter                  | Quetfehte                            | 1/1                                                                          | Inf. Regt. Nr. 76                                                                                                     |                                          |
| 250                      | 12. 9.06 | In Gegend<br>Raiams                          | Gefreiter                  | Rosenberger                          | 4. Kol. Abt.                                                                 | Man. Regt. Ar. 2                                                                                                      |                                          |
| 51                       | 13. 9.06 | Bei Uchanaris                                | Reiter                     | Schröber                             | 2. Felbart. Abt.                                                             | 3nf. Regt. Rr. 155                                                                                                    |                                          |
| 252                      | 14. 9.06 | Bei Ganams                                   | Gefreiter                  | Gierich                              | Majch. Gew.<br>Abt. Nr. 1                                                    | Inf. Regt. Nr. 20                                                                                                     |                                          |
| 253                      | 22. 9.06 |                                              |                            | Deftreich                            | 3/2                                                                          | Gren. Regt. Rr. 11                                                                                                    |                                          |
| 254                      |          | bei Onbermaitje                              | Reiter                     | Burgharbt                            | 3/2                                                                          | 3nf. Regt. Rr. 51                                                                                                     | fim 22. 9, 00<br>ben 28un                |
| 55                       | 24. 9.06 | Aberfall ber<br>Pferbemache<br>bei Stampriet | Reiter                     | Bereur                               | 3. Bett.                                                                     | Rur, Regt. Rr. 4                                                                                                      | ben erlegen                              |
| 56<br>57                 | 25. 9.06 | Bei Rantfis                                  | Gefreiter<br>"             | Bayer<br>Rügheimer                   | 7. Batt.<br>7. Batt.                                                         | Felbart. Regt. Rr. 64<br>Baper 2.Felbart.Regt.                                                                        |                                          |
| 258<br>259<br>260<br>261 | 1.10.06  | Bei Daffiefon,<br>tein                       | Gefreiter<br>Reiter        | Frost<br>Arüger<br>Almstads<br>Bujch | 2. Feldtel, Abt<br>2/1<br>3. Erf. Romp.<br>2. Feldtel, Abt.<br>3. Erf. Romp. | llian. Regt. Nr. 2<br>Inf. Regt. Nr. 128<br>2. Gee Bat.<br>Lehr-Regt.ber Felbatt.<br>Echieficule<br>Inf. Regt. Nr. 66 | Min 1, 10, 00<br>ben Wun-<br>ben erlegen |
| 63                       |          |                                              | ,                          | Blog                                 | 3. Erf. Romp.                                                                | Buj. Regt. Rr. 34                                                                                                     |                                          |
| 64                       | 2.10 06  | Bei Daffiefon:<br>tein                       | Gefreiter                  | Gigt                                 | 9,2                                                                          | Baper. 1. 3nf. Regt.                                                                                                  | nm 3, 10, 0e<br>ben Bun-<br>ben erlegen  |
| 65<br>66                 | 12.10.06 | Bei Sandpüt                                  | Bizefeldwebel<br>Gefreiter | Rohr<br>Bohne                        | 3/2<br>3/2                                                                   | Felbart. Regt. Nr. 70<br>Inf. Regt. Nr. 139                                                                           |                                          |
| 67                       | 15.10.06 | Bei hanapan                                  | Reiter                     | Shuly                                | 8. Batt.                                                                     | Ulan. Regt. Rr. 9                                                                                                     |                                          |
| 668<br>669<br>770        | 1.11.06  | Bei Uchanaris                                | Gefreiter<br>Reiter        | Bebürftig<br>UUrich<br>Binfler       | 2. Feldtel. Abt.<br>3. Erf. Romp.<br>3. Erf. Romp.                           | Gren. Regt. Rr. 10<br>3nf. Regt. Rr. 42<br>3nf. Regt. Rr. 58                                                          |                                          |
|                          |          |                                              |                            |                                      |                                                                              |                                                                                                                       |                                          |

| Pb. | Datum                | Dienstgrad                | Rame                  | Früherer Truppenteil                     | Tobesurjace                                                               | Sayates sin                              |
|-----|----------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|     |                      |                           | D. 21n 26             | rantheiten gefte                         | rben.                                                                     |                                          |
| 1   | 24. 1.06             | Leuinant                  | Rehielbt              | Ulan. Regt. Rr. 8                        | herzschwäche<br>nach Typhus                                               | Liberighad                               |
| 3   | 15. 4.06<br>16. 6.06 | ,                         | a. ber Trend<br>Cleye | 2. Leib Sul. Regt.<br>Inf. Regt. Rr. 165 | Турђив<br>•                                                               | Runjes<br>An Berb , C<br>trub B<br>mann' |
| 4   | 12. 8.06             |                           | Honig                 | Train Bat. Rr. 3                         | Herzichlag                                                                | Raisms                                   |
| 5   | 1. 2.07              | Cberaryt                  | Strahler              | Jul. Regt. Rr. 37                        | Atemlähmung<br>infolge Ge:<br>hirnleidens<br>nach Typhus                  | Süberişlisi                              |
| 6   | 14. 1.07             | Rath.Felbgeist-<br>licher | Dr. Jfefe             | 16. Division                             | Dergichmache                                                              | Ralfemes                                 |
| 7   | 21. 2.06             | Zahlmeister               | Beiffenbach           | 3nf.Leib-Regt. Rr 117                    | Typhus                                                                    | Reenmanni<br>hoop                        |
| 1   | 15. 4 06             | Bachtmeifter              | Buchfelber            | Baper. 9. Felbart. Regt.                 | Ruhr                                                                      | Bernied                                  |
| 2   | 27. 2.07             |                           | Riene                 | 3ag. Regt. 3. Bf. Rr. 1                  | hei Rieren<br>entjunbung                                                  | Suberiplat                               |
| 3   | 14.11.05             | Bahlmeifter-              | Poble                 | 3nf. Regt. Rr. 31                        | Typhus                                                                    | Rectments<br>boop                        |
| 4   | 11. 1.06             | '                         | Schröber              | Bion. Bat. Rr. 22                        | herzmustel-<br>fcmache                                                    | Lüberişbut                               |
| 5   | 22. 1.07             | Unterzahl-<br>meister     | Reid)                 | 3nf. Regt. Nr. 121                       | Herzichwäche<br>infolge Brufb<br>jell: und Herzi<br>beutelentjün-<br>bung | Garn. Lis<br>Berlin                      |
| 6   | 15. 3.06             | Bizefeldwebel<br>b. Low.  | <b>Göttig</b>         | 3uf. Regt. Rr. 34                        | Lebercirrhafe                                                             | Swaftspran                               |
| 7   |                      | Sergeant                  | Rathaug               | Bayer. Tel. Komp.                        | Тирфив                                                                    | Recimanni<br>hosp                        |
| 8   | 1.12.05              |                           | Boutta                | Drag. Regt. Rr. 11                       |                                                                           | Safuur<br>Amateubii                      |
| 9   | 13. 1.06             |                           | Heyben                | 3åg. Bat. Nr. 9                          | Herzichwäche<br>infolge Schlans<br>genbiffes                              |                                          |
| 10  | 11. 3.06             | ,                         | Nip                   | Felbart. Regt. Nr. 30                    | Ruhr u. Bauch<br>fellentzündung                                           | Reetmanti-                               |
| 11  | 29. 3.06             |                           | Bannier               | 3nf. Regt Rr. 174                        | Lungenentium<br>bung                                                      | Raltjanten                               |

| Rr.     | Datum     | Dienstgrab                 | Rame          | Früherer Truppenteil    | Tobesurfache                               | Lazarett ufw.      | Be-<br>mertunge |
|---------|-----------|----------------------------|---------------|-------------------------|--------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| 12      | 12. 8.06  | Sergeant                   | Pufc          | Drag. Regt. Rr. 25      | Typhus und<br>Storbut                      | Warmbad            |                 |
| 13      | 29.10.06  |                            | 11 Irid       | Beg. Rbo. Braun:        | Typhus                                     | Bindhut            |                 |
| 14      | 4. 1.06   | Sanitātis-<br>fergeant     | Shwarz        | 3nf. Regt. Nr. 168      | Tuphus                                     | Pajuur .           |                 |
| 15      | 10.10.06  | Unteroffizier              | p. Wintler    | Tel. Bat. Rr. 1         | Betgidmade                                 | Seeis              | 1               |
| 16      | 8.11.05   | 1                          | Frebfe        | 3nf. Regt. Rr. 162      | Tophus                                     | Rocs               | 1               |
| 17      | 17.11.05  |                            | Schnelle      | Drag. Regt. Rr. 19      | Bergichlag                                 | Berjeba            | l               |
| 18      | 21.12.05  |                            | Thiel         | Bion. Bat. Rr. 9        | Typhus                                     | Ramansbrift        | 1               |
| 19      | 2. 1.06   |                            | Langenbach    | Gelbart, Regt. Rr. 51   |                                            | Hajuur             | 1               |
| 20      | 11. 1.06  |                            | Hofmann       | 3nf. Regt. Rr. 178      | '                                          | Acetmanns.<br>hoop |                 |
| $^{21}$ | 18. 2.06  |                            | Gooth         | Pion. Bat. Rr. 9        |                                            | Ramansbrift        | 1               |
| 22      | 29. 3.06  |                            | Dannemann     | 2. Oftafiat, 3nf. Regt. |                                            | Maltabobe          | 1               |
| 23      | 6. 4.06   | ,                          | Bawadzinsti   | Bion. Bat. Rr. 20       | Typhus und<br>Bauchfellents<br>jundung     | Luberigbucht       |                 |
| 24      | 13. 4.06  |                            | v. hobenborff | 3nf. Regt. Rr. 59       | Tophus                                     | Warmbab            | 1               |
| 25      | 20. 5.06  |                            | Meyer         | 3nf. Regt. Rr. 128      | Ctorbut                                    | Bethanien          | 1               |
| 26      | 5. 7.06   |                            | Rrahmer       | Felbart, Regt. Rr. 9    | Lungenblutung                              | Боор               |                 |
| 27      | 8. 7.06   |                            | Olbrich .     | Drag. Regt. Rr. 10      | Tuphus                                     | Ralffontein        | 1               |
| 28      | 1. 8.06   |                            | Balzet        | Garbe Fugart. Regt.     | herzichwäche<br>nach Malaria               | Mamas              |                 |
| 29      | 2. 8.06   |                            | Sziebat       | Man. Regt. Rr. 12       | Tophus                                     | Aris               | 1               |
| 30      | 11.12.06  | '                          | Mahlig        | 3dg. Bat. Nr. 6         | Malaria und<br>Rierenentzün-<br>dung       | Gibeon             |                 |
| 31      | 3. 1.07   |                            | Peters        | 3. Seebat.              | Турфив                                     | Windhuf            | 1               |
| 32      | 15. 2.06  | Sanitäteunter-<br>offizier | Wileborf      | 3nf. Regt. Rr. 24       | Ruhr u. Leber:<br>abfrek                   | Swafopmund         |                 |
| 33      | 25. 7.06  |                            | Braun         | 3nf. Regt. Ar. 125      | Lungenentzün-                              | Windhut            |                 |
| 34      | 5. 10. 05 | Gefreiter                  | Brenner       | Gren, Reat, Rr. 123     | Tupbus                                     | Gibeon             | 1               |
| 35      | 12.10.05  |                            | Braun         | 3nf. Regt. Rr. 81       | Lungenentzün:                              | Софав              |                 |
| 36      | 18.10.05  | 1                          | A tafezat     | Felbart. Regt. Nr. 57   | Bauchfellent-                              | Windhut            |                 |
| 37      | 20.10.05  |                            | Reich         | Drag. Regt. Nr. 11      | herzschwäche<br>nach Lungen-<br>entzündung |                    |                 |
| 38      | 11.11.05  |                            | Beife         | Rur. Regt. Rr. 1        | Tophus                                     | Rubub              | 1               |
| 39      | 14.11.05  |                            | Reinide       | Felbart. Regt. Nr. 38   | Rierenentzün-<br>bung                      | Windhut            |                 |

| Lfd.<br>Nr. | Datum      | Dienftgrad | Name        | Früherer Truppenteil  | Lobesurfache                             | Lazarett ufw. | Be-<br>mertung |
|-------------|------------|------------|-------------|-----------------------|------------------------------------------|---------------|----------------|
| 40          | 20.12.05   | Gefreiter  | Bubbefe     | Man. Regt. Nr. 14     | Tophus                                   | Rubas         |                |
| 41          | 26.12 05   |            | Soppuer     | Illan, Regt, Rr. 4    | 1                                        | Ramanebrift   | 1              |
| 42          | 31, 12, 05 | ,          | Mifde       | 3nf. Reat. Rr. 141    |                                          | Bindbuf       |                |
| 43          | 18, 1, 06  | ,          | Denn        | Baper, 23. 3nf. Reat. | Darmverichluk                            | Ralffontein   |                |
| 44          | 20, 1, 06  | ,          | Angermann   | Dftaf. Bejas. Brig.   | Malaria                                  | Rub           |                |
| 45          | 29. 1. 06  | ,          | Bölfner     | 3nf. Regt. Nr. 141    | Tuphus                                   | Dtiefenbu     |                |
| 46          | 1. 2. 06   | ,          | Bergowski   | 3nf. Regt. Rr. 141    | hei Storbut                              | Autabib       |                |
| 47          | 12.2 06    | ,          | Pfeifer     | Bayer. 13. 3nf. Regt. | Typhus und<br>Ruhr                       | Otjosondu     |                |
| 48          | 21.2 06    |            | Frohnhöfer  | Bager. 10. 3nf. Regt. | Typhus                                   | Ramansbrift   | 1              |
| 49          | 23. 2. 06  |            | heinemann   | Gelbart. Regt. Rr. 11 | - 6                                      | Hafuur        | 1              |
| 50          | 27.2 06    |            | Stier       | 3nf. Regt, Rr. 142    |                                          | Ctjojonbu     | 1              |
| 51          | 7.3.06     |            | Rofenhagen  | 3nf. Regt. Rr. 75     | Malaria                                  | Windhut       |                |
| 52          | 8.8 06     |            | Senfe       | 3nf. Regt. Rr. 143    | Sergichwäche                             | Bethanien     |                |
| 53          | 14.3.06    | ,          | Jacobi      | Bion. Bat. Rr. 4      | Typhus                                   | Bindhut       |                |
| 54          | 16.3.06    | ,          | Boltereborf | 3nf. Regt. Rr. 69     |                                          | Ramansbrift   |                |
| 55          | 16.3 06    | ,          | Etahr       | Bion. Bat, Rr. 5      |                                          | Aminuis       |                |
| 56          | 19.3.06    | ,          | Lange       | Gifenb. Regt. Rr. 1   |                                          | Swafopmund    | 1              |
| 57          | 27. 3. 06  | ,          | Panis       | Pion. Bat. Nr. 6      | Rierenentjun-<br>bung                    | Maltahohe     |                |
| 58          | 27. 3. 06  | ,          | Siebow      | Inf. Regt. Nr. 60     | Belbfucht und bergichmache               | Lüberigbucht  |                |
| 59          | 8 4.06     | f          | Ridel       | 3nf. Regt. Rr. 122    | Typhu8                                   | Ramansbrift   |                |
| 60          | 17.4.06    |            | Groth       | Rur. Regt. Rr. 6      |                                          | Barmbad       |                |
| 61          | 7.5 06     | 5          | Bismart     | Bion. Bat. Rr. 10     | Storbut                                  |               | ı              |
| 62          | 8.5.06     | 1          | Rahle       | Fuf. Regt. Rr. 37     | Typhus                                   | Lüberişbucht  | l              |
| 63          | 11.5.06    |            | Milloweit   | Garbe Bion. Bat.      | Rierenentzun-<br>bung unb<br>Bafferfucht | Swafopmund    |                |
| 64          | 23.5 06    |            | Globig      | Rur, Regt. Rr. 4      | Dergichmache                             | 11famas       | l              |
| 65          | 3. 6. 06   |            | Ballinger   | Man. Regt. Rr. 11     | Typhus                                   | Windhut       | 1              |
| 66          | 12. 6. 06  |            | Lieh        | Gren, Regt. Rr. 2     | Rieren: und<br>Lungenent:<br>jündung     | Soloog        |                |
| 67          | 18. 6. 06  |            | Яоф         | 3uf. Regt. Rr. 120    | Lungenentzün-<br>bung                    | Bindhut       |                |
| 68          | 22.6,06    |            | Bidmann     | 3ager Bat. Rr. 1      | Bergidmade.                              | Rubub         |                |
| 69          | 24. 6. 06  |            | Behra       | 3nf. Regt. Rr. 88     | Tophus                                   | Luberigbucht  | 1              |
| 70          | 27. 8. 06  |            | Münd        | Gelbart. Regt. Rr. 51 |                                          | Rallfontein   | 1              |
| 71          | 28. 7. 06  |            | Gerbes      | 3uf. Regt. Rr. 56     | Ruhr                                     | Ramansbrift   | l              |
| 72          | 15. 8. 06  | ,          | Bittelfow   | 3nf. Regt. Rr. 14     | Inphus                                   |               | Ι.             |
| 73          | 19. 8. 06  |            | Deder       | Rite. Regt. Rr. 5     | Lungenentzun-<br>bung                    | Bindhuf       |                |
| 74          | 18, 10, 06 |            | Rillinger   | 3nf. Regt. Rr. 122    | Ruhr                                     | Uhabis        | 1              |
| 75          | 3.11 06    |            | Schmabl     | Gren. Regt. Rr. 110   | Inphus                                   | Ramandbrift   | I              |

| Lfo.<br>Nr. | Datum     | Dienstgrad                     | Rame        | Früheeer Truppenteil   | Tobesurfache                        | Lazarett ufw.                      | Be-<br>merfunger |
|-------------|-----------|--------------------------------|-------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------|
| 76          | 3, 12, 06 | Gefreiter                      | Lusing      | Gren, Regt, Re. 109    | Inphus                              | 115abis                            | İ                |
| 77          | 13.12.06  | ,                              | Sanfe       | Rut. Regt. Rr. 5       | Zuphus und<br>Storbut               | ,                                  |                  |
| 78          | 16.12.06  |                                | Banfe       | 3nf. Regt. Rr. 128     | Blindbarm:<br>entiutbung            | Acetmanns:                         |                  |
| 79          | 17.12.06  | ,                              | Krumpöd     | huf. Regt. Rr. 3       | Zyphus und<br>Lungenent             | ,                                  |                  |
| 80          | 1.1.07    | ,                              | Boigt       | Fugart. Regt. Rr. 15   | Tuphus                              | Reboboth                           |                  |
| 81          | 21. 1. 07 | ,                              | Wift        | Bagee. 16. 3nf. Regt.  | Ipphus und<br>Rubr                  | Reetmanns-                         |                  |
| 82          | 3.2.07    |                                | Bis         | 3nf. Regt. Rr. 171     | herzschmäche<br>nach Inphus         |                                    |                  |
| 83          | 22. 2. 07 |                                | Cig         | Jäger-Bal. Re. 4       | eiteige Bauch:<br>felleutzundung    | Windhuf                            |                  |
| 84          | 22. 2. 07 |                                | Goet        | Beg. Rbo. Burgburg     | Tophus und<br>Ruhr                  | Reetmanns-                         |                  |
| 85          | 27.2.07   |                                | Selow       | Pion. Bat. Nr. 9       | Ipphus                              | Rranfenhaus<br>Reubranden:<br>buta |                  |
| 86          | 26. 2. 07 |                                | Truschinsti | Zel. Bat. Rr. 2        | herzichmache<br>nach Inphus         | Aus                                |                  |
| 87          | 2.10.05   | Reiter                         | Behme .     | Inf. Regt. Re. 74      | Lungenentzün-                       | Maltahohe                          |                  |
| 88          | 2 10.05   |                                | Sicare      | Drag. Regt. Rr. 26     | Hubr                                | Raribib                            | 1                |
| 89          | 6.10.05   |                                | Genferich   | Gren.Regt. 3. Bf. Rr.3 | Colangenbig                         | Berfeba                            |                  |
| 90          | 11.10.05  |                                | Grabit      | 1. Garbe Regt. s. 7.   | Tupbus                              | Bethanien                          |                  |
| 91          | 11.10.05  | Ariegofreiwilli:<br>ger Reiter | @dpmibt     | -                      | Luphus und<br>Rubr                  | Swafopmund                         | 1                |
| 92          | 12.10.05  | Reitee                         | Lange       | Drag. Regt. Rr. 16     | Typhus                              | Rectmanns:                         |                  |
| 93          | 17.10.05  |                                | Langner     | Gren. Regt. Rr. 11     |                                     | Smafopmund                         | 1                |
| 94          | 20.10.05  |                                | Berger      | Gelbart. Regt. Rr. 46  |                                     | Rauas                              | l                |
| 95          | 21.10.05  | ,                              | Burgharbt   | 3nf. Regt. Rr. 82      |                                     | Hajuur                             | 1                |
| 96          | 21.10.05  | ,                              | Rahlert     | Eifenbahn-Regt. Re.1   |                                     | Lüberigbucht                       | 1                |
| 97          | 25.10.05  |                                | Mu          | Bion. Bat. Re. 1       | ,                                   |                                    | l                |
| 98          | 27.10.05  |                                | Siewert     | Rue. Regt. Rr. 5       | herzinnenhaute<br>entgunbung        | Gibeon                             |                  |
| 99          | 30.10.05  |                                | Bimmer      | Drag. Regt. Rr. 23     | Lungenentjün:<br>bung               | Cfahandja                          |                  |
| 100         | 30.10.05  |                                | Grițan      | Felbart. Regt. Rr. 73  | Typhus und<br>Lungenentzün-<br>dung | Bindhul                            |                  |
| 101         | 1.11.05   |                                | Labuich     | Felbart, Regt. Re. 35  | Huhr                                | Ralfjontein                        | l                |
| 102         | 1 11.05   |                                | Reper       | Felbart. Regt. Re. 9   | Tophus                              | Dawignab                           |                  |
| 103         | 11.11.06  |                                | Sente       | Orag. Regt. Rr. 16     |                                     | Reetmanne.                         |                  |

| Lfb.<br>Nr. | Tatum     | Dienftgrab | Rame       | Früherer Truppenieil                      | Todesurface                 | Lazarett ufm.        | Be-<br>mertunge |
|-------------|-----------|------------|------------|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------|
| 104         | 11.11.05  | Reiter     | Ritbes     | 3dger-Bat. Rr. 4                          | Tuphus                      | Dtahanbja            |                 |
| 105         | 11.11.05  |            | Rürfcner   | Gren. Regt. Rr. 12                        | 1                           | Reetmanns:           |                 |
| 106         |           | ,          | Bfühner    | Man. Regt. Rr. 18                         |                             | Saluur               |                 |
| 107         | 14.11.05  | 4          | Işlau      | 3nf. Regt. Rr. 162                        | Ruhr                        | Swafopmund           | 1               |
| 108         |           |            | Förfte     | Man. Regt. Nr. 16                         | Tuphu6                      | Wafferfall           | 1               |
| 109         | 19.11.05  |            | Drift      | Felbart. Regt. Rr 67                      | Blutvergiftung              | Dawignab             | 1               |
| 110         | 19.11.05  | ,          | Scheibt    | Lehr-Regt, ber Felb-<br>art, Schiefichule | Турфив                      | Safuur               |                 |
| 111         | 21.11.05  | ,          | Belnemann  | 3nf. Regt. Rr. 78                         | ,                           | Ralffantein<br>(Gub) |                 |
| 112         | 23.11.05  |            | Rowaf      | 3nf. Regt. Nr. 137                        |                             | Reetmanne:<br>haap   |                 |
| 113         | 24.11.05  |            | Stielite   | 3. Garbe Felbart Regt.                    |                             | Bafuur               | 1               |
| 114         | 1.12.05   |            | Grashoff   | Suf. Regt. Rr. 16                         |                             | Saluur               | 1               |
| 115         | 1.12.05   |            | Lange      | Felbart. Regt. Rr. 71                     |                             | Bafferfall           | 1               |
| 116         | 2.12.05   |            | Bornbarft  | Felbart, Regt. Rr. 22                     |                             | Dawignab             | 1               |
| 117         | 6.12.05   |            | Röbler     | 3nf. Regt. Rr. 121                        |                             | Warmbad              | 1               |
| 118         | 7.12.05   |            | Ritter     | 3nf. Regt. Rr. 111                        | Tophus und<br>Starbut       | Windhut              |                 |
| 119         | 9.12.05   | ,          | Rluge      | 3nf. Regt. Nr. 155                        | Herzlähmung<br>nach Ruhr    | Lüberißbucht         |                 |
| 120         | 12.12.05  | ,          | Beters     | 3nf. Reat. Rr. 31                         | Rubr                        | Safuur               |                 |
| 121         | 26.12.05  |            | Sollenbach | Felbart. Regt. Rr. 4                      | Tuphu6                      | Софав                | ĺ               |
| 122         | 28.12.05  |            | Beichner   | Man. Regt. Rr. 6                          |                             | Lüberitbucht         | 1               |
| 123         | 5. 1. 06  |            | Beine      | Gifenbahn-Regt. Rr. 3                     |                             | Lüberitbucht         | 1               |
| 124         | 6. 1. 06  |            | Soge       | 3nf. Regt. Rr. 112                        |                             | Ramansbrift          | 1               |
| 125         | 6. 1. 06  |            | Thienemann | 3nf. Regt. Rr. 77                         |                             | Warmbad              | 1               |
| 126         | 11. 1. 06 |            | Habifdyat  | Fuf. Regt. Rr. 33                         |                             | Windhut              | 1               |
| 127         | 13. 1. 06 |            | Breug      | 3nf. Regt. Rr. 19                         | ,                           | Barmbab              | 1               |
| 128         | 17. 1. 06 | ,          | Görş       | Garbe : Gren. Regt.<br>Rr. 3              |                             | Warmbab              |                 |
| 129         | 17. 1. 06 |            | Schalten   | Felbart. Regt. Rr. 84                     |                             | Deichabis            | 1               |
| 130         | 17. 1. 06 |            | Better .   | Felbart. Regt. Rr. 4                      |                             | Safuur               | 1               |
| 131         | 20. 1. 06 |            | Maret      | Buf. Regt. Rr. 38                         |                             | Warmbad              |                 |
| 132         | 22. 1. 06 |            | Berger     | 3nf. Regt. Rr. 106                        | Bergichmache                | 2überigbucht         |                 |
| 133         | 22. 1. 06 |            | Rofer      | Felbart. Regt. Rr. 15                     | Inphus                      | Rocs                 |                 |
| 134         | 23. 1. 06 |            | Gerharbt   | 3nf. Regt. Rr, 116                        | herzschwäche<br>nach Tophus | Lüberişbucht         |                 |
| 135         | 25. 1. 06 |            | Grinimer   | Garbe-Reiter-Regt.                        | Tuphus                      | Luberigbucht         | 1               |
| 136         | 27. 1. 06 |            | Rlumps     | Baper. 20. 3nf.<br>Regt.                  |                             | Rocs                 | -               |
| 137         | 30. 1. 00 |            | Darmftabt  | Fuf. Regt. Rr. 80                         | Lungenfcwind<br>fucht       | Ramansbrift          |                 |
| 138         | 4. 2. 00  |            | Dallmann   | Gren. Regt. Rr. 2                         | Rieren-                     | Reetmanns:           |                 |
|             | 1         | 1          | 1          |                                           | entilinbung                 | баар                 | 1               |

| Lfd.<br>Nr. | Datum     | Dienstgrad | Rame        | Früherer Truppenteil     | Tobesurface                           | Lazarett ufw.                       | Be-<br>merfunger |
|-------------|-----------|------------|-------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 139         | 6. 2. 06  | Reiter     | Raluja      | Inf. Regt. Nr. 51        | Gehirnhaut-<br>entjündung             | An Borb ber<br>"Erno Boer-<br>monu" |                  |
| 140         | 6. 2. 06  |            | Pfeiffer    | Fufart. Regt. Rr. 15     | Herzschwäche<br>nach Typhus           | Barmbad                             |                  |
| 141         | 7. 2. 06  |            | Rurzhalk    | Garbe-3ag. Bat.          | Typhus                                | Aminuis                             | l                |
| 142         | 10. 2. 06 |            | Bolff       | 3nf. Regt. Rr. 151       |                                       | Dtjosondu                           | l                |
| 143         | 14. 2. 06 |            | Ingeri      | Boger. 2. 3nf. Regt.     | Herzlähmung<br>infolge Ruhr           | Dijojonbu                           |                  |
| 144         | 15. 2.06  |            | Arzytowsti  | 3nf. Regt. Rr. 176       | <b>Т</b> прфиб                        | Runjas                              | 1                |
| 145         | 16. 2 06  |            | Malet       | Bion. Bat. Rr. 18        |                                       | Dijosondu                           | l                |
| 146         | 21 2.06   |            | Grimm       | 3nf. Regt. Rr. 76        |                                       | Aminui6                             | 1                |
| 147         | 21. 2.06  |            | Anuth       | Gren, Regt. Rr. 89       | -                                     | Luberigbucht                        | 1                |
| 148         | 23. 2.06  |            | Ros         | Bager. 1. Ulan. Regt.    |                                       | Berfeba                             | 1                |
| 149         | 25. 2.06  | ,          | Göbel       | Drag. Regt. Rr. 23       |                                       | Warmbab                             | l .              |
| 150         | 25. 2.06  |            | Schmidt     | Felbart. Regt. Rr. 15    |                                       | Warmbab                             | l                |
| 151         | 27. 2.06  | '          | Bahr        | Şuf. Regt. Rr. 16        | Lungenentzün-<br>bung                 | Namutoni                            |                  |
| 152         | 28. 2.06  |            | Reuhaus     | 3nf. Regt. Rr. 53        | Typhus                                | Gobabis                             |                  |
| 153         | 1. 3.06   |            | Milinsti    | Telegr. Bat. Rr. 2       |                                       | Bethanien                           | ı                |
| 154         | 1. 3.06   |            | Samel       | Barbe Gren. Regt.        |                                       | Ramansbrift                         |                  |
| 155         | 3. 3.06   |            | Ling        | 3nf. Regt. Rr. 126       |                                       | Winbhut                             | 1                |
| 156         | 5. 3.06   |            | Chlers      | 3nf. Regt. Rr. 75        | Malaria                               | Binbhut                             | 1                |
| 157         | 5. 3.06   | ,          | Coneiber    | 3nf. Regt. Rr. 72        |                                       | Windhut                             |                  |
| 158         | 12. 3.06  |            | Bogt        | Baper. 3nf. Leib-Regt.   | Rierenentzün:<br>bung                 | Lüberigbucht                        |                  |
| 159         | 13. 3.06  |            | Rötichte    | Man. Regt. Rr. 17        | Ruhr                                  | Roribib                             | 1                |
| 160         | 19. 3.06  | 4          | Rüller      | Inf. Regt. Rr. 181       | Lungentu ber-                         | Ctahandia                           |                  |
| 161         | 24. 3.06  |            | Ricen       | Felbort. Regt. Rr. 62    | Tophus                                | Lüberigbucht                        | 1                |
| 162         | 1. 4.06   |            | v. Franten  | 3nf. Regt. Rr. 59        | Blutvergiftung                        | Aminuis                             | 1                |
| 163         | 15. 4.06  | ,          | Roft        | Felbart. Regt. Rr. 2     | Tuphus und<br>Lungenentjun-<br>bung   | Bethanien                           |                  |
| 164         | 15. 4.06  |            | Wenzel      | Fußart. Regt. Rr. 5      | Blinbborm. u.<br>Bouchfellent.        | Reetmanns:<br>hoop                  |                  |
| 165         | 16. 4.06  |            | Start       | Man. Reat. Nr. 15        | Tupbus                                | Lüberisbucht                        |                  |
| 166         | 17. 4.06  |            | Goodmann    | 3nf. Regt. Rr. 162       | Ruhr und Hitn-<br>hautentzün-<br>bung |                                     |                  |
| 167         | 19. 4.06  |            | Bolf        | Baper. 3nf. Leib-Regt.   | Ruhr                                  | Lüberigbucht                        | 1                |
| 168         | 27. 4.06  |            | Braufenborf | Feldart. Regt. Rr. 18    | Rierenentzun-<br>bung                 | Berfeba                             |                  |
| 169         | 30, 4 06  |            | Goebe       | 1. Leib. Suf. Reat. Rr.1 | Tophus                                | Lüberigbucht                        | 1                |

| Lfb.<br>Ne. | Datum    | Dienstgead | Rame       | Früherer Truppenteil         | Lobesurjache                               | Lazoeett ufw. me                    | Be |
|-------------|----------|------------|------------|------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|----|
| 170         | 6. 5.06  | Reiter     | Ernemann   | Inf. Regt. Rr. 92            | Inphus                                     | Bindbut                             |    |
| 171         | 7. 5.06  | ,          | Roch       | Barbe : Geen. Regt,          |                                            | Lüberişbucht                        |    |
| 172         | 11. 5 06 | ,          | Seibel     | Drag. Regt. Rr. 24           |                                            | Rectmanns:                          |    |
| 173         | 12. 5.06 | , ,        | Reoff      | Geen. Regt. Re. 4            |                                            | Warmbab                             |    |
| 74          | 15. 5.06 | ,          | Althaus    | Bion. Bat. Re. 21            | herzfcmache                                | Lüberigbuch                         |    |
| 175         | 19. 5.06 |            | Lien       | 3nf. Regt. Re. 30            | Typhus                                     | Ralffontein                         |    |
| 176         | 28. 5.06 |            | Treufchel  | Felbart. Regt. Re. 15        |                                            | Raribib                             |    |
| 177         | 1. 6.06  | ,          | Schmitt    | Buf. Regt. Re. 80            | herzichwäche<br>nach Tophus                | Bethanien                           |    |
| 178         | 11. 6.06 | ,          | Heimer     | Ulan, Regt. Re. 9            | Typhus unb Cfoebut                         | Reetmanns-<br>hoop                  |    |
| 79          | 12. 6.06 | ,          | Ros        | Deog. Regt. Rr. 24           | Typhus                                     | 20beritbucht                        |    |
| 80          | 13. 6.06 |            | Beißee     | Bayer. 16. 3nf. Regt.        | 1                                          | Raltfontein                         |    |
| 81          | 16. 6.06 |            | Teautwein  | Man, Regt. Re. 6             | Ruhr                                       | An Bord "Lulu<br>Bohlen"            |    |
| 82          | 17. 6.06 | Reitee     | Seeber     | Inf. Regt. Rr. 71            | Riecenentzün-<br>dung                      | Lüberithbucht                       |    |
| .83         | 25. 6.06 |            | Begget     | Kür. Regt, Nr. 6             | Typhus und<br>Stoebut                      | Barmbab                             |    |
| 84          | 26. 6.06 |            | Röener     | Inf. Regt. Rr. 176           | Gehirnschlog                               | Swofopmund                          |    |
| 85          | 29. 6.06 |            | Rudwied    | 3nf. Regt. Re. 122           | Huhr                                       | Goabis                              |    |
| 86          | 2. 7 06  |            | Ruftecce   | Teain Bat. Re. 13            | Іпрфив                                     | Acermanns:<br>hoop                  |    |
| .87         | 8. 7.06  | '          | Begt       | Feldart. Regt. Nr. 19        | Stoebut und<br>Rierenentzün-<br>dung       |                                     |    |
| .88         | 11. 7.06 | Sujor      | Bunte      | Suf. Regt. Nr. 4             | Gehirnhoutent-<br>zündung                  | An Borb "Cbu-<br>orb Boee.<br>monn" |    |
| 89          | 15. 7.06 | Reitce     | Böhm       | 3nf. Regt. Rr. 23            | Typhu6                                     | Baffeefall                          |    |
| 90          | 16. 7.06 |            | Solusch)   | Jager Bat. Nr. 6             | Bergichmache<br>nach Typhus                | Rubub                               |    |
| 91          | 22. 7.06 |            | Stengel    | Inf. Regt. Re. 149           | herzichwäche<br>noch Lungen:<br>entjundung | Acetmonns:<br>hoop                  |    |
| 92          | 28. 7.06 |            | Straud)    | Geen. Regt. Rr. 10           | Typhu6                                     | An Bord "Sans<br>Boermonn"          |    |
| 93          | 10. 8.06 |            | Rubiat     | Feldart. Regt. Re. 67        | Herzichwäche<br>und Rieren-<br>entzündung  | Gorn. Lazorett<br>I Berlin          |    |
| 94          | 18. 8.06 | ŕ          | Rammeree   | Gaebe : Gren. Regt.<br>Rr. 3 | Tuphus und Rube                            | Bofferfall                          |    |
| 95          | 19. 8.06 |            | Gzalef     | Felboet, Regt. Rr. 5         | Typhus                                     | Rubub                               |    |
| 96          | 25. 8.06 |            | Aretichmae | 3nf. Regt. Re. 52            |                                            |                                     |    |

| 21d.<br>Ar. | Datum      | Dienftgrab    | Rame        | Früheree Truppenteil                    | Todesurfache                         | Lazarett usw.                         | Be-<br>merfunger |
|-------------|------------|---------------|-------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| 197         | 28. 8.06   | Reitee        | Lichtle     | Inf. Regt. Re. 88                       | Lungenentzün-                        | Spoloog                               |                  |
| 198         | 29. 8.06   |               | Böfner      | Inf. Regt. Re. 111                      | Tophus und<br>Lungentuber-<br>tulofe | Barmbad                               |                  |
| 99          | 6. 9.06    | ,             | Schmidt     | Ulan. Regt. Rr. 12                      | Rierenentzun-                        | Reetmanns:                            |                  |
| 900         | 13. 9.06   |               | Röfinee     | 3nf. Regt. Rr. 72                       | Rube                                 | Ramansbrift                           |                  |
| 201         | 25. 9.06   |               | Büggeln     | Bion. Batl. Rr. 9                       | Ricrenentzun-<br>bung                | Ralffontein<br>(Eüb)                  |                  |
| 202         | 6. 10. 06  |               | Murawa      | Pion. Batl. Rr. 6                       | Rierenentzün-<br>bung                | Carnifonlaga<br>cettll Tempel-<br>hof |                  |
| 203         | 10.10.06   |               | Fibber      | Man. Regt. Rr. 12                       | Rube                                 | Grootfontein                          | 1                |
| 204         | 11.10.06   | ,             | Wildner     | Lehr Regt. ber Felbart.<br>Schießichule | Typhus                               | Uhabi6                                |                  |
| 05          | 21.10.06   |               | ©фо̀п       | Inf. Regt. Rr. 78                       | Entfraftung<br>nach Operation        | Bindhut                               |                  |
| 906         | 26 10.06   | ,             | Beder       | 3nf. Regt. Rr. 24                       | Herzichwäche<br>nach Typhus          | Lüberişbucht                          |                  |
| 207         | 6.11.06    |               | Thorwarth   | Banee. 9. 3nf. Regt.                    | Inphu6                               | Uhabis                                |                  |
| 08          | 11.12.06   |               | Seelig      | Jag. Bat. Nr. 12                        | Milgabigeh                           | Reetmauns:<br>hoop                    |                  |
| 909         | 23.11.06   |               | Widing      | 3nf. Regt. Rr. 148                      | Ipphus                               | Rubub                                 |                  |
| 10          | 9.12.06    |               | Brennede    | 3nf. Regt. Re. 92                       | Bauchfellent-<br>gunbung             | Rectmanns-<br>hoop                    |                  |
| 11          | 9.12.06    |               | Dittrich    | 3nf. Regt. Rr. 59                       | Typhus                               | Uhabis                                |                  |
| 12          | 12.12.06   |               | Dubet       | Inf. Regt. Rr. 32                       | Ruhe                                 | Warmbad                               |                  |
| 13          | 12.12.06   |               | Benbhaus    | Drag. Regt. Nr. 12                      | Mierenentzün: bung                   | Warmbadies                            |                  |
| 14          | 16.12.06   |               | Retteeer    | Deag. Regt. Rr. 22                      | Ruhe                                 | Uhabis                                |                  |
| 15          | 1. 1.07    | ,             | Mante       | llian. Regt. Re. 9                      | Inphus und<br>Stoebut                | Rectmanns:<br>hoop                    |                  |
| 16          | 11. 1.07   | 1             | Mente       | 3nf. Regt. Rr. 132                      | Іпрфив                               | Rectmanns:<br>hoop                    |                  |
| 17          | 15. 1.07   |               | Wägner      | 3nf. Regt. Rr. 20                       | Herzschlag                           | Ufamas                                |                  |
| 18          | 18. 1.07   |               | Freubenberg | Gren. Regt. Re. 1                       | Inphus                               | Nus                                   |                  |
| 19          | 20. 1.07   |               | Benne       | 3nf. Regt. Rr. 66                       | ,                                    | Binbhut                               |                  |
| 20          | 16. 2.07   |               | Sörning     | Inf. Regt. Rr. 133                      | Турђив и Яиђг                        | роор                                  |                  |
| 21          | 24. 2.07   | ,             | Bogon       | Felbart. Regt. Re. 69                   | Турђив                               | Acetmanns:<br>hoop                    |                  |
| 22          | 9.10.05    | Mil. Rranten- | Jung        | Inf. Regt. Re. 116                      |                                      | Swafopnund                            |                  |
| 23          | 25. 12. 05 | wasse         | Bols        | Garn. Laz. Heilbronn                    |                                      | Lüberigbucht                          |                  |

| Lib.<br>Nr. | Tatum     | Ort,<br>Gelegenheit                     | Dienstgrad     | Rame               | Schustruppen-<br>perband | Früherer Truppenteil   | Be-<br>mertungen                                                               |
|-------------|-----------|-----------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|             |           |                                         | E. 20          | ugerbem v          | erlett.                  |                        |                                                                                |
| 1           | 1 11.05   | In Windhut                              | Reiter         | Rüller             | 3. Rol. Abteil.          | 3nf. Regt. Rr. 22      | n                                                                              |
| 2           | 25.11.05  | In Ramans<br>drift                      | ,              | Bedmann            | 12/2                     | Inf. Regt. Rt. 74      | Chupver-<br>legung                                                             |
| 3           | 21.12.05  | Station Sta-<br>neno                    | *              | €rbs               | Feldfign. Abt.           | Gren. Regt. Nr. 5      |                                                                                |
| 4           | 23.12.05  | In Windhut                              |                | Hentel             | 2. Et. Romp.             | Gren. Regt. Rr. 6      | 3m Crecit                                                                      |
| 5           | 24.12.05  | In Arebareigas                          | San. Unteroff. | Poefcl             | Pferbebepot              | Baper. 2. Fugart.Regt. | berleg:                                                                        |
| 6           | 25.12.05  | In Windhut                              | Reiter         | Lufebrint          | 5. Rol. Abteil.          | Fuf. Regt. Rr. 37      | Durch Un-<br>perfichtigfeit<br>verlett                                         |
| 7           | 1. 1. 06  | -                                       | ,              | Schewifi           | Gifenb. Betr.<br>Komp.   | Gifenb. Regt. Rr. 8    | Chubort-<br>legung                                                             |
| 8           | 11.1.06   | Kaps Farm                               |                | Bartufch           | 3. Rol. Abteil.          | Drag. Regt. Rr. 6      | 3m Streit<br>verlest                                                           |
| 9           | 26.1.06   | -                                       |                | Buntrod            | 2/1                      | Gren. Regt. Rr. 2      | 1                                                                              |
| 10          | 14. 1. 06 | Lüderiğbucht                            | Bionier        | Autrum             | 1. Gifenb. Bau-<br>Komp. | Rut. Regt. Nr. 6       | Echniver-<br>legung                                                            |
| 11          | 22.1.06   | In Raricas                              | Gefreiter      | Rröber             | Erf. Romp. 4a            | Felbart. Regt. Rr. 77  |                                                                                |
| 12          | 12. 2. 06 | Bei Rorechab                            | Reiter         | Zimmel             | 10/2                     | Fuf. Regt. Rr. 39      |                                                                                |
| 13          | 24. 2. 06 | -                                       | Gefreiter      | Fett               | 5. Rol. Abteil.          | Inf. Regt. Rr. 31      | Durch Suf-                                                                     |
| 14          | 8. 3. 06  | Bindhut                                 | Bizewachtm.    | Mehner             | -                        | Felbart. Regt. Rr. 28  | 1 (draft                                                                       |
| 15          | 7.4.06    | Soloog                                  | Reiter         | Beinfortner        | 4/1                      | 3nf. Regt. Rr. 169     | ll .                                                                           |
| 16          |           | -                                       | Unteroff.      | Coneibers:<br>mann | 1. Rol. Abteil.          | 3nf. Regt. Nr. 56      | Schuftver-<br>tegung                                                           |
| 17          | 19. 4. 06 | Klippbamm                               | Gefreiter      | Frante             | 7. Batt.                 | Felbart. Regt. Rr. 28  |                                                                                |
| 18          | 23. 4. 06 | -                                       | Reiter         | Reich              | San. Fuhrpart            | Baper. 1. Jager: Bat.  | li .                                                                           |
| 19          | 8. 5. 06  | Romifas                                 |                | Ripperberger       | Erf. Romp. 1a            | 3nf. Regt. Rr. 159     | ))                                                                             |
| 20          | 20. 5. 06 | Windhuf                                 |                | hirjdmann          | 2. Rol. Abreil.          | 2bm. Beg. Burgburg     | Durch über-                                                                    |
| 21          | 11.6.06   | Swafopmunb                              | Gefreiter      | Schröber           | 2. Etfenb. Bau<br>Komp.  | 3nf. Regt. Nr. 147     | Durch berab-<br>fturgenben<br>Balten                                           |
| 22          | 28. 6. 06 | Zwischen Ro-<br>bertsonsfarm<br>und Rub | Reiter         | ⊕dµl3              | 1. Rol. Abieil,          | Inf. Regt. Rr. 19      | Mit Edug<br>unter bem<br>herzen auf-<br>gefunden,<br>batb barenf<br>verftorben |

| Lfd.<br>Nr. | Datum     | Drt,<br>Gelegenheit | Dienftgrab | Name       | Schustruppen-<br>perband | Früherer Truppenteil  | Be:<br>mertungen |
|-------------|-----------|---------------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| 23          | 21. 8. 06 | _                   | Reiter     | hummel     | 10/2                     | Fugart. Regt. Rr. 4   | h                |
| 24          | 28. 8. 06 | Ranns               |            | Friebe     | 11/2                     | 3nf. Regt. Rr. 47     | 1                |
| 25          | 20.11.06  | Rub                 |            | Müller     | -                        | Inf. Regt. Rr. 58     | 1                |
| 26          | 9. 12. 06 | _                   |            | Brodmüller | -                        | Landm, Begirt Riel    | Coufrer. letung  |
| 27          | 19.12.06  | Bei Rarubas<br>Gub  |            | Nifolaus   | 3. Erf. Romp.            | Inf. Regt. Rr. 44     |                  |
| 28          | 26. 2, 07 | Barabies            | Gefreiter  | Boeder     | 3. Batt.                 | Felbart. Regt. Rr. 58 | l)               |

### F. Augerbem tot.

|    |            |                                            | 1.            | angerven   | tot.                           |                                |                                 |
|----|------------|--------------------------------------------|---------------|------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 1  | 20.10.05   | Beim Baben<br>im Oranje-<br>fluß ertrunken | Reiter        | Battid)    | Majch. Gew. :<br>Abteil. Nr. 2 | Inf. Regt. Rr. 24              |                                 |
| 2  | 29.10.05   | Rub                                        |               | Raft       | 1. Felbtelegr.<br>Abteil.      | Gren. Regt. ju Pferbe<br>Rr. 3 | giftung<br>burch Rore           |
| 3  | 7.11.05    | Windhut                                    | Unteroffizier | Rühne      | 3. Rol. Abteil.                | Felbart. Regt. Nr. 15          | Bloglich ber-                   |
| 4  | 9. 11. 05  | Beim Baben<br>im Fifchfluß<br>gestorben    | Reiter        | Fuhlbrüd   | Şalbbatt.<br>Radrowski         | Buf. Regt. Rr. 34              | ftorben                         |
| 5  | 16.11.05   | Beim Baben<br>im Dranges<br>fluß ertrunten |               | Dofbauer . | -                              | Bayer. 15. Inf. Regi.          |                                 |
| 6  | 26.11.05   | Etjigondavi:<br>fonga                      | Gefreiter     | Roefd      | 6/1                            | Inf. Regt. Rr. 124             | Gelbitmorb                      |
| 7  | 17.12.05   | Gibeon                                     | Gefreiter     | Formacon   | 5. Rol. Abteil.                | Inf. Regt. Rr. 45              | Infalge<br>Uberjahrens          |
| 8  | 23.12.05   | Grootfontein                               | Reiter        | Lohmann    | Halbbatt.<br>Lehmann           | Fuhart. Regt. Nr. 11           | Infolge<br>Lofol-<br>vergiftung |
| 9  | 25. 12. 05 | Dwifotorero                                |               | Reti       | Felbfign, Abt.                 | Baper. 16. 3nf. Regt.          | Tat auf-                        |
| 10 | 25.12.05   | Dorftrevier-<br>mund                       |               | Rewohl     | 7/1                            | 3nf. Regt. Rr. 74              | An Gr-<br>pidung ge-<br>ftorben |
| 11 | 5. 1. 06   | Ctavi                                      | Feldwebel     | Giebert    | -                              | 3nf. Regt. Rr. 144             | Surd,                           |
| 12 | 10.1.06    | Shaub                                      | Reiter        | Mangler    | 10/1                           | 3nf. Regt. Rr. 112             | Mn Berg-                        |
| 13 | 12. 1. 06  | Bindhul                                    |               | Donner     | 3. Rol, Abteil.                | Inf. Regt. Rr. 59              | Infolge<br>Stich.<br>verlegung  |
| 14 | 13. 1. 06  | Runjas                                     |               | Hegnen     | 4/2                            | Drag. Regt. Rr. 7              | Bus Berleben<br>ericoffen       |

| Lfd.<br>Nr. | Datum     | Ort,<br>Gelegenheit        | Dienftgrad                | Rame                | Schuhtruppen-<br>verband     | Früherer Truppenteil                   | Be:<br>mertunger                       |
|-------------|-----------|----------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| 15          | 16.1.06   | Beim Baben<br>im Sifcfluß  | Reiter                    | Lint                | 3. Batt.                     | 3. Garbe Felbart.<br>Regt.             | 1                                      |
| 16          | 20. 1. 06 | 1                          | San. Unteroff.            | Bin                 | 2. Felbtelegt.               | 3nf. Regt. Rr. 128                     | Grtrunfen                              |
| 17          | 22. 1. 06 |                            | Mifitar.<br>Rranfenmärter | Shwarz              | Felblag. 6                   | Inf. Regt. Rr. 122                     |                                        |
| 18          | 26. 1. 06 | Bufted                     | Reiter                    | Fraticher           | 6,2                          | Suf. Regt. Rr. 14                      | Bergichlag                             |
| 19          | 27. 2. 06 | 3n Binbhut                 | Zeldwebel                 | Bolze               | Erf. Komp. 2a                | Felbart. Regt, Rr. 33                  | Durch fiber-                           |
| 20          | 16.3.06   | Rördlich<br>Wafferfall     | Gefreiter                 | Reumann             | Majch. Gew.<br>Abteil. Nr. 2 | 3nf. Regt. Rr. 176                     | Une Ber-<br>feben et-<br>fcoffen       |
| 21          | 25 3 06   | In Tawignab                | Heiter                    | Beder               | 5. Ctapp.Romp.               | Pion. Bat. Nr. 3                       | Infolge<br>Bergichwäche<br>ertrunten   |
| 22          | 3. 4. 06  | Cutio                      | San. Gergt.               | Berft               | Lazar. Dutjo                 | Rur. Regt. Rr. 1                       | Sublimat-                              |
| 23          | 15. 6. 06 | Bei Itfamifis              | Gefreiter                 | André               | 1. Rol, Abteil.              | 3nf. Regt. Rr. 74                      | oceditimit.                            |
| 24          | 3. 7. 06  | Luberigbucht               | Unteroffizier             | Serfurth            | 23. Transp.<br>Komp.         | Low. Beg. Leipzig                      |                                        |
| 25          | 19.7.06   | Bei Gochas                 | Militar.<br>Rraufenmatter | Rrieger             | Felbiaz. 16                  | Garn. Laz. Ulm                         | Btopfich<br>perftorben                 |
| 26          | 8. 8. 06  | Ramansbrift                | Gefreiter                 | Shliner             | 10/2                         | 3nf. Regt, Rr. 125                     | ll.                                    |
| 27          | 26. 8. 06 | Uchanaris                  | Oberft.                   | Gabemann            | 4. Erf. Romp.                | Baper. 2. 3nf. Regt.                   | Į)                                     |
| 28          | 7. 9. 06  | 3m Dranjeftus              | Unteroffizier             | Muß                 | Signalabteil.                | 11fan. Regt. Rr. 14                    | Ertrunlen                              |
| 29          | 18.9.06   | Bei Windhut                | Gefreiter                 | Dehring             | 5. Rol. Abteil.              | 3nf. Regt. Rt. 128                     | Gricoffen<br>aufgefunben               |
| 30          | 24. 9. 06 | Luberigbucht               |                           | Neumann             | Lazarett<br>Lüberişbucht     | 3nf. Regt. Rr. 133                     | Gritist                                |
| 31          | 26. 9. 06 | Station<br>Röffing         |                           | Werner              | Gifenb. Bett.<br>Komp.       | Gifenb. Regt. Rr. 2                    | Infolge Un-<br>falls betm<br>Rangieren |
| 32          | 29. 9. 06 | Bei Biolebrift             |                           | Matichell           | 10/2                         | Jul. Regt. Rr. 34                      |                                        |
| 33          | 25.12.06  | Aufenhafen<br>Luderikbucht | Unteroffizier             | Shmidt              | 8. Batt.                     | Felbart. Regt. Rr. 66                  |                                        |
| 34          |           |                            |                           | Lemmen              | Sübetappe                    | Suf. Regt. Rr. 7                       | Getrunten                              |
| 35<br>36    |           | ;                          | Reiter "                  | Goldmann<br>Glaubfe | 5/2<br>4/2                   | Inf. Regt. Rr. 14<br>Inf. Regt. Rr. 41 |                                        |
| 37          | 12.1.07   | Bei Ruibis                 | ,                         | Beyer               | 4. Rol. Abteil.              | 5. 3nf. Regt. Rr. 104                  | strichoffen<br>anfgefanben             |
| 38          | 14 2.07   | Bindhul                    | Gergeant                  | Moclier             | 1. Rol. Abteil.              | Drag. Regt. Rr. 14                     | Blöglich                               |
| 39          | 11. 2. 07 | Nörblich Achab             | Gefreiter                 | Schramte            |                              | 3nf. Regt. Rr. 173                     | Mus Berfeben<br>erichoffen             |
| 40          | 18 2.07   | Bei Barmbad                |                           | Stolpe              | 2. Batt.                     | Drag. Regt. Rr. 18                     | Durch Aber-                            |

### Gefamtverluft der Schuttruppe in den Hampfen in Sudweftafrika.

|           | Offiziere,<br>Sanitats:<br>offizere,<br>Beamle | Unter-<br>offiziere,<br>Rannschaften | Summe    | Bemertungen                                                                            |
|-----------|------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| a.        | (Wefechteve                                    | rlufte und 1                         | lnglädsf | älle.                                                                                  |
| Zot       | . 62                                           | 614                                  | 676      | 1                                                                                      |
|           |                                                | -                                    |          |                                                                                        |
| Bermist   | 2                                              | 74                                   | 76       |                                                                                        |
| -         |                                                |                                      |          |                                                                                        |
| Berwundet | 89                                             | 818                                  | 907      | An ben Folgen ber Bermunbung<br>geftorben:<br>5 Cffiziere, 1 Oberveterinar<br>44 Mann. |
| Eumme ,   | 153                                            | 1 506                                | 1 659    |                                                                                        |
|           | b. Яп 8                                        | trantheit ge                         | ftorben. |                                                                                        |
|           | 26                                             | 663                                  | 689      | 1                                                                                      |

#### Unlage 5.

#### Gesechtskalender für die Kämpse der deutschen Truppen in Südwestafrika 1903 bis 1907.

Beteiligte Truppen

| Nr. | Datum bes Rampfes |          | Drt                  | und Führer                                                         | Gegner                   |  |
|-----|-------------------|----------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|
|     |                   |          | A. Gegen bie         | Hereros.                                                           |                          |  |
| 1   | 12./13.1.04       | Gefecht  | Diona                | Teile ber Befahung von Bindhut                                     | Hereros                  |  |
| 2   | 15. 1. 04         |          | Dłahandja            | Entfahabtellung ber Befagung<br>von Swatopmund<br>Oberlt. v. Ralow | *                        |  |
| 3   | 16. 1. 04         |          | Dfanjanbe            | Teile ber 4. Felbfomp.<br>Hauptm. Rliefoth                         |                          |  |
| 4   | 16. 1. 04         | ,        | Gobabis              | Befanung<br>Oberft, Streitwolf                                     |                          |  |
| 5   | 18. 1. 04         | :        | Hittomft             | Besahung bes Diftrifts Groot-<br>fontein<br>Oberlt. Boltmann       | hereros unter<br>Batona  |  |
| 6   | 18. 1. 04         | Überfall | Dijituo              | Stationsbefagung (von ber 4. Felbfomp.)                            | Herero6                  |  |
| 7   | 19. 1. 04         | Gefecht  | Aris                 | 2. Felbfomp.<br>Sauptm. Franke                                     |                          |  |
| 8   | 20. 1. 04         |          | Dfafife              | Befanung von Dtahanbia<br>Obertt. v. Bulom                         |                          |  |
| 9   | 21. 1. 04         | Uberfall | Rubas                | Stationsbefagung                                                   |                          |  |
| 10  | 22. 1. 04         | Gefecht  | Rorblich Teufelsbach | 2. Felbfomp.<br>Hauptm. Franke                                     | ,                        |  |
| 11  | 27. 1. 04         |          | Dłahandja            |                                                                    |                          |  |
| 12  | 28. 1. 04         | ,        | Raifer Bilhelmberg   |                                                                    |                          |  |
| 13  | 28. 1. 04         | í        | Ramutoni             | Stationsbefatung (von ber<br>4. Feldfomp.)<br>Sergeant Großmann    | Omambos un<br>ter Rechal |  |
| 14  | 29. 1. 04         |          | Ctaneno              | 4. Felbfomp.<br>Hauptm. Aliefoth                                   | Sereros                  |  |
| 15  | 4. 2. 04          |          | Omaruru              | 2. Feldtomp., 2. Erfastomp. Saupim. Frante                         |                          |  |
| 16  | 8. 2. 04          |          | Tjumanas             | 4. Felbtomp.<br>Dberit. Schulge                                    |                          |  |
| 17  | 11. 2. 04         | '        | Nufis                | Abteil. Winfler<br>Dberit, v. Winfler                              | ,                        |  |
| 18  | 14. 2. 04         |          | Schwarze Klippe      | 1. Komp. Marine Inf. Bats.<br>Hauptm. Fifchel                      | ,                        |  |
| 19  | 16. 2. 04         |          | Liewenberg           | Landungstorps "Sabicht",<br>Teile bes Gifenb. Det.                 |                          |  |
|     | 1                 | 1        |                      | Pant Ot Glasas                                                     |                          |  |

| Lid.<br>Nr. | Datum                 | Art<br>des Kampfes | Det                                       | Beteiligte Truppen<br>und Führer                                                                                                                    | Gegnee                 |
|-------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 20          | 19. 2. 04             | Gefecht            | Ge. Barmen                                | Landungstorps "Sabicht",<br>Teile bes Gifenb. Det.<br>Rapt. Lt. Gpaas                                                                               | Seteros                |
| 21          | 25. 2. 04             |                    | Dijihinamaparero                          | 2. und 4. Feldfomp., 3. Komp.<br>Marine Inf. Bats.<br>Majoe v. Eftorff                                                                              |                        |
| 22          | 4. 3. 04              |                    | Al. Barmen                                | 5. Feldtomp., 2. Komp. Marine-<br>Inf. Bats., 15 Mann bes<br>Landungsforps "Sabight",<br>30 Reiter, Art. Abteil.<br>Sauptm. Buber                   |                        |
| 23          | 13. 3. 04             | ,                  | Owifoforero                               | Erfundungeabteil. ber Abteil. Glafenapp                                                                                                             | ,                      |
| 24          | 16. 3. 04             |                    | Omufeina                                  | Rajor v. Glasenapp<br>2. und 4. Feldsomp.<br>Rajoe v. Estorsf                                                                                       |                        |
| 25          | 18, 3, 04             |                    | Werft Stjinaua                            |                                                                                                                                                     |                        |
| 26          | 3. 4. 04              | ,                  | Otaharui                                  | Schuttruppentonip, Graf Brod-<br>borff, 1. und 4. Romp. Ma-<br>rine-Inf. Bats., Art. Abteil.                                                        |                        |
| 27          | 9. 4. 04              | 2                  | Onganjira                                 | Majoe v. Glasenapp<br>1., 2., 4., 5., 6. Feldomp.,<br>1. und 3. Feldbatt., 1 Jug<br>Masch. Gew., Bastarbabteit.                                     | untee Samu<br>Maherero |
| 28          | 13. 4. 04             |                    | Cwiumbo                                   | Oberft Leutwein 1., 2., 4., 5., 6. Feldromp., 2. Komp. Marine:Inf. Bats., 1., 2., 3. Feldbatt., Wasch., Gew. Abtell., Bastarbabrell., Witboiabtell. |                        |
| 29          | 28. 4. 04             |                    | Ofanguindi                                | Oberst Leutwein Teile der Besahung von Grootsfontein Oberst, Bolfmann                                                                               | Herceos                |
|             |                       | 1                  | m to market                               | 1. Felbfomp.                                                                                                                                        | l                      |
| 30<br>31    | 6. 5. 04<br>20. 5. 04 | Überfall           | Berft Dijifuoto<br>Berft bei Diamatangara | Baftardabteil.<br>Oberlt. Böttlin                                                                                                                   |                        |
| 32          | 24. 5. 04             | Gefecht            | Dijomajo                                  | 1., 2., 4., 6. Feldfomp., 2.,<br>3. Feldbatt., Bastarbabteil.,<br>Masch. Gew. Abteil.<br>Wajoe v. Estorff                                           | Herceos<br>unter Tetjo |
| 33          | 24. 5. 04             | 1                  | Cianeno                                   | Boften 3. Romp. Marine 3nf.                                                                                                                         | Hereeos                |
| 34          | 28. 5. 04             |                    | Ofowatuatjiwi                             | Unteroff, Beder<br>Stationsbefatung 3. Romp.<br>Marine: Inf. Bats.                                                                                  |                        |

| 29d.<br>Nr. | Datum       | Art<br>des Kampfes      | Drt                                  | Beteiligte Truppen<br>und Führer                                                                                                | Gegne   |
|-------------|-------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 35          | 31. 5. 04   | Gefecht                 | Dutjo                                | Teile 3. Romp. Marine Inf. Bats.                                                                                                | Hereros |
| 36          | 20. 6. 07   | Überfall                | Erindi Otjifurare                    | Haupten. Haering<br>Bitboiabteil.<br>21. Wüller p. Berned                                                                       |         |
| 37          | 5. 7. 04    | Patrouillen-<br>gefecht | Dtjahewita                           | Patrouille<br>Lt. v. Massow                                                                                                     |         |
| 38          | 7. 7. 04    | .,                      | Berft Drutjiwa                       | Patrouille 5/1<br>Oberlt, p. Lefo10                                                                                             |         |
| 39          | 2.8 04      | Gefecht                 | Dfaleitei                            | 2/2<br>Sauptm. Manger                                                                                                           |         |
| 40          | 6. 8. 04    | Patrouillen-<br>gefecht | Bestlich vom Großen<br>Baterberg     | Patrouille 1/2<br>L. v. Bobenhaufen                                                                                             |         |
| 41          | 11./12.8.04 | Gefechte                | Waterberg                            | 1. Feldregt., 2. Feldregt. ohne<br>III. Bat. und 5. Komp.,<br>I., II. Art. Abteil. ohne<br>8. Batt.<br>Gen. 21. p. Trotha       |         |
| 42          | 15. 8. 04   | Berfolgungs:<br>gefecht | Dinatupa                             | I/1 (ohne 8), II/1 (ohne 8.),<br>2., 3., 4. Batt., \$\frac{x}{2}\$ Mafch.<br>Gew. Abteil. 1, Baftarbabteil.<br>Raior p. Eftorff |         |
| 43          | 16, 8, 04   |                         | Dtumingo                             |                                                                                                                                 |         |
| 44          | 28. 8. 04   | Überfall                | Ctamaru                              | 8/1                                                                                                                             |         |
|             |             |                         |                                      | Sauptm, Frbr. p. Weld                                                                                                           |         |
| 45          | 31. 8. 04   | Gefecht                 | Ofosonbusu                           | 1/1, 3. Batt., 2/3 Mafch. Gew.<br>Abteil. 1, Baftarbabteil.<br>Major v. Eftorff                                                 | ,       |
| 46          | 2. 9. 04    | Patrouillen-<br>gefecht | Dtjifaenena u. Drumbo                | Batrouille 5/2<br>Lt. Schimmer, Lt. Schwandner                                                                                  |         |
| 47          | 8. 9. 04    | Gefecht                 | Zwischen Dtahahitu unb<br>Otosonbusu | 1/1 (ohne 3. Komp.), 8. Batt.,<br><sup>2</sup> / <sub>8</sub> Rafch. Gew. Abteil.,<br>1 Baftarbabteil.<br>Rajor v. Eftorff      |         |
| 48          | 5. 9. 04    | Berfolgungs:<br>gefecht | Dłowindombo                          | I, II/2, 1/2 1., 7. Batt.<br>Oberft Deimling                                                                                    |         |
| 49          | 9. 9. 04    |                         | Owinaua-Raua                         | I/l (ohne 3. Komp.), 3. Batt.,<br><sup>2</sup> / <sub>5</sub> Rajd. Gew. Abteil. 1,<br>Baftardabteil.<br>Rajor v. Eftorff       | ,       |
| 50          | 19. 9. 04   | Gefecht                 | Am Rl. Baterberg                     | 8/1, 1/2, 1/2 1. Batt.<br>Hauptm. v. Fiebler                                                                                    | - 7     |
| 51          | 28. 9. 04   | Berfolgung              | Epata, Dfombo:<br>Binbimbe           | I, III/1, 3., 4., 5., 6. Batt.,<br>Halbbatt. v. Madai, 7/5 Majd.,<br>Gew. Abteil. 1, Najd. Gew.<br>Abteil. 2, Baftardabteil.    |         |

| Lib.<br>Ur. | Datum             | Art<br>bes Rampfes      | Dtt                   | Beteiligte Truppen<br>und Führer                                                | Gegne   |
|-------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 52          | 5. 10. 04         | Patrouillen:<br>gefecht | Ombu Jamorombora      | Patrouille 7/2<br>L. v. Diezelsly                                               | hereros |
| 53          | 9. 10. 04         |                         | Orlogsende            | 3, 6/2, 2 Gefcupe<br>Oberft Deimling                                            | ,       |
| 54          | 13. 10. 04        |                         | Nordoftl. Ombalaha    | 1/25/2, 2 Majdinenkanonen<br>Sauptm. p. Sepbebred                               |         |
| 55          | 3. 11. 04         |                         | Dlunjahi              | 9/1<br>Sauptm. v. Alising                                                       |         |
| 56          | 3. 11. 04         | ,                       | Ombafaha              | Stationsbefagung<br>Oberft. v. Beeften                                          |         |
| 57          | 6. 11. 04         |                         | 20km nörbl. Otjosond- | Streiftolonne Dberlt. Graff<br>Batrouille Oberlt. v. Bentipeani                 | ,       |
| 58          | 11. 11. 04        | Berfolgungs-<br>gefecht | 45 km norböftl. Epata | I/1 (ohne 3. Komp.), 3. Batt.,<br>2/3 Majch. Gew. Abteil. 1<br>Major v. Estorff |         |
| 59          | 11./12. 11.<br>04 | Gefecht                 | Emare                 | Boften Emare                                                                    |         |
| 60          | 12. 11. 04        | Patrouillen-<br>gefecht | Rorbl. Owinaua-Raua   | Batrouille 1/2<br>Lts. Bagner und Bohnser                                       | ,       |
| 61          | 15. 11. 04        |                         | Dlambabere            | ,                                                                               |         |
| 62          | 24. 11. 04        | Überfall                | Guiab                 | Rafch. Gew. Bug<br>Oberlt. 1. G. Boffiblo                                       |         |
| 63          | 30. 11. 04        |                         | Roadias               |                                                                                 |         |
| 64          | 1, 12, 04         |                         | Gobabis               | Bierbemache                                                                     |         |
| 65          | 2. 12. 04         |                         | Dnanbowa              | Maid. Gew. Bug<br>Obertt. 3. G. Woffiblo                                        | ,       |
| 66          | 6. 12. 04         | ,                       | Dfarvala              | Marine Inf. Komp.<br>Graf Brochorff                                             | ,       |
| 67          | 11. 12. 04        |                         | Submeftl. Dtiibaname  | Batrouille Gergeant Steinert                                                    |         |
| 68          | 22. 12. 04        |                         | Oftl. Bradwater       | Mannicaften bes Sauptquartiers                                                  |         |
| 69          | 22. 12. 04        | Gefecht                 | Dlatjipifo            | Abteil, Oberft. Streitwolf<br>2t. v. Ufeboni                                    |         |
| 70          | 24. 12. 04        | Patrouillen-<br>gefecht | Dharuhere             | Batr. Oberft. Graf Schweinig                                                    | ,       |
| 71          | 4. 1. 05          | ,                       | Dfahitua              |                                                                                 | ٠.'     |
| 72          | 14. 1. 05         |                         | Ofauha                | Leitungspatrouille<br>Unteroff. Trube                                           | *       |
| 73          | 15. 1. 05         | ,                       | 8 km fübwestl. Clauha | Batrouille ber Felbtelegr. Abteil.                                              |         |
| 74          | 4. 2.05           | Überfall                | Dabis                 | Abteil. 3.2<br>Oberlt. Enmael                                                   | ,       |
| 75          | 11. 3. 05         | Gefecht                 | Am Otjihangmeberg     | III. Rol. Abteil.<br>Hauptm. Benber                                             | ,       |
| 76          | 26. 3. 05         |                         | Gr. Seufis            | 1/22. Ctapp. Romp.                                                              | Anbrea6 |
| 77          | 2. 4. 05          |                         | 10 km fühl. Guru      | Erfunbungeabteil.                                                               | Sereros |
|             | 1                 | Berft                   |                       | Cherft, Graff                                                                   |         |
| 78          | 6. 4. 05          | Uberfall                | infele Sarm           | Chusmache                                                                       |         |

| LPd.<br>Nr. | Datum       | Art<br>des Rampfes       | Dri                   | Beteiligte Truppen<br>und Führer              | Gegner  |  |
|-------------|-------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|---------|--|
| 79          | 13. 4. 05   | Uberfall                 | Farm Onbefgremba      | <b>Сфивирафс</b>                              | Sereros |  |
| 80          | 18,/19 4.05 | Rampf mit<br>Biebraubern | Onguendjeberg         | Batrouille<br>216. Benber und Sommer          |         |  |
| 81          | 17. 4. 05   | Gefecht                  | Dfondjacheberg        | 8/1<br>Sauptm. Frbr. v. Weld                  |         |  |
| 82          | 11. 5. 05   | Batrouillen:<br>gefecht  | Am Gifeb, öftl. Epata | Batrouille<br>Oberlt. Graf v. Schweinis       |         |  |
| 83          | 12. 5. 05   | Gefecht                  | Dofafi6               | Erfattomp. 1a<br>Sauptm. Buchhols             | Andreas |  |
| 84          | 26. 5. 05   |                          | 40 km nordöstl. Om-   | Abteil, ber 6. Batt.<br>Sauptm. Rembe         | Hereros |  |
| 85          | 27. 5. 05   |                          | Geachas               | 2. Ctapp. Romp.<br>Sauptm. Blume              | Andreas |  |
| 86          | 9. 6. 05    | ,                        | Aug                   | Stappentruppen unter<br>Sauptm. Bunich        | ,       |  |
| 87          | 17. 8. 05   | Patrouillens<br>gefecht  | Norböftl. Hatjamas    | Baftarbpatrouille                             | Hereros |  |
| 88          | 1823.8.05   |                          | Dutjo: Ctanjanba      | Batrouille 6/1<br>Sauptm. Frbr. v. Bangenheim |         |  |

## B. Segen die Bottentotten.

| 89 |     | 01<br>08 | .11. | Belagerung              | Barmbad                             | Leute ber 3. Felblomp.<br>Lt. a. D. v. b. Buiche | Bonbelgmarte |
|----|-----|----------|------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|
| 90 | 202 | 22.1     | 1.03 | Gefecht                 | Sandfontein                         | 3. Feldfomp., Bittboiabteil.<br>Saupim, v. Koppy |              |
| 91 | 12. | 12.      | 03   |                         | Sartebeeftmunb                      | Baftarbabteil.<br>Dberlt. Bottlin.               |              |
| 92 | 30. | 8.       | 04   | Patrouillen-<br>gefecht | Schambodberg.                       | Batrouille 9/2<br>Li. Bar. v. Stempel            | Morenga      |
| 93 | 3.  | 9.       | 04   |                         | Garabis                             | Patrouille ber 9/2<br>Unteroff, Chernidel        |              |
| 94 | 21. | 9.       | 04   | Gefecht                 | Gais                                | Abteil. III/2<br>Hauptm. a. D. Fromm             |              |
| 95 | 5.  | 10.      | 04   |                         | Bafferfall                          | 8/2<br>Hauptm. Wehle                             |              |
| 96 | 6.  | 10.      | 04   |                         | Ruis                                | Stationebefagung                                 | Bitbois      |
| 97 | 6.  | 10.      | 04   | Aberfall                | Telegraphenftation Fal-<br>tenhorft | Befagung ber 9/2                                 | ,            |
| 98 | 20. | 10.      | 04   | Patrouillen-<br>gefecht | Rarib                               | 2. Erfautomp.<br>Saupim. v. Krüger               | 5            |
| 99 | 23. | 10.      | 114  | ,                       | Romifas                             | Batrouille 2. Erfagtomp.<br>21. b. Ref. Steffen  |              |

| Lid.<br>Nr. | Datum                           | Art<br>des Rampfes      | Drt                    | Beteitigte Truppen<br>und Führer                                            | Gegner         |
|-------------|---------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 100         | 24. 10. 04                      | Patrouillen-<br>gefecht | Runjas                 | Batrouille ber Bejagung von<br>Bethanien<br>Unteroff, b. Landw. Raabe       | Bethanier      |
| 101         | 26./27.10.04                    | Gefect                  | Padriem                | Teile ber 2. Erfaplomp. und<br>1. Feldtelegr. Abteil.<br>Saupten. p. Krüger | Withois        |
| 102         | 30. 10. 04                      | Batrouillen-<br>gefecht | Воатив                 | Batrouille ber Befahung von Gibeon<br>Gerat. Soche                          |                |
| 103         | 31. 10. 04                      | ,                       | Sef.Rameelbaum         | Batrouille<br>Oberft. b. Ref. p. Branbt                                     |                |
| 104         | 4./6.11.04                      |                         | Dirichas               | Patrouille ber Baftarbabteil.<br>Dberlt. Bottlin                            | Comb           |
| 105         | 6. 11. 04                       |                         | фоафапав               | 7/2<br>Obit. Gruner                                                         | Bubois         |
| 106         | 13. 11. 04                      | gefecht                 | Runjas                 | Batrouille ber Befagung von<br>Bethanien                                    | ,              |
| 107         | 14. 11. 04<br>20. 11. 04        |                         | Spiglopp<br>Ofti, Kuis | Teile ber 8/2 und 8. Batt.<br>Hauptm. Wehle<br>Battouille ber 2. Ersahkomp. |                |
| 100         | 20. 11. 01                      |                         | Umeis                  | Lt. Rofbach                                                                 |                |
| 109         | 120. 22. 02                     |                         |                        | Patrouille 9/2                                                              | Bonbelgmarte   |
| 110         | 22. 11. 04                      | Gefecht                 | Rub                    | 2/1 u. 4/2, Teile ber 2. Erfah-<br>fomp., 2. Batt.<br>Oberft Teinting       | henbrit Bit    |
| 111         | 25., 26. 11.<br>04              |                         | Alurisfontein          | 9/2<br>Hptm. v. Koppy                                                       | Rorenga        |
| 112         |                                 |                         | Warmbab                | Befapung Barmbab, 9:2<br>Hauptm. v. Roppy                                   |                |
| 113         |                                 |                         | Libfontein             | 7/2<br>Dberit. Gruner                                                       | hendrif Bit    |
| 114         | 28., 30. 11.<br>04<br>2. 12. 04 | Batrovillen:            | Warmbab<br>Rietmont    | Befahung Warmbab, 9/2<br>Hauptin. v. Roppy                                  | Morenga        |
| 110         | 2. 12. 04                       | gefecht                 | Riemoni                | Patrouille ber Abteilung Deim-<br>ting<br>Lt. v. ber Marwis                 | <b>Bitbois</b> |
| 116         | 2. 12. 04                       |                         | Swartmobber            | Patrouille 4:2<br>Oberft. Ahrens                                            |                |
| 117         | 04                              |                         | Ramansbrift            | Poften Ramanebrift                                                          | Sottentotten   |
| 118         |                                 | Patrouillen:<br>gefecht | Bitvley                | Patrouille 2. Erfautomp.<br>Lt. Rofbach                                     | Bitboi6        |
| 119         |                                 | Gefecht                 | Raris .                | 2/1, 4/2, 5/2, 2. u. 5. Batt. Dberft Deimling                               | Henbrit Wi     |
| 120         | 5. 12. 04                       | ,                       | Rietmont               | ,                                                                           |                |

| LO.<br>Nr. | Datum              | Nrt<br>bes Rampfes      | Dtt                   | Beteiligte Truppen<br>und Führer                                                                   | Gegner             |
|------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 121        | 7. 12. 04          | Gefecht                 | Soachanas             | 7/2<br>Oberlt, Gruner                                                                              | Withois            |
| 122        | 8. 12. 04          | •                       | Aurasberge - Spiglopp | Teile ber 8,2 u. 8. Ban.<br>Sauptm. Kirchner                                                       | Felbfcuhtra.       |
| 23         | 15. 12. 04         | •                       | Roes                  | 8.2, 8. Batt.<br>Major v. Lengerfe                                                                 |                    |
| 124        | 18. 12. 04         | gefecht                 | Stamprietfontein      | Patrouille 5,2<br>Lt. v. Bollard:Bodelberg                                                         | Bitbois            |
| 125        | 21. 12. 04         | Gefecht                 | Uibis                 | 2/1, Salbbatt. Stuhlmann<br>Dbit. Ritter                                                           | Bethanier          |
| 26         | 27. 12. 04         | Aberfall .              | Tiub Garis            |                                                                                                    | Bitbois            |
| 127        | 31. 12. 04         | Gefecht                 | Stamprietfontein      | 4/2, 5/2, 7/2, 5. Batt.<br>Major Meifter                                                           | Hendrif Wit        |
| 128        | 2., 3., 4. 1<br>05 | ,                       | Gr. Rabas             |                                                                                                    | *                  |
| 129        | 3. 1. 05           |                         | Haruchas              | 2/1, Halbbatt. Stuhlmann<br>Oberst Deimling                                                        | Simon Roppe        |
| 130        | 3. 1.05            |                         | Persip                | 8,2, 1/2 3. Erjantomp., 8. Batt.,<br>1/39. Batt.<br>Major v. Lengerfe                              | Sottentotten       |
| 131        | 5. 1.05            | ,                       | Godaš                 | 2/1, 8/2, 1/2 3. Erf. Komp.,<br>8. Batt. u. Halbbatt. Stuhls<br>marın<br>Oberft Deimling           | Simon Roppe        |
| 32         | 6. 1.05            | Patrouillen:<br>gefecht | Blutpüţ               | Patrouille<br>Lt. d. Ref. v. Trotha                                                                | Rorbbethanier      |
| 33         | 7. 1. 05           | Gefecht                 | Zwartfontein          | 2/1, 8/2, 1/23. Erfatiomp.,<br>8. Batt., Halbbatt. Stuhl-<br>mann, 1/3 9. Batt.<br>Oberft Deimling | hendrit Bit<br>boi |
| 34         | 8. 1.05            | Patrouillen-<br>gefecht | Gorab                 | Patrouille<br>Lt. b. Ref. v. Trotha                                                                | Rorbbethanier      |
| 135        | 24. 1. 05          |                         | Shurfpen;             | 7/2 Sauptm. Gruner                                                                                 | Senbrit Bit        |
| 136        | 27. 1.05           | Überfall                | Uriluribiö            | Proviantfarre                                                                                      | Sottentotten       |
| 137        | 29. 1. 05          | ,                       | Kiripotip             | 2/2, 1/27. Ban.<br>Hauptm. Bech                                                                    | Bitbois            |
| 138        | 31. 1. 05          | Patrouillen-<br>gefecht | Runub                 | Batrouille                                                                                         | Souentotien        |
| 1:39       | 2. 2. 05           | Gefecht                 | Ufamaš                | Stationsbefagung                                                                                   |                    |
| 40         | 5. 2.05            | Uberfall                | Runub                 | 2/2, 5/2, 7/2, 5. Batt.<br>Sauptnt. Woraht                                                         | Samuel Jiaa        |
| 141        | 9. 2.05            | Patrouillen-<br>gejecht | 11mei6                | Patrouille 9 2                                                                                     | Sottentotten       |
| 142        | 13 2.05            | Gefecht                 | Geitfabis             | Bejagung ber Telegraphenftation                                                                    |                    |
| 143        | 1. 3 05            |                         | nibis                 | 2/1, 10 2, 1/2 1. Batt.                                                                            | Bethanict          |

| LPb.<br>Nr. | 2          | atum           | Art<br>des Kanspfes     | Drt                                  | Beteiligte Truppen<br>und Führer                                                                                                   | Gegner             |
|-------------|------------|----------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 144         | 2.         | 3. 05          | Gefecht                 | Ganigam                              | 2/1, 10/2, 1/2 1. Batt.<br>Sauptm. v. Zwehl                                                                                        | Bitbois unte       |
| 145         | 4.         | 3. 05          | Überfall                | 3wifden Zwartfoniein<br>und Witfrang | Rarre ber 8/2, 1 Jug 2/2<br>2t. Klinger                                                                                            | hendrif Bit        |
| 146         | 5.         | 3 05           | Gefecht                 | Zwifden Roes u. Safuur               | 1/2 3. Erfahtomp.<br>Lt. v. Rheinbaben                                                                                             | Felbichuhtra.      |
| 147         | 7.         | 3. 05          | ftberfall               | Bei Anichab                          | 10/2, 2/1, 1/2 1. Batt.<br>Sauptm. v. Smehl                                                                                        | Clias              |
| 148         | 10.        | 3. 05          | Gefecht                 | Garup                                | 9/2, 12/2, 1/2 3. Erfantomp.,<br>1/2 4. Erfantomp., 1/3 9. Batt.<br>Sauptin. v. Koppy                                              | Morris             |
| 149         | 10.        | 3. 05          |                         | Nob                                  | 2 zufammengestellte Inf. Büge,<br>1/3 9. Batt., 1/3 Mufch. Gew.<br>Abteil. 2                                                       | Rorenga            |
| 150         | 10.        | 3. 05          | ,                       | Kraitluft                            | Sauptm. Kirchner<br>Ersattomp. Sa., 4a., zus. gef.<br>Komp., 2. Batt., <sup>1</sup> /2 Rasch.<br>Gew. Kbieil. 2<br>Oberst Deimling | Stürmann           |
| 151         | 11.        | 3. 05          |                         | Nordausgang ber Na-<br>rudasichlucht | Doerle Detming                                                                                                                     |                    |
| 152         | 11.        | 3. 05          |                         | Natuba6                              | 9/2, 12/2, 1/2 3. u. 4. Erjan-<br>fomp., 1/3 9. Batt.<br>Sauptm. v. Koppy                                                          | Morenga            |
| 158         | 17.        | 3 05           |                         | Signalftation Marien                 | Stationebefagung                                                                                                                   | Sottentotten       |
| 154         | 19.        | 3. 05          | ,                       | Garis                                | Jus. gef. Romp., 1/2 2. Batt.<br>Major v. Kamph                                                                                    | Morenga            |
| 155         | 21.        | 3 05           | Batrouillen:<br>gefecht | Gaibis                               | Patrouille 3. Erfastomp.                                                                                                           | Sottentotten       |
| 156<br>157  | 21.<br>25. | 3. 05<br>3. 05 | Gefecht .               | Uchanaris<br>Aminuis                 | Major v. Kamph<br>4/1<br>Oberft. v. Baebr                                                                                          | Worenga<br>Witbois |
| 158         | 26.        | 3. 05          | Uberfall                | Kranzplay                            | Biehpoften ber 1. Batt.                                                                                                            | Cornelius          |
| 159         | 31.        | 3. 05          | Patrouillen:<br>gefecht | Sublich von Hubup                    | Patrouille 2. Erjahtomp.                                                                                                           | Clias              |
| 160         | 5.u.       | 6.4.05         | Überfall                | 3m oberen Tjubrevier                 | Baftarbabteil. u. Bug Wilm Dberlt. Bottlin                                                                                         | Eliasu. Gorub      |
| 161         | 7.         |                | Gefecht                 | Nanibłobis                           | 1/2, 2/2, Teile ber 8/2,1/27. Batt.<br>Hauptm. Manger                                                                              | hendrit Bit-       |
| 162         | 7          | 4 05           | îlberfall               | Südl. Narubas                        | Pferbemache u. Erfattomp. 3a. Sauptm. b'Arreft                                                                                     | Morenga            |
| 163         | 7.         | 4. 05          | Patrouillen:<br>gefecht | Gawaoab                              | Patrouille 1. Ctapp. Komp.<br>Lt. Banbermann                                                                                       | Cornelius          |
| 64          | 13         | 4.05           | Gefecht                 | Tjannarob jübl. Padriem              | Bug Felbtelegr. Abteil.                                                                                                            | Sottentotten       |
|             | 18.        | 4. 05          |                         | Mipphaum                             | Teile ber 3. Erfattomp.                                                                                                            |                    |
| 66          | 23.        | 4.05           |                         | Strits                               | Bierbetransport                                                                                                                    |                    |

| Lfd.<br>Nr. | Do   | dum    | Art<br>des Kampfes      | Det                                | Beteiligte Truppen<br>und Führer                                                                                 | Gegner                    |
|-------------|------|--------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 167         | 26.  | 4. 05  | Patrouillen-<br>gefecht | Ganamê                             | Batrouille 11/2 unb 12/2<br>Lt. v. Detten                                                                        | Morenga                   |
| 168         | 27.  | 4. 05  |                         | Suame                              | Batrouille 10/2<br>Dberft. p. Bulom                                                                              | Cornelius                 |
| 169         | 27.  | 4. 05  | Gefecht                 | Sanam6                             | 11/2, 12/2, <sup>3</sup> / <sub>1</sub> 9. Batt., <sup>1</sup> /3 Majd).<br>Sew. Abteil. 2<br>Hauptm. Winterfeld | Morenga                   |
| 170         | 1.   | 5. 05  |                         | Rumalam6                           | 10/2, 2. Erfaştomp., 1/2 1. Batt.<br>Sauptm. p. 3wehl                                                            | Cornelius                 |
| 171         | 8.   | 5. 05  |                         | Am oberen Ganachab                 | 1. Stapp. Romp. Hauptm.<br>v. Rappard                                                                            |                           |
| 172         | 9.   | 5. 05  |                         |                                    | Abteil. Dewig, 2. Erfastomp.<br>Major Budholy                                                                    | '                         |
| 173         | 13.  | 5. 05  | ,                       | Ruforob                            | 3/2, Abteilungen Sigt v. Armin,<br>v. Boetticher, v. Gofler<br>hauptm. v. hornharbt                              | Samuel 3faat              |
| 174         | 17.  | 5. 05  | '                       | Rowes                              | Teile b. 5. Batt. u. 1. Funtentel. Abt.<br>haupim. v. Wolf                                                       | Sottentotten              |
| 175         | 19.  | 5. 05  | ,                       | Leutop                             | 11/2. 3. Erjanfomp., 1/9 8. u. 1/8 9. Batt. Saupim. Siebert                                                      | Rorenga                   |
| 176         | 93   | 5. 05  | Überfall                | Dittid Das                         | Rarre ber 11/2                                                                                                   | Sottentotten              |
| 177         | 24.  | 5. 05  |                         | Narus                              | 12/2, Erjantomp. 3a, 1/2 9. Batt. 1/3 Majd. Gew. Abteil. 2 Sauptm. d'Arreft                                      | · ·                       |
| 178         | 26.  | 5. 05  |                         | Gaos                               | 9/2<br>Haupim. v. Koppy                                                                                          | Cornelius.                |
| 179         | 6.   | 6. 05  |                         | Rarebrevier                        | 12/2, Teile ber Erfantomp. 4a.<br>Saupim. v. Erdert                                                              | hans hendrit              |
| 180         | 12.  | 6. 05  |                         | 3mifchen Rouchanas u. Schambodberg | Dofenwagen ber Abteil. Rampy                                                                                     | hottentotten              |
| 181         | 15.  | 6. 05  |                         | Ratus                              | 12/2, Teile ber Erfagtomp. 4a Saupim. v. Erdert                                                                  | '                         |
| 182         | 17.  | 6. 05  | ,                       |                                    | 11/2, 12/2, 3. Erfastomp.,<br>1/2 2. Batt.<br>Major v. Kamps                                                     | Morenga                   |
| 183         | 27., | 28. 6. | ,                       | Reiborus                           | 9/2, 10/2, 1. Stapp. Komp. 1/3 1. Batt., 1/3 9. Batt., 1/3 Mafch. Gew. Abteil. 2 Rajor Grafer                    | Cornelius                 |
| 184         | 3.   | 7. 05  |                         | Gersborffbobe                      |                                                                                                                  |                           |
| 185         | 3.   | 7. 06  | ,                       | Wafferfall                         | Bebedung einer Bafferfarre ber<br>Stappe Hurub                                                                   | Morenga                   |
| 186         | 7.   | 7. 05  | Aberfall                | Maltahöhe                          | Bferbepoften ber 2. Erfanbatt.                                                                                   | Ifaat Bitbei<br>und Clias |
| 187         | 17.  | 7. 05  | - 1                     | 3mifchen Kanibeam und              | Karre Mafch. Gem. Abteil. 2                                                                                      | Corneliusleute            |

| LPd.<br>Nr. | D          | tum            | Nrt<br>des Kanupfes     | Drt                                        | Beteiligte Truppen<br>und Führer                                                                              | Gegner                                                     |
|-------------|------------|----------------|-------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 188<br>189  | 20.<br>20. | 7. 05<br>7. 05 |                         | Seh-Rameelbaum<br>Fischfluß unterhalb Ron- | Bagentransport b. 1. Kol. Abteil.<br>Postierung der 10/2                                                      | henbritBitbol                                              |
| 190         |            |                | Dberfa II               | fipmûnbung<br>Gainaidas                    | and and the                                                                                                   |                                                            |
| 191         | 27.        | 7. 05<br>8. 05 |                         | Rortel                                     | Stationsbesahung 1/2 Biehposten                                                                               | Samuel Ifaat<br>Morris                                     |
| 192         | 8.         | 8. 05          |                         | Raudabaaus                                 | 1/2 7. Batt.                                                                                                  | henbrifBitho                                               |
| LUM         | "          | U. 100         |                         | Juniqueguns                                | Dberit, Stage                                                                                                 | Quintit 25 and                                             |
| 193         | 19.        | 8, 05          |                         | Rawigaus                                   | 10/2, Erfattomp. 3a, 1, Stapp.<br>Romp., Abteil. Stodi,<br>1/3 2. Batt. 2/3 Majd, Gew.<br>Abteil. 2           | Cornelius                                                  |
| 194         | ٦          | 9. 05          |                         | Morah                                      | Major Traeger<br>2. Erfahlomp.                                                                                | Œlin6                                                      |
| 1394        | *          | a. un          | '                       | Gotab                                      | Sauptm, Baumgartel                                                                                            | Cime                                                       |
| 195         | 4          | 9, 06          |                         | Westlich Zaris                             | Erfattomp. 1a                                                                                                 | Sottentotten                                               |
|             |            |                |                         |                                            | hauptm. Buchholz                                                                                              |                                                            |
| 196         | 13.        | 9.05           | *                       | Rubib                                      | 4/2, 7/1, Erfatfomp. 1 a, 2. Er-<br>fatfomp., 6., 1/2 8. Batt.,<br>1/2 Rafch. Gew. Abteil. 2<br>Rajor Reifter | hottentotten<br>und hererosi<br>unter Elias<br>und Anbreas |
| 197         | 18         | 9, 05          | Patrouillen-<br>gefecht | Guigatfis                                  | Telegraph. Patrouille                                                                                         | Morris                                                     |
| 198         | 15         | 9.00           | Mberfall                | Rochas                                     | Pferbeposten 12/2                                                                                             | Morenga, Jo-<br>hannes Chri-<br>ftian und<br>Cornelius     |
| 199         | 21         | 9. 0           | Gefecht                 | Dewenifcput                                | Signalftation                                                                                                 | Sottentotten                                               |
| 200         | 23         | 9.00           | Überfall                | Das                                        |                                                                                                               |                                                            |
| 201         |            | 9, 05          |                         | Heirachabis                                | Bagentransport                                                                                                | Morenga und<br>Johannes<br>Christian                       |
| 202         | 29         | . 9. 06        | : Вејефt                | Aubes                                      | 1/2, 3/2, <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 5. Battr.<br>Hauptin. Moraht                                            | hendrifWitho<br>und Simor<br>Ropper                        |
| 203         | 1 4        | 10.00          | Aberfall                | Gobas                                      | Sanitatefuhrpar?                                                                                              | Cornelius                                                  |
| 204         | 5          | . 10. 0        | Patrouillen-<br>gefecht | Rutip                                      | Patrouille ber Ctappe Gibeon Lt. Couls                                                                        | Elias                                                      |
| 205         | 7          | .10.0          | 1lberfall               | Jerufalem                                  | Stationsbesatung<br>Lt. Surmann                                                                               | Morenga, Jo<br>hannes<br>Christian                         |
| 206         | 1 8        | . 10. 0        | Patrouillen-<br>gefecht | Ronus                                      | Patrouille<br>Lt. v. Hahnenfeld                                                                               | hottentotten u<br>hereros                                  |
| 207         | 1 9        | 10.0           |                         | Mm oberen Goab                             | Salbbattr. Rabrowsti                                                                                          | Cornelius                                                  |
|             |            |                | Patrouillen-<br>gefecht | Auchab Revier                              | Patrouille<br>Lt. v. Schweinichen                                                                             | Sottentotten                                               |
| 208         | 10         | . 10. 🕦        | 1 Uberfall              | Schuitdrift                                | Stationsbesahung                                                                                              | Morenga, Joh                                               |

| LD.<br>Ur. | Datum             | Art<br>des Kampfes      | Drt                   | Beteitigte Truppen<br>und Führer                                                                            | Gegner                               |
|------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 209        | 12.10.06          | Patrouillen:<br>gelecht | Mm oberen Tfub        | Patrouille<br>Oberlt, Deres                                                                                 | Clias                                |
| 210        | 13. 10. <u>05</u> | ***                     | Süblich Graas         | Patrouille 1. Erfahtontp.<br>21. v. Betereborff                                                             | Sottentotten                         |
| 211        | 15. 10. 05        | Überfall                | Rörblich Zwartfontein | 3/2<br>Hauptm. o. Hornhardt                                                                                 | *                                    |
| 212        | 22, 10. 05        | @efecht                 | Anninus               | 7. Battr.<br>Sauptnu. Bech                                                                                  | Sans Senbri                          |
| 213        | 23. 10. 05        |                         | @opera6               | 4. Erfantomp.<br>Lt. o. Elpons                                                                              | Cornelius                            |
| 214        | 24. 10. 05        | ,                       | .hartebeeftmund       | 2/1, 9/2, 10/2, Erfastomp. 3 a,<br>1/2 9. Batt., 1/3 Majdy. Gew.<br>Abteil. 2<br>Oberftleutnant oan Semmern | Morenga und<br>Johannes<br>Christian |
| 215        | 25. 10.05         | Überfall                | Arahoab               | 9/1, Posten Awabaob<br>Rajor o. der Deyde                                                                   | Simon Ropper                         |
| 216        | 28. 10. <u>05</u> | Gefecht                 | Mwabaob               | Stationsbefahung<br>Dberit. Graf Carmer                                                                     |                                      |
| 217        | 29 10.05          | Uberjall                | Fahlgras              | 1/2 8. Batt.<br>Dberit. Stage                                                                               | Sendril'Bitbo                        |
| 218        | 29, 10, 05        | Gefecht                 | Arahoab               | 9/1<br>Hauptm. o. Kliping                                                                                   | Simon Ropper                         |
| 219        | 29, 10, 05        | ,                       | Chamhawib Revier      | Patrouille ber 4. Erfautomp.<br>Lt. o. Reefe                                                                | Cornelius                            |
| 220        | 2.11.05           | Überfall                | Uibib:Revier          | Bagentransport                                                                                              | ,                                    |
| 221        | 2.11.05           | ,                       | Roms                  | 1. Erfahtomp.<br>Oberli. Pabft                                                                              | Sottentotten                         |
|            | 8/9 11.05         |                         | Murisfontein          | Berpflegungöfarre und 2/1                                                                                   | Bonbelgmarte                         |
| 223        | 11.11.05          | Gefecht                 | Hurugoris             | 7/1<br>Sauptni. Brentano                                                                                    | Sottento tien                        |
| 224        | 13, 11, 05        | ilberfall               | Deutsche Erbe         | Berpflegungstarre                                                                                           |                                      |
| 225        | 18.11.05          | ,                       | Rautoroanis           | Patrouille<br>21. Fifcher                                                                                   |                                      |
| 226        | 21.11.05          | Gefecht                 | Garunarub             | Teile ber 7/2<br>Lis. Gr. harbenberg u. Lübben                                                              | Cornelius.                           |
| 227        | 1.12.05           | £                       | Gubuoms               | 4. Batt.<br>Oberft. o. Mabai                                                                                | SimonRopper<br>Manaffe,<br>Rorofeb   |
| 228        | 4, 12, 05         |                         | Noredjab              | Pferbewache 10/2                                                                                            | Bonbelgmarts                         |
| 229        | 5. 12. 05         |                         | Subuoms               | 4. Batt.<br>Oberft. o. Mabai                                                                                | Simon Ropper                         |
| 230        | 7, 12, 05         |                         | Ralfjoutein           | Bferbewache                                                                                                 | Bonbelgmarts                         |
| 231        | 8.12.05           | -                       | Rub                   | 2/2, 5/2<br>Rittm. Saegele                                                                                  | Corneliu6                            |

| Rr. | Datum       | Ari<br>bes Kampfes      | Dri             | Beteiligte Truppen<br>und Guhrer                                                                                                                                        | Gegner                       |
|-----|-------------|-------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 232 | 17. 12. 05  | Gefecht                 | Toafis          | Teile ber 4 und 9/1, 4. Batt.<br>Major p. ber Benbe                                                                                                                     | Sinon Ropper<br>Leute        |
| 233 | 24 12.05    | Patrouillen-<br>gefecht | Oftlich Saries  | Battouille 4. Erfastomp.<br>Felbm, Gelpte                                                                                                                               | Bethanier                    |
| 234 | 5 1. 06     | Gefecht                 | Duurbrift (Gub) | 8/2, Teile ber 3. Erfaptomp.<br>Sauptin. v. Lettom Borbed                                                                                                               | Bonbelzwarts                 |
| 235 | 9. 1. 06    | Uberfall                | Rooifontein     | 2/1                                                                                                                                                                     |                              |
| 236 | 11. 1. 06   | ,                       | Ramtob          | Teile ber 4/2 und ber 4. Erfas-<br>fomp.<br>2t. Frbr. v. Crailsheim                                                                                                     | Bethanier                    |
| 237 | 13, 1, 06   |                         | llmub           | Biebpoften                                                                                                                                                              | Cornelius.                   |
| 238 | 19. 1. 06   | Gefecht                 | Дофав           | 5/2, Teile ber 4/2 und 4. Erfat:<br>fomp.<br>Oberft. p. Bittenburg                                                                                                      | Cornelius und<br>Anbreas     |
| 239 | 31, 1 06    |                         | Gobas           | Abteil. Hauptm. Galzer                                                                                                                                                  | Rielbing                     |
| 240 | 1. 2. 06    | , ,                     | Rl. Karrasberge | Abteil, Hauptm. Wobring                                                                                                                                                 | Occount                      |
| 241 | 5. 2. 06    |                         | Suoms           | Erfastomp. 1a                                                                                                                                                           | hereros und                  |
|     |             |                         | 4               | Dberft, Barlach                                                                                                                                                         | Sottentotten                 |
| 242 | 7. 2. 06    | Batrouillen-            | Genhoorn        | Batrouille 7/1                                                                                                                                                          | Sottentotten                 |
|     |             | gefecht                 |                 | 2t. Benber                                                                                                                                                              | Ç-11                         |
| 243 | 14. 2. 06   | 5                       | Rorechab        | 10 u. 12/2, t/3 Majch. Gew.<br>Abt. 2, 1 Geich. b. 2. Batt.<br>Saupint. v. Erdert                                                                                       | Morenga                      |
| 244 | 8./9. 3. 06 | Gefecht                 | Bafferfall      | 8.2, 3. Erfahlomp., 1/3 9. Batt.,<br>1 Raid. Gem.<br>Oberlt. Bever                                                                                                      | Bonbelimarts<br>unterMorenga |
| 245 | 11. 3 06    |                         | Pelladrift      | 1/1, 1/2, 1/3 9. Batt., 1 Dafc.<br>Gew.                                                                                                                                 |                              |
| 246 | 12. 3. 06   | ,                       | Sumfum          | Major Täubier<br>[9, 10, 12/2, ½2.8 att.,½Majā.<br>Gew. Khētil. 2<br>Haupim. v. Erderi<br>2/1, 3/2, 11/2, ½ 2. Batt.,<br>½ Najā. Gew. Khētil. 2<br>Haupim. v. Hornharbi | Johannes<br>Christian        |
| 247 | 13. 3. 06   |                         | Abuabis         | 6/2 Sauptm. v. Bentioegni                                                                                                                                               | Fielbing                     |
| 248 | 14. 3. 06   |                         | Anichib         |                                                                                                                                                                         |                              |
| 249 | 16. 3. 06   | îlberfali .             | Aragauros       | Bebedung von Sanitatsmagen                                                                                                                                              | Bonbelgmarts                 |
| 250 | 21. 3. 06   | 1                       | Jerufalem       | Pferbewache<br>1. Ciapp. Komp.                                                                                                                                          |                              |
| 251 | 26. 3. 06   |                         | Rakab           | Bagenbegleitommando<br>Teile ber 7/2<br>L. Keller<br>Batronille 1. Etapp. Komp.<br>Hauptm. v. Nappard                                                                   | :                            |

| Lfd.<br>Nr. | Datum       | Art<br>des Kanupfes     | Drt                 | Beteiligte Truppen<br>und Fuhrer                                                                               | Gegnet                             |
|-------------|-------------|-------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 252         | 5. 4. 06    | Gefecht                 | Pad Rababis—Ufamas  | Funkenstation<br>Oberlit. v. Milczewski                                                                        | Morenga                            |
| 253         | 8./9. 4. 06 |                         | Fettfluft           | 1/s 1/2<br>2t. Gaebe                                                                                           |                                    |
| 254         | 10. 4. 06   |                         | Cas                 | 11/1<br>Oberit. v. Baebr                                                                                       |                                    |
| 255         | 14. 4. 06   |                         | Rarubas (Sub)       | Bjerbemache 4/2                                                                                                | Bonbelswarts                       |
| 256         | 18. 4. 06   |                         | Rlippbamm           | 1. Stappenfomp.                                                                                                | Morenga                            |
| 257         | 20. 4. 06   |                         | Bittmunb            | 1, 2, 11/1, 1/3 9. Batt.<br>Sauptm. Seud                                                                       | Johannes<br>Christian              |
| <b>25</b> 8 | 22. 4. 06   |                         | Oftranb Gt. Rarras- | 6/2<br>hauptm. v. Bentivegni                                                                                   | Sottentotten                       |
| 259         | 4. 5. 06    |                         | Ban Rooisvley       | 1. und 5. Ctappenfomp., 7. Batt.                                                                               | Morenga                            |
| 260         | 4. 5. 06    |                         | Ватефаб             | 7/1<br>Oberit, Strafe                                                                                          | Jofannes Chriftian                 |
| 261         | 19. 5. 06   | Batrouillen-            | Gais                | Patrouille<br>21. Engler                                                                                       |                                    |
| 262         | 21. 5. 06   | Gefecht                 | be Billierspfig     | Funtenftation<br>Oberft. v. Milczemsfi                                                                         |                                    |
| 263         | 23. 5. 06   |                         | Dafaib              | 8/2, 3. Erfastomp., 1/3 9. Batt. Maior Rentel                                                                  |                                    |
| 264         | 24. 5. 06   | ,                       | Tjamab              | Signalpatrouille<br>2t. Rurbringer                                                                             | 4                                  |
| 265         | 25. 5. 06   |                         | Rulais              | 1/2, 7/2, 3. Erfastomp., je<br>1 Zug 2. unb 9. Batt.<br>Rajor Sieberg                                          |                                    |
| 266         | 3./4. 6. 06 |                         | Sperling 8pûş       | 3/2, 10/2, 12/2, 1 Jug 2. Batt.,<br>1 Jug Majd. Gew. Abteil. 2,<br>Funkenstation Jodymann<br>Major v. Freehold |                                    |
| 267         | 20. 6. 06   |                         | Warmbad             | 10/2, Teile ber Ctappe Barm-<br>bab, Erfahtransport Barlach<br>Saupim. v. Stodi                                | ,                                  |
| 268         | 21. 6. 06   |                         | Gabis               | 3. Erfaßfomp., 1/2 8. Batt.                                                                                    |                                    |
| 269         | 21. 7. 06   | Batrouillen-<br>gefecht | Sarunarub           | Abteil, Lt. Blod                                                                                               | Bethanier                          |
| 270         | 23. 7. 06   |                         | Прабів              | Teile ber Abteil. Freyhold                                                                                     | Johannes<br>Christian<br>und Morri |
| 271         | 26. 7. 06   |                         | Rutgims             | Majd. Gew. Bug Rlaufa                                                                                          | Sotientotten                       |
| 272         |             |                         | Rosinbusch          | 4/2                                                                                                            | 6                                  |
| 273         | 6. 8. 06    |                         | Murisfontein        | 2/2                                                                                                            |                                    |

| LD.<br>Nr. | Datum      | Art<br>des Kampfes | Drt                               | Beteiligte Truppen<br>und Führer                                | Gegner                |
|------------|------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 274        | 18. 8. 06  | Aberfall           | Roibis                            | 8/2, 9/2, 1/2 7. Batt.<br>Dauptm. Bech                          | Johannes<br>Chriftian |
| 275        | 20. 8.06   | 1                  | Zwischen Biolsdrift und<br>Uhabis | 4/2, 6/2, Majch. Gew. Zug, Art.<br>Zug<br>Hauptm. v. Bentiveani | Sottentotten          |
| 276        | 22. 8. 06  | Gefecht            | Nos                               | 1, 8, 9/2, 1/3 7. Batt. Sauptm. Bech                            | Johannes<br>Christian |
| 277        | 25. 8. 06  |                    | Duntermobber                      | 1                                                               | - 1                   |
| 278        | 29. 8. 06  | ,                  | Barmbaties                        | Biehpoften                                                      | Sottentotter          |
| 279        | 30. 8, 06  |                    | Mubrevier                         | IV/2                                                            |                       |
|            |            |                    |                                   | hauptm. Anders                                                  |                       |
| 280        | 7. 9. 06   | 1                  | Groenboorn                        | 1/1                                                             | ,                     |
| 281        | 11. 9. 06  |                    | Bpfted                            | Bferbewache                                                     | 1                     |
| 282        | 24. 9. 06  |                    | Ririis (Beft)                     | Transportbededung                                               |                       |
| 283        | 25. 9. 06  |                    | Ralfjontein                       |                                                                 |                       |
| 284        | 30. 9. 06  |                    | Hanapan                           |                                                                 |                       |
| 285        | 1.10.06    |                    | Daffiefontein                     |                                                                 |                       |
|            |            |                    |                                   | u. Befagung v. Bafferfall<br>Oberft. Chriftiani                 |                       |
| 286        | 4. 10. 06  |                    | Rorblich Rectmannshoop            | Transportbebedung                                               |                       |
| 287        | 12. 10. 06 | 1                  | 3mifchen holpan und<br>Sandput    | 3/2<br>Oberft, Muller v. Berned                                 | ,                     |
| 288        | 23, 10, 06 | Überfall           | Marus                             | 3/2, 8. Batt.                                                   |                       |
| 200        | 20.10.00   | Liberjan           | Autus                             | Sauptm. Siebert                                                 |                       |
| 289        | 1, 11, 06  |                    | Uchanaris                         | Stationsbefasuna                                                | 1.                    |
| 290        | 5.11.06    |                    | In ben Gr. Karrasbergen           |                                                                 | 1 :                   |
| 200        | 0.11.00    | OT   Tage          | gir etti o transmitte tragen      | Dberlt. Frbr. p. Fürftenberg                                    |                       |
| 291        | 8, 11, 06  |                    | Billem-Chritas                    | Transportbebedung                                               | Rielbina              |
| 292        | 9. 11. 06  |                    | Sories                            | Ratrouille                                                      | Givening              |
|            |            | 1                  | *                                 | 2t. Gerlich                                                     |                       |
| 293        | 16.11.06   | ,                  | An der Ruobinandung               | Abteilung                                                       |                       |
|            |            |                    |                                   | Dberit, Raufd                                                   |                       |
| 294        | 6. 2.07    | Batrouillen:       | Rofinbufc                         | Batrouille                                                      | Sambert               |
|            |            | acfect             | 1,                                | Lt. Arbr. p. Crailsbeim                                         |                       |
| 295        | 8. 2.07    |                    | Befondermaid                      | Batrouille.                                                     |                       |
|            | 1          |                    |                                   | Dherit, Raufc                                                   | 1                     |



#### Gesundheitlicher Ratgeber für Südwestafrika.

Bon Dr. Dhilglethes Ruhn, Stabsgrat.

Breis: gebunden DR. 3.60.

Schilderungen und Ratichlage gur Dorbereitung für den Aufent: Afrika. halt und den Dienft in den deutschen Schungebieten. Bon v. Wiffmann, Major. Aweite Auflage. Breis: DRf. 1,20, geb. DRf. 2 .-.

#### Dienst- und Kriegführung in den Kolonien und überseeischen Expeditionen. Bon Rurd Schwabe. hauptmann. Mit gablreichen Abbilbungen. Breis: DR. 4,-, elegant geb. DR. 4,75.

Zielpunkte des Deutschen Rolonialwesens.

#### Bernhard Dernburg, Birflicher Gebeimer Rat. Breis: 75 Bf.

Roloniale Sinanzprobleme.

Bon Bernhard Dernburg, Birflider Breis: 75 Bf.

#### Die lekten Rolonialdebatten im aufgelöften Robember und Dezember 1906.

Reichstaa.

Breis: 90f. 2 .-

# Eine deutsche Srau im Innern Deutsch-Ostafrikas.

Rach Tagebuchblattern ergablt bon Magdalene Prince geb. v. Maffow. Ameite Muflage. Dit einem Titelbilbe und 14 Abbilbungen.

Breis: Mf. 8,50, gebunben Mf. 4,50.

6 Kriegs- und Friedensjahre in ben beutichen Tropen. Bon Ramerun. Bans Dominik, Sauptmann. Mit 28 Tafeln und 51 Abbilbungen im Text fowie 1 Aberfichtstarte. Breis: Mt. 11,-, elegant gebunben DR. 12,50.

Berlag ber Rönigliden Sofbudhanblung von E. S. Mittler & Sohn, Berlin SW68.



### Oktober 1905 bis Marz 1906.



lag ber Roniglichen Sofbuchhandlung von G. S. Mittler & Cobn, Berlin.

# Überis Schungebiets.



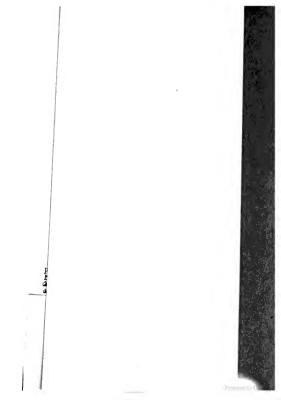

ŀ



# Kaiser Wilhelms des Großen

Bulgemalit und reldutert un Gent Berner. Dierte Ruffqge. gwel Bonbe im Itmfang bon 80 Trudbogen gr 8

Gebeftet III. G .in zwei eieganten Gefdenkeinbanben BI. 8 .-. 

# Geschichte des deutsch-frangofischen Krieges von 1870/71

Bon Graf Belmuth von Moltke, General Reibmaridell

Geheftet M. 3, - , in Originalband Bl. 3,60. Seiner Majeftat bem Kaifer gewidmet

Brandenburg-Preußische Reiterei Don ben Seiten des Groken Kurfürften bis gur Gegemart.

G. D. Pelet . Marbonne, Generalleumaut b. b. Rab & 2 Mit 33 Zafeln und Bollbilbern, 39 Mobilbungen fomle 71 Geblicht

3mel Banbe. Almfane 922 C. 2er. 83/

Geb. M. 12,-, in mehrfarbigen Drachteinbanden III. 16

gleichtet dome, gum Teil nech ber Deiginalen berubuter Run ler ausgeschrete Liberfannen übert uns aufdmitig und padend het uns anichmitig und padend het engefallen und Keitergeschete ber Kingen, denn bis Beidradte ihren unnubstigbaren eine migebriedt bei

Briefe des Generals der Infanterie v. Doigts=Rhek

aus den Kriegsjahren 1866 und 1870 71.

Gebeftet M. 6,-, gebunden M. 7,50.

Ein wacherer deutscher Kriegsmann vor dem Seinde

Geheffet M. 3,-, eiegant hartonniert III. 3,50.

Berlig ber Anieliden Sofremientlung non E. S. Mittler & Sohn, Erter SWoo.

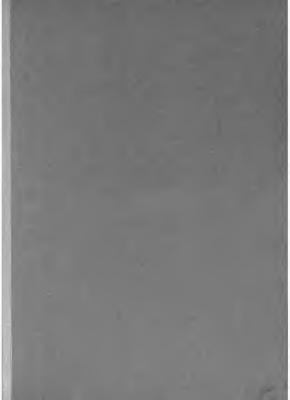

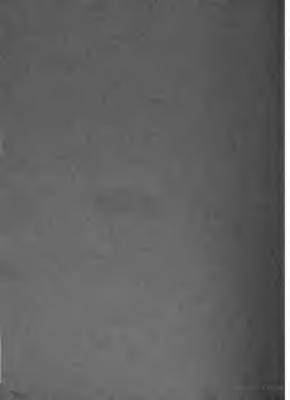



